

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



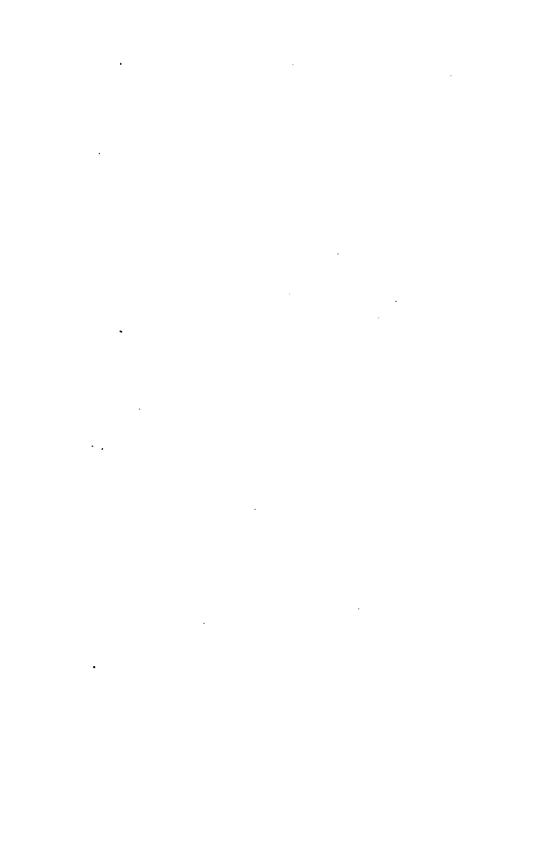

VDE Baule:

.

•

.

.

•

VDE Baula

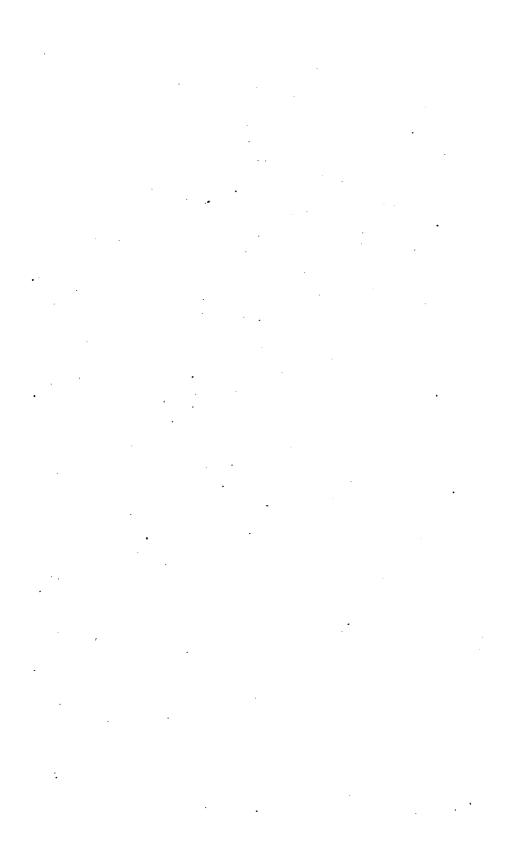

# LEHRBUCH

DER

# **VERMESSUNGSKUNDE**

VON

### DR. ANTON BAULE,

PROFESSOR AN DER FORSTAKADEMIE ZU HANN, MÜNDEN.

ZWEITE ERWEITERTE UND UMGEARBEITETE AUFLAGE.

MIT 280 FIGUREN IM TEXT.



LEIPZIG UND BERLIN,
DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER.
1901.



# 254549

### Vorwort.

Die vorliegende zweite Auflage verfolgt den gleichen Zweck wie die erste: sie soll den Studierenden in die niedere Vermessungskunde einführen und dem Lehrer die Möglichkeit geben, das umfangreiche Gebiet zu bewältigen. Das Letztere wird nur gelingen, wenn sich der Gang des Vortrags einem Lehrbuche anschließt und der Zuhörer nicht gezwungen ist, durch Nachschreiben seine Aufmerksamkeit abzulenken.

Es wird auf diese Weise auch Zeit gewonnen, unter anderem die nicht aufgenommene Theorie der Beobachtungsfehler eingehend zu behandeln. Wir haben vorzügliche Handbücher der Vermessungskunde (Jordan, Bauernfeind), in denen die genannte Theorie in ausführlicher Form gegeben und angewandt ist; auch kleinere und größere (Koll) selbständige Werke sind darüber zur Genüge vorhanden. Es ist jedoch mit der Theorie der Fehlerausgleichung eine eigene Sache. Der Studierende findet sich ohne mündliche Belehrung und durchgerechnete Beispiele nur schwer in dieselbe hinein, und fast jeder Lehrer geht bei ihrer Behandlung seinen besonderen Weg. Der Verfasser glaubte deshalb, sich auf einige kleinere Anwendungen beschränken zu sollen.

Von den Instrumenten sind die typischen Formen gewählt und diese nur nach den wesentlichen Teilen besprochen; viele neuere sind mit Rücksicht auf den Umfang des Buches ausgeschlossen. Dem Studierenden sei empfohlen, sich von einigen mechanischen Werkstätten die Verzeichnisse zu erbitten, in denen er gute Abbildungen der Instrumente nebst Beschreibung, oft mit Berichtigungs- und Gebrauchsanweisung finden wird.

Als neuer Abschnitt ist die Umwandlung der geographischen Koordinaten in rechtwinklig sphärische hinzugekommen. Es wurde die Aufnahme gewünscht und der Verfasser hat sich selbst mehrfach von ihrer Notwendigkeit überzeugen müssen.

der die eineren Leuranstalten werfen mit Beritt immer mehr die entgeben betoringt, die der Frans erminmer sind. Der Vertasser und den Leurer im nordlegenden Buche eine Anleitung danneren au ausgen, webne mit Beleitung des migminisernischen Toberrande bedorages wird.

Le ur de tealager, lait auf dem geschneitlichen Geftiete der Vermessungericht noch mannte Tiescherheit herrscht, eine Tiescherheit der fein und besonders das Gemeinstehe der Treibergericht dem Konstnatersprein die Grundrichtung, der Irekungsmit im die Beweitung je dass Wissenschaften und Stanten von einzulen auweitung. Auch für die Feblergreiten wire, werigstens innernan der bestehen Beitres eine Gleichmäßigkeit würschenswert aus derschaften. Im Felgenden sind die Vorsehniften der Anweitungen VIII und IX vom 25 Oktober 1861 zugrande gelege.

tillte jemant an einiger Zustuer austolsbehmer, weil sie zu Bilit 163 oder 306, mint in tilmittellarer Beriehung zur Vermessungen der stehen, so in ge er beleiken, dals es sich hier mint im seine Mathematik han leht, in welcher kein Platz für Deutkatessen" ist. Die Vermessungstechnik verzweigt sich nach vielen Richtungen, und da ist es angenehm und lehrreich, mittunter eine anzegende Zugabe zu finlen. Das gilt auch von den vielen eingestreuten Bemerkungen, die zur Erholung dienen S. 419 und Veranlassung geben können. S. 270 . auf benachbarte Gebiete überzutreten und durch den gefundenen Zusammenhang die Freude am Studium zu erhöhen.

Der Verfasser ist bemüht gewesen, das Passende für den Unterricht in der niederen Vermessungskunde auszuwählen. Ob er alles Passende getroffen und alles passend dargestellt hat, darüber mögen die verehrten Fachgenossen, unter Beachtung des πασινάδειν χαλεπόν, freundlichet entscheiden.

Hann. Münden, im August 1901.

# Inhaltsverzeichnis.

|                                                                     | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Vorwort                                                             | III   |
| § Einleitung.                                                       |       |
| 1. Das Messen                                                       | 1     |
| 2. Die Masseinheiten                                                | 1     |
| 3. Die Aufgabe der Vermessungskunde                                 | 4     |
| 4. Zur Orientierung auf der Erdoberfläche                           | 6     |
| 5. Darstellung von Teilen der Erdoberfläche                         | 8     |
| 6. Einteilung der Vermessungskunde                                  | 9     |
| Erste Abteilung.                                                    |       |
| Die Lehre von den Messinstrumenten.                                 |       |
| 7. Übersicht                                                        | 11    |
| A. Die Bestandteile der Messinstrumente.                            |       |
| a. Die Schraube.                                                    |       |
| 8. Einteilung der Schrauben                                         | 12    |
| b. Mittel zur Bestimmung vertikaler und horizontaler<br>Richtungen. |       |
| 9. Das Lot                                                          | 14    |
| 10. Die Libellen                                                    | 15    |
| c. Mittel zur Vergrößerung naher Gegenstände.                       |       |
| 11. Allgemeines über Linsen und Lichtstrahlen                       | 22    |
| 12. Theorie der Konvexlinsen                                        | 24    |
| d. Mittel zur Vergrößerung ferner Gegenstände.                      |       |
| 13. Das astronomische oder Keplersche Fernrohr                      | 34    |
| 14. Das holländische oder Galileische Fernrohr                      | 46    |
| e. Mittel zur Messung sehr kleiner Linien und Winkel.               |       |
| 15. Der Nonius oder Vernier                                         | 48    |
| 16. Das Schätzmikroskop                                             | 52    |

| VI  | Inhaltsverzeichnis.                                                                |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ş   | f. Die Unterlagen der Messinstrumente.                                             | seite |
| 17  | Die feste Unterlage, das Stativ                                                    | 54    |
|     | Unterlagen zum Horizontalstellen der Instrumente                                   | 58    |
| i   | g. Mittel zur Hemmung der groben und zur Ausführung<br>der feinen Achsendrehungen. | ;     |
| 10  | Der geschlossene Ring mit der Bremsschraube                                        | 57    |
|     | Die Klemmplatten mit der Klemmschraube                                             | 58    |
|     | B. Mittel zur Bezeichnung der Messpunkte.                                          |       |
| 21. | Signale                                                                            | 59    |
| 22. | Das Heliotrop                                                                      | 60    |
|     | C. Instrumente zum Abstecken und Messen von Winkeln.                               |       |
|     | a. Instrumente für konstante Winkel.                                               |       |
| 23. | Die Diopter im allgemeinen                                                         | 61    |
| 24. | Das Winkelkreuz                                                                    | 62    |
| 25. | Das Winkelkreuz                                                                    | 68    |
| 26. | Der Winkelspiegel                                                                  | 64    |
| 27. | Das gleichschenklig rechtwinklige Glasprisma                                       | 66    |
| 28. | Das Prismenkreuz                                                                   | 70    |
|     | b. Instrumente zum Messen und Abstecken beliebiger                                 |       |
|     | Winkel im Gradmafs.                                                                |       |
| 29. | Der einfache Theodolit                                                             | 73    |
| 30. | Prüfung des einfachen Theodolit                                                    | 78    |
|     | Gebrauch und Genauigkeit des Theodolit                                             | 92    |
|     | Der Repetitionstheodolit                                                           | 97    |
|     | Die Bussole                                                                        | 101   |
| 34. | Der Höhenkreis als Distanzmesser                                                   | 112   |
| 35. | Das Fernrohr als Distanzmesser                                                     | 114   |
| 36. | Der Tachymeter                                                                     | 119   |
| c.  | Instrumente zur Aufnahme der Winkel durch Zeichnun                                 | ø.    |
|     | m areast a                                                                         | _     |
| 31. | Der Meistisch                                                                      | 128   |
|     | D. Instrumente zum Streckenmessen.                                                 |       |
| 38. | Masstäbe                                                                           | 130   |
| 39. | A3 :: 3                                                                            | 131   |
|     | E. Instrumente zum Höhenmessen.                                                    |       |

42. Nivellierinstrumente mit Fernrohr und Röhrenlibelle . . . .

43. Das Quecksilber-Barometer16044. Das Feder-Barometer168

137

144

| Inhaltsverzeichnis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VII        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| § F. Instrumente für Wassermessungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 178        |
| 45. Geschwindigkeitsmesser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110        |
| G. Instandhaltung der Instrumente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 46. Behandlung der Instrumente in und außer dem Gebrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 185        |
| 20, Dollarding doi: 2200 and on the state of |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •          |
| Zweite Abteilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Die Lehre von den Messungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| A. Horizontalmessungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4          |
| 47. Vermarkung der Messpunkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 192        |
| 48. Das Abstecken gerader Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 193        |
| 49. Die unmittelbare Messung gerader Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 198        |
| 50. Die mittelbare Messung gerader Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 204        |
| 51. Das Abstecken von Kreiskurven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 222        |
| 52. Die mittelbare Winkelmessung. Scheitel- und Zielfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 239        |
| 53. Die Aufnahme eines Dreiecks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 245        |
| 54. Die Aufnahme eines Vielecks mit dem Messtische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 248        |
| 55. Aufmessung und Auftragung krummer Linien. Feldbuch und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Kartenrisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 256        |
| 56. Die Aufnahme eines Vielecks mit Stahlband und Winkelspiegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 259        |
| 57. Bestimmung der Nordrichtung und der geographischen Lage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 267        |
| 58. Die Koordinaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 278        |
| 59. Anschluß an die Landesvermessung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 287        |
| 60. Berechnung der rechtwinkligen sphärischen Koordinaten aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 909        |
| den geographischen Koordinaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 292<br>298 |
| 62. Aufmessung eines Polygonzuges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 308        |
| 63. Das Verknoten von Polygonzügen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 325        |
| 64. Winkelverbesserung in zusammenhängenden Figuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 331        |
| 65. Einfluss der Winkelsehler auf die Seiten eines Dreiecks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 340        |
| 66. Die Triangulation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 344        |
| 67. Die Flächenberechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 353        |
| 68. Die Planimeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 357        |
| 69. Flächenteilung und Grenzregelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 373        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| B. Vertikalmessungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 70. Normal-Null                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 387        |
| 71. Erdkrümmung und Strahlenbrechung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 390        |
| 72. Bestimmung der Refraktionskonstante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 395        |
| 73. Trigonometrische Höhenmessung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 398        |
| 74. Mittelbare Messung eines Höhenwinkels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 404        |
| 76. Aufnahme von Profilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 405<br>410 |
| 77. Genauigkeit des Nivellierens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 419        |
| *** GOTTORIA DEL MES MINETIFICIENS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -10        |

| VIII       | Inhaltsverzeichnis.                            |
|------------|------------------------------------------------|
| ş          |                                                |
| 78. Nivell | lement von Flächen                             |
| 79. Tachy  | vmetrie                                        |
| 80. Horizo | ontalkurven                                    |
|            |                                                |
|            | Dritte Abteilung.                              |
|            | Dritte Abteilung.  Zur Lehre vom Planzeichnen. |
|            | Zur Lehre vom Planzeichnen.                    |
| 82. Geländ | Zur Lehre vom Planzeichnen.                    |
| 82. Geländ | Zur Lehre vom Planzeichnen.                    |

# Einleitung.

#### § 1. Das Messen.

Die Thätigkeit des Messens besteht in der mit Zählen verbundenen Abtragung einer Maßeinheit auf der zu messenden Größe. Messen heißt demnach eine Zahl suchen, welche angiebt, wie oft die Maßeinheit in der zu messenden Größe enthalten ist.

Die unmittelbare Messung beruht auf der wirklichen Anlegung der Masseinheit; die mittelbare Messung ist die Ermittelung des Masses auf dem Wege der Rechnung oder der Zeichnung mit Hilfe der unmittelbar gefundenen Zahlen.

#### § 2. Die Masseinheiten.

Die Längeneinheit ist das Meter (μέτρον, das Maís). Nach dem Beschlusse der französischen Nationalversammlung 1793 sollte die neue Längeneinheit ein unveränderliches, unverlierbares und ein für jedes Land der Erde gleiches Naturmaß sein, indem man den zehnmillionten Teil des Meridianquadranten einführen wollte. Da aber später nachgewiesen wurde, daß die Meridiane nicht gleich lang sind, und außerdem andere Messungen andere Ergebnisse liefern würden, so ist die ursprüngliche Definition unhaltbar geworden, und es verdient die Erklärung den Vorzug: Das Meter ist für uns der Abstand der Endstriche des von der Normal-Eichungskommission in Berlin außewahrten Prototyp des internationalen Pariser Urmaßstabes bei 0°C.

Die Vorteile des Metermaßes sind in der Dezimalteilung, der passenden Verknüpfung mit der Gewichtseinheit und durch diese mit dem spezifischen Gewichte begründet.

Das Meter ist in Deutschland 1872 eingeführt. Die geographische Meile ist  $7420^{\text{ m}}$  lang; die englische oder See-Meile hat die Länge einer Äquatorminute =  $15 \cdot 7420^{\text{ m}} : 60 = 7420^{\text{ m}} : 4 = 1855^{\text{ m}}; 1^{\mu} = 0.001^{\text{ mm}}$  heißt Mikromillimeter.

Die Quadrate der Längenmaße bilden die Flächenmaße. Die Flächeneinheit ist also das Quadratmeter (qm. Für Land und Wald wird gerechnet nach Ar (a) = 100 qm und nach Hektar (ha) = 100 a; 1 qkm = 100 ha.

Die Kuben oder Würfel der Längenmaße geben die Körpermaße. Die Körpereinheit ist also das Kubikmeter (cbm), wobei man noch zwischen Festmeter (fm) und Raummeter (rm) unterscheiden kann. Die Einheit für Flüssigkeit ist das Liter (1) oder der Inhalt des Kubikdezimeter, also 1 1 = 0.001 cbm.

Flächen- und Körpermaße können nach dem Gesetze vom 26. April 1893 auch durch cm² oder mm² bezw. cm³ oder mm³ bezeichnet werden.

Die Gewichtseinheit ist bei uns das Kilogramm (kg). Als Urgewicht gilt dasjenige von dem internationalen Prototyp des Kilogramm abgeleitete Gewichtsstück aus Platin-Iridium, welches dem Deutschen Reiche als nationales Prototyp überwiesen ist und von der Normal-Eichungskommission aufbewahrt wird. In Frankreich ist die Einheit das Gramm (g), das Gewicht von 1 ccm reinen Wassers bei 4° C. im luftleeren Raume. Das Ungewöhnliche bei der früheren Festsetzung der Gewichtseinheit liegt in der Verschiedenheit der Temperatur: 0° des Maßes und 4° des Wassers. Es wird für uns diese Schwierigkeit durch das obige Gesetz gehoben, nach welchem das Liter der Raum ist, den ein Kilogramm Wasser bei der größen Dichtigkeit unter dem absoluten Druck einer Atmosphäre einnimmt.

Die Zeiteinheit ist die Sekunde. Sie ist aus dem Urmaße der Zeit, nämlich der Umdrehungszeit der Erde um ihre Achse hergenommen. Die Sekunde ist der 86 400ste Teil der Zeit, welche zwischen zwei gleichen Kulminationen eines Sternes liegt. Ob im Laufe der Jahrtausende die Zeit einer vollen Achsendrehung die gleiche bleibt, ist bei der fortwährenden, wenn auch langsamen Veränderung des Erdkörpers und der Bremswirkung von Flut und Ebbe zu bezweifeln.

Die Winkeleinheit ist der Winkel, welcher durch die volle Drehung einer Geraden in der Ebene um einen ihrer Punkte entsteht. Man teilt diesen Winkel in  $360^{\circ}$  zu 60' zu 60'' oder in  $400^{\circ}$  zu  $100^{\circ}$  zu  $100^{\circ}$ . Hiernach ist  $1^{\circ}$  = 1 Centesimalgrad =  $0.9^{\circ}$  =  $0^{\circ}$  54' Sexagesimalteilung;  $1^{\circ}$  = 0.54' =  $0^{\circ}$  0' 32,4";  $1^{\circ}$  = 0.324''.

Die Sexagesimalteilung (a. T.) verdankt ihre Entstehung hauptsächlich dem Umstande, dass sich die Erde in ihrer Bahn täglich um etwa einen gradus, Schritt, fortbewegt. Die neue Teilung (n. T) hat den Vorzug der dezimalen Schreibweise: 5° 6° 17°° = 5,0617°. Die Bezeichnung für die neue Teilung rührt her von W. Jordan: Logarithmisch-trigonometrische Tafeln für neue Teilung mit sechs Dezimalstellen. 1894.

Behufs Überführung von Winkelmaß in Bogenmaß, also der Bogengröße in Bogenlänge ist Folgendes zu merken.

Beschreibt man um den Scheitel des Winkels  $\varphi$  mit dem Radius r einen Kreis, so sei das zwischen den Schenkeln liegende Bogenstück b. Nach einem Satze der Planimetrie verhalten sich zwei Bogenstücke  $b_1$  und  $b_2$  desselben Kreises zu einander wie die zugehörigen Centriwinkel  $\varphi_1$  und  $\varphi_2$ ; also verhält sich auch der Bogen b zum ganzen Kreisumfange  $2r\pi$  wie Winkel  $\varphi$  zum ganzen Centriwinkel  $360^{\circ}$ , d. h.

$$b:2r\pi = \varphi^0:360^0$$
;

hieraus:

$$b = \frac{2\pi}{360^{\circ}} \cdot \varphi^{0} \cdot r; \quad \varphi^{0} = \frac{360^{\circ}}{2\pi} \cdot \frac{b}{r}; \quad r = \frac{360^{\circ}}{2\pi} \cdot \frac{1}{\varphi^{\circ}} \cdot b.$$

Der Bequemlichkeit wegen hat man den konstanten Faktor  $\frac{360^{\circ}}{2\pi}$  ein für allemal berechnet; es ist

$$\frac{360^{\circ}}{2\pi} = 57,296^{\circ} = 3438' = 206\ 265''$$

$$\frac{400^{\circ}}{2\pi} = 63,662^{\circ} = 6366^{\circ} = 636\ 620^{\circ\circ}.$$

Diese Zahlen bezeichnet man mit  $\varrho$  und nennt  $\varrho$  den Reduktionsfaktor für Winkel und Bogen, weil man mit dessen Hilfe die Winkelgröße in Bogenlänge und umgekehrt verwandelt. Der Faktor  $\varrho$  findet vielfache Verwendung.

Sind von Größen b,  $\varphi$  und r zwei bekannt, so läßt sich die dritte finden. Sind in  $\varphi = \frac{b}{r} \cdot \varrho$  der Bogen b und der Radius r gegeben und will man  $\varphi$  in Gradmaß haben, so giebt  $\varrho$  die Benennung: Grad oder Minuten oder Sekunden, während der Quotient  $\frac{b}{r}$  als Ergebnis einer vergleichenden Division unbenannt ist.

In  $b = \frac{2\pi}{360} \cdot \varphi \cdot r = \frac{\varphi''}{206\ 265''} \cdot r$  liefert der Radius oder die Schenkellänge r die Benennung Meter, während Sekunden durch Sekunden dividiert ein unbenannter Faktor wird. Ebenso ist es bei der Berechnung von r.

Am häufigsten ist aus b und r der Winkel  $\varphi$  zu berechnen.

The transfer and the transfer and the transfer at the transfer

The Come Vinkey of their tremmer experience

The the Carteria of Characters of Todayana is considered and the Carteria and the Carteria

in inches into the mider department in the service in the service

songle and the sem Vinker of personal control of General at the terms of the terms

#### ; Die Aufgabe ier Termessungskunde.

de emessingskinde der priktische sedimente der fed-18ste f. die Arte und inden die Telle St. de Leure in der ensmooning und Abrilding der Erichterfliche der einzelber Belle forzelben die Elemente dessellen sind im einsten Some Lindenine Wickelmessingen, im verlegen finne Manne- und Abspermossingen ei inderling der Lage des in dessenden fedenskalighe nich osehn bligkeits- die Leitmessingen Masser-Auchster, Austurtechnick Das Wort Geodäsie kommt seit Aristoteles in der griechischen Litteratur vor. Die erste wissenschaftliche Behandlung erfuhr die Feldmesskunst durch Heron von Alexandrien 100 v. Chr.

Das Bestreben, die Gestalt und Größe der Erde kennen zu lernen, hat die Gradmessungen veranlaßt. Aus den Ergebnissen dieser Messungen hat Bessel 1841 gefunden, daß die Erde nahezu ein Körper ist, welcher durch die Umdrehung einer Ellipse um die kleine Achse entsteht. Die große Halbachse derselben ist  $a=6\,377\,400^{\rm m}$ , die kleine  $b=6\,356\,080^{\rm m}$ . Dieses Ellipsoid weicht wenig von einer Kugel ab, da der Unterschied der beiden Halbachsen nur etwa den dreihundertsten Teil der großen Halbachse ausmacht. Das Verhältnis dieses Unterschiedes zur großen Halbachse heißt die Abplattung und ist

$$A = \frac{a-b}{a} = \frac{1}{299,15}$$
 rund  $= \frac{1}{300}$ ,

d. h. man muss zu der kleinen Halbachse den dreihundertsten Teil der großen setzen, um diese zu erhalten. Die kleine Achse der die Oberfläche erzeugenden Ellipse heist die Erdachse und geht durch die Pole. Jede durch sie gelegte Ebene heist Meridianebene, ihre Schnittkurve mit der Erdoberfläche Meridian (meridies, Mittag). Die Meridiane sind in Wirklichkeit verschieden, werden aber als gleich lang betrachtet. Die Achse der Pole braucht nicht die Drehungsachse der Erde zu sein, da die Verteilung der Erdmasse sich ändert.

In vielen Fällen kann man das Erdsphäroid als Kugel mit  $r=6\,370\,300^{\,\mathrm{m}}$  ansehen. Diese Kugel hat mit der Erde gleiche Oberfläche; die Kugel mit  $r=6\,370\,283^{\,\mathrm{m}}$  hat mit ihr gleichen Inhalt. Im allgemeinen ist in Rechnung zu setzen  $r=6\,366\,740^{\,\mathrm{m}}$  und  $\log r=6.80\,392$  oder auch  $r=6\,370\,000^{\,\mathrm{m}}$ ,  $\log r=6.80\,414$ . Die einzelnen Teile eines Meridians als Kreise betrachtet haben Radien, die nach den Polen hin wachsen. Für den Meridianbogen der Provinz Hannover hat man einen Kreisradius von der Länge  $6\,380\,000^{\,\mathrm{m}}$ .

Bei den Logarithmen wird nach der Kataster-Anweisung VIII und IX vom 25. Oktober 1881 zur Abtrennung der Charakteristik von der Mantisse der Punkt benutzt, im übrigen zur Trennung von Einern und Zehnteln das Komma.

#### § 4 Zur Orientierung auf der Erdoberfläche.

On einen Punkt der Erdoberfläche ohne Rücksicht auf seine Externung vom Erdmittelpunkte eindeutig festzulegen, bedient man zum der Meridiane und Parallelkreise und zählt nach Längen- und Breitengraden, wobei die Himmelsrichtungen das Vorzeichen der Mathematik vertreten. Anfangsmeridian ist derjenige von Greenwich; von diesem ausgehend zählt man bis jetzt nach östlicher und westlicher Länge bis 180°. Der nullte Breitengrad ist der Äquator.

Die Bezeichnung Länge und Breite rührt von der Anschauung der Alten her, nach welcher die Erdscheibe in der Richtung Ost-West doppelt so ausgedehnt war, als in der Richtung Nord-Süd. Die im letzten Jahrzehnt nachgewiesene Veränderlichkeit der geographischen Breite bezw. der Polhöhe ist ohne Belang.

Die unmittelbaren Messungen werden meist in einer gedachten vertikalen oder horizontalen Ebene vorgenommen. Lotrecht oder vertikal ist jede Ebene, welche durch einen Radius der Erde gelegt ist, wenn man dieselbe als Kugel ansieht. Lotrechte Linien sind diejenigen, welche in der Richtung der Schwerewirkung liegen. Alle diese lotrechten Linien gehen durch den Mittelpunkt der Erde, sind also nicht parallel: der von ihnen gebildete Winkel ist jedoch häufig so klein, daß er gleich Null gesetzt werden kann. Denn

wenn zwei Lote  $l_1$  und  $l_{11}$  um den Bogen bvon einander abstehen und r der Erdradius

ist. so ist  $\varphi = 206 \, 265^{\circ\circ} \cdot \frac{b}{r} \cdot \frac{b}{r}$ let with  $v = 1000^{\circ\circ} n$ , so ist  $\varphi = 206 \, 265 \cdot \frac{1000}{6 \, 366 \, 740} = 32^{\circ\circ}$ 

also zwei Lote im Abstance von 1 km bilden einen Winkel von 32" mit einanden. Im der Abstant eine Meile, so ist q=4'.

Wagerecht und normante, ist jede Linie, welche auf einer lotrechten senkrecht werd, auch mit dem Lote einen Winkel von 90° bildet. Die normantene kinne eines Punktes P ist diejenige, welche mit dem Erdrechte zur P verw seiner Verlängerung einen Winkel von 90° backe.

Legt man durin den Pinkt P vor Erloberfläche eine lotrechte Ebene, so heilst die Kreikinge durin P mit dem Erdmittelpunkte als Centrum die wanze Horizonfallinie des Punktes P. Alle wahren Horizonfallinien vor P zu einer Kugelschale vereinigt

geben den wahren Horizont. Die Gerade, welche in P Tangente des Kreises ist, liefert eine scheinbare Horizontallinie, die Gesamtheit der Tangenten, also die Berührungsebene der Kugelschale, bildet den scheinbaren Horizont. Der wahre Horizont der Astronomen ist die Ebene, welche im Erdmittelpunkte zum scheinbaren Horizonte parallel ist; er ist also verschieden vom obigen.

Um zu untersuchen, welche Flächengröße man statt in den wahren Horizont in den scheinbaren verlegen kann, d. h. einen wie großen Teil der Erdoberfläche man als Ebene ohne merklichen Fehler behandeln kann, denke man sich zwei Punkte A und B, welche auf der kugelförmigen Erde fünf geographische Meilen von einander entfernt sind. (Fig. 2)

Der zu 
$$AB$$
 gehörige Centriwinkel ist  $\varphi = 20'$ , die Tangente

$$CD = 2 \cdot PD = 2 \cdot 6366740 \cdot \tan 10',$$
 der Bogen

$$AB = \frac{9}{360 \cdot 60} \cdot 2r\pi = \frac{20}{3438} \cdot 6366740^{\text{ m}}.$$

Der Unterschied zwischen CD und AB ist erst mit siebenstelligen Logarithmen zu ermitteln; derselbe ist so gering, daß er bei Anwendung gewöhnlicher Meßinstrumente nicht hervortritt. Man kann deshalb einen Bogen von fünf Meilen Länge, auf welche Entfernung unter besonderen Umständen (§ 22) ein gutes Meßfernrohr bequem reicht, noch als eine Gerade betrachten.

Ein reguläres Dreieck von fünf Meilen Seitenlänge hat den Inhalt  $5^2 \cdot \sqrt{3} : 4 \implies 10.8$  Quadratmeilen. Diese Fläche auf dem Erdsphäroid ließe sich also noch ohne erheblichen Fehler als ebene Fläche ansehen, um so mehr, wenn man solch lange Linien durch Messung in einzelnen Teilen erhalten hätte, welche sich von selbst der Erdoberfläche anschmiegen. Der sogen. sphärische Excess bleibt weit hinter dem statthaften Winkelfehler zurück, kann also unbeachtet gelassen werden.

Der Landmesser braucht bei der Flächenberechnung auf die Erdkrümmung keinerlei Rücksicht zu nehmen. Inbetreff des sphärischen Excess ist zu merken, das die Winkelsumme in einem von größten Kugelkreisen gebildeten Dreieck oder n-Eck größer ist als  $180^{\circ}$  oder  $(n-2)\cdot 180^{\circ}$ . Der Überschuß über diese Summe wird sphärischer Excess genannt. Er wächst mit der Fläche in gleichem Verhältnis und beträgt bei einer Fläche von einer Quadratmeile 0,279'' oder  $0,861^{\circ \circ}$  nach der Formel

$$\varepsilon = \frac{F}{r^2} \cdot \varrho = \frac{7420^2}{r^2} \cdot \varrho.$$

wo für unsere Breiten r = 6 380 000 ist. Es ist  $\epsilon = 1^{\circ}$  oder  $1^{\circ \epsilon}$  für

$$F = \frac{r^2}{260\ 265} \quad \text{oder} \quad \frac{r^2}{636\ 620}$$

Bei der Winkelmessung eines ebenen Dreiecks ist als Abweichung von der theoretischen Winkelsumme der Betrag 2.6 a. T. oder 5,2 n. T. gestattet. Der sphärische Excels erreicht diese Größe erst bei einer Dreiecksfläche von etwa 600 Quadratmeilen.

Die Kenntnis des sphärischen Exceis hat der Landmesser bei der Umrechnung der Koordinaten zu verwerten.

#### § 5. Darstellung von Teilen der Erdoberfische.

In einem Punkte der Erdoberfläche, etwa dem Nordpole, denken wir uns die Berührungsebene gelegt: sie ist zur Ebene des Äquators und der Breitenkreise parallel. Von den Punkten der Parallelkreise fällen wir nun die Lote auf diese Ebene. In derselben entstehen dann um P herum ebenfalls koncentrische Kreise, die den gleichen Abstand der Erdkreise haben, solange die Entfernung von P nicht zu groß ist. In gleicher Weise kann man mit einer Anzahl Punkte verfahren, welche innerhalb der Parallelkreise liegen. Die Fußpunkte der Lote in der Ebene denkt man sich durch Gerade verbunden oder entsprechend bezeichnet, so erhält man ein Bild der Erdfläche um P, welches der natürliche Grundriß genannt wird. Das verjüngte Bild dieses Risses, also die geometrisch ähnliche Abbildung heißt kurz Grundriß oder Situationsplan der betreffenden Gegend.

Schneidet man die Berührungsebene vermittelst einer Vertikalebene durch P, so ergiebt sich in der letzteren bei vollkommener Kugelgestalt ein Kreis als Schnittlinie mit der Erde. Ist jedoch die Oberfläche der Erde längs des Vertikalschnitts ungleichförmig, so kann man die Unebenheiten durch ihren Abstand von der Berührungsebene zur Anschauung bringen. Wir haben dann eine Gerade in dem scheinbaren Horizont, in ihr die Abstände der Erdpunkte unter einander und in der vertikalen Durchschnittsebene eine Reihe von parallelen Geraden verschiedener Länge. Diese Geraden liefern den natürlichen Aufrifs der gekrümmten Schnittlinie. Das verjüngte Bild hiervon nennt man kurz Aufrifs oder Nivellementsplan oder Profil des Erdbodens in der Richtung der schneidenden Vertikalebene.

Für eine Gegend von großer Ausdehnung ist die Berührungsebene nicht mehr als Horizontalebene für die einzelnen Punkte der Erde zu betrachten. Die Projektionen je zweier Punkte der Erdoberfläche würden nicht mehr die Entfernungen behalten, welche den wirklichen Entfernungen der projizierten Punkte entsprechen. Während in der Nähe des Berührungspunktes die Projektionen zweier Punkte mit der Bogenlänge von fünf Meilen annähernd die gleiche Entfernung fünf Meilen von einander haben, würden die Projektionen zweier Punkte desselben Abstandes weit vom Berührungspunkte ab vielleicht nur drei Meilen Abstand haben. Um daher ein richtiges Bild eines ganzen Landes zu schaffen, muß man geeignete Liniennetze zugrunde legen. Die sich hierauf stützenden Bilder heißen Karten, Landkarten. Die Abbildung ganzer Erdteile geschieht mit Hilfe der sogen. perspektivischen (stereographischen und orthographischen) und der abwickelbaren (cylindrischen oder Merkator- und konischen) Projektionen.

#### § 6. Einteilung der Vermessungskunde.

Man teilt die gesamte Vermessungskunde wohl in eine niedere und eine höhere. Die niedere beschäftigt sich mit der Aufnahme von Plänen, dieselbe beschränkt sich also auf Arbeiten inbezug auf den ebenen, scheinbaren Horizont. Sie umfast die Arbeiten des heutigen Landmessers und berücksichtigt die Erdkrümmung nur bei Vertikalmessungen. Die höhere Geodäsie hat die Aufgabe, Karten herzustellen, hat also die sphärischen Triangulierungen, sowie Gradmessungen in Verbindung mit astronomischen Beobachtungen vorzunehmen. Diese Unterscheidung von niederer und höherer Geodäsie ist jedoch nach den heute bestehenden Vorschriften ohne besondere Bedeutung, da man von den Teilen durch Zusammensetzung zum Ganzen übergehen kann.

Der besseren Übersicht wegen soll in diesem Lehrbuche im allgemeinen an folgender Haupteinteilung festgehalten werden.

- 1. Die Lehre von den Hilfsmitteln des Landmessers im Felde oder die Theorie der Messinstrumente.
- 2. Die Lehre von der Anwendung der Messinstrumente oder die Theorie der Messungen.
- 3. Die Lehre von der Darstellung des Gemessenen oder die Theorie des Planzeichnens.

Die Besprechung der spezifisch bergmännischen Instrumente, welche unter Tage zur Aufnahme der Mineralfelder und Gruben-

räume dienen, ist ausgeschlossen, zumal die wichtigeren Instrumente des Markscheiders diejenigen des Landmessers sind und sich meist nur durch Material (keine Stahlachsen) und Handhabung (Aufstellungsweise) unterscheiden.

Außerdem sei bemerkt, daß sich Beschreibung und Gebrauch der Instrumente und einzelner Teile derselben nicht immer trennen läßt. Man kann sagen, Anatomie und Physiologie gehen bei der Instrumentenkunde häufig ineinander über, da erst die Funktionen der einzelnen Teile das volle Verständnis ihrer Form, ihrer Befestigung und ihrer Zugehörigkeit zu den anderen Teilen des Ganzen ermöglichen.

# Erste Abteilung.

#### Die Lehre von den Messinstrumenten.

#### § 7. Übersicht.

Um die Arbeiten mit hinreichender Genauigkeit ausführen zu können, muß der Landmesser mit seinem Handwerkszeuge genügend vertraut sein. Er muß also wissen, welchem Zwecke die verschiedenen Instrumente und deren einzelne Teile dienen, nach welchen Gesetzen dieselben eingerichtet sind, wie sie gebraucht, geprüft und nötigenfalls berichtigt (justiert) werden. Er muß den Mechaniker überwachen und selbständig untersuchen können, welchen Grad von Genauigkeit seine Instrumente besitzen, d. h. mit welchem mittleren zu befürchtenden Fehler dieselben behaftet sind. Schließlich muß sich seine Kenntnis auch darauf erstrecken, die Instrumente in gutem Zustande zu erhalten.

Nach diesen Gesichtspunkten sollen im folgenden die für den Geometer notwendigen Hilfsmittel betrachtet werden. Es ergeben sich daraus die nachstehenden Unterabteilungen:

- A. Bestandteile der Messinstrumente;
- B. Mittel zur Bezeichnung der Messpunkte;
- C. Instrumente zum Abstecken und Messen von Winkeln;
- D. Instrumente zum Streckenmessen;
- E. Instrumente zum Höhenmessen;
- F. Instrumente zum Messen der Geschwindigkeit eines Wasserlaufes;
- G. Instandhaltung der Instrumente.

Bei der Anschaffung von Instrumenten thut man gut, eine Probezeit festzusetzen. Winkelinstrumente unterwerfe man sofort einer eingehenden Prüfung; eichfähige Längenmaße kann man geeicht beziehen, es gelten jedoch für die in der Landmessung ge-

brauchten Masse besondere Bestimmungen mit engeren Fehlergrenzen, als für die Verkehrsmasse.

. Die zur Verwertung kommenden physikalischen Gesetze sind, soweit es notwendig ist, an den betreffenden Stellen angeführt.

#### A. Bestandteile der Messinstrumente.

#### a. Die Schraube.

#### § 8. Einteilung der Schrauben.

Man unterscheidet flach- und scharfgängige Schrauben, je nachdem der Durchschnitt des Schraubenganges ein Rechteck oder Dreieck ist. Rechtsgängig ist die Schraube, wenn sich die Spindel in die Mutter oder diese auf die Spindel schiebt bei einer Drehung im Sinne des Uhrzeigerganges. Der Weg, welchen die Spindel bei einer vollen Umdrehung zurücklegt, heißt die Ganghöhe oder Steigung der Schraube. Es ist dieser Weg gleich dem Abstande zweier benachbarter Schraubengänge und im Abdruck auf einen Papierstreifen durch wiederholte Messung zu finden. Bei den Meßsinstrumenten kommt nur die rechtsgängige Schraube mit scharfem Gewinde zur Anwendung, was man sich für die Berichtigung von Instrumenten zu merken hat, wenn man die linke Hand gebraucht oder der Schraubenkopf vom Beobachter abgewandt ist.

In der Bewegungsrichtung macht die Spitze der rechtsgängigen Schraube offenbar eine Linksum-Drehung, wie die Granate oder die Spitze des Korkziehers beim sogen. Rechtsdrall, und umgekehrt macht die linksgängige Schraubenbüchse an der linken Seite des Wagens eine Rechtsum-Bewegung. Eine Übereinstimmung in der Bezeichnung von Rechts- und Linksgewinde in der Mechanik, Botanik, Zoologie und Artillerie besteht bisher nicht.

Die Zugschraube. Die Spindel geht durch zwei Instrumententeile. Der dem Kopfe zunächst liegende Teil ist ein glatter Cylinder, das andere Ende trägt das Gewinde. Die beiden Instrumententeile haben dementsprechend ein glattes Loch bezw. die Mutter.

Hierher gehören:

- a. die Befestigungsschraube, welche zur dauernden Verbindung zweier Teile dient; der Kopf ist versenkt.
- b. die Schraube, welche zur vorübergehenden Verbindung zweier Teile dient. Der Kopf liegt frei und ist erweitert zur be-

0

quemen Bewegung mit der Hand. Der glatte Teil der Spindel ist oft mit einem Ansatz oder Wulst zum Anlegen gegen den Instrumententeil versehen.

- a. Die Klemmschraube zum Festklemmen zweier Platten oder der Enden eines aufgeschnittenen Ringes.
- β. Die Presschraube zur Vermeidung des toten Ganges einer anderen Schraube, deren Mutter in den zwei Instrumententeilen liegt.
- y. Die Zugschraube bei Justiervorrichtungen. Dieselbe hat meist einen cylindrischen Kopf und wird mit durchgestecktem Stift oder Schraubenzieher bewegt.

Bei diesen Schrauben gleitet die Spindel beim Drehen fort, bis der Kopf oder Ansatz gegen den nächsten Instrumententeil kommt. Bei weiterem Anziehen hört das Gleiten der Spindel auf, sie dreht sich um sich selbst und die Mutter mit dem zweiten Instrumententeile bewegt sich nach dem Kopfe hin. Bei manchen Zugschrauben findet sich eine derartige Lage, daß statt der Drehung der Spindel am Kopfe eine Drehung der Mutter erforderlich ist.

2. Die Druckschraube. Die Spindel geht nur durch einen Instrumententeil.

Hierher gehören:

- a. die Stellschraube, welche die feinen gleichmäßigen Bewegungen von Instrumententeilen vermittelt: die Stellschraube am Dreifuß, die Mikrometerschraube bei Federspannung und die Berichtigungs-Druckschraube z. B. bei Röhren-libellen.
- b. die Bremsschraube mit oder ohne Platte zur Aufhebung einer mit der Hand bewirkten Achsendrehung

Zu erwähnen ist die häufig vorkommende Differenzialschraube (Fig 3), welche die Feinheit des Gauges einer Mikrometerschraube noch erhöhen soll. Dieselbe hat zwei rechtläufige Gewinde von verschiedenen Ganghöhen, demnach auch zwei Muttern, von denen die eine fest ist, die andere beweglich sein muß. Ist die nach dem Kopfe hin bewegliche Mutter A fest und die Höhe des Schrauben-

ganges in ihr  $a^{mm}$ , die Ganghöhe in der beweglichen Mutter B dagegen  $b^{mm}$ , so wird bei einer vollen Umdrehung der Schraube

nach rechts die Spindel mit der losen Mutter B um  $a^{mm}$  fortgehen, während gleichzeitig die Mutter B um  $b^{mm}$  sich nach dem Schraubenkopfe hinbewegt oder auf der schiefen Ebene emporklettert. Ist a < b, so wird B sich der Mutter A nähern, a > b, so wird sich B von A entfernen. Die Feinheit der Bewegung hängt nicht von der Feinheit der beiden Schraubengänge, sondern von dem Unterschiede ihrer Höhen ab.

Da die Herstellung der Differentialschraube schwierig und die Anbringung der entsprechenden Muttern umständlich ist, so wählen die Mechaniker heutzutage gern das Mikrometerwerk mit Feder. Dieses ist jedoch für den Beobachter nicht so angenehm, weil die Spiralfeder oft nicht stetig, sondern stoßweise wirkt, also nachzieht.

Bei der Integralschraube, die sich für Stativköpfe der Nivellierinstrumente empfehlen dürfte und in besonderer Anordnung der Muttern (Spindel in hohler Spindel) bei den Richtmaschinen der Geschütze vorkommt, ist das untere Gewinde B dem oberen A entgegengesetzt. Während sich also die ganze Spindel mit B um  $a^{\rm mm}$  in der Figur 3 senkt, gleitet hier die Mutter B außerdem noch um  $b^{\rm mm}$  abwärts, so daß bei einer ganzen Umdrehung ein Fortschreiten der Mutter B um  $(a+b)^{\rm mm}$  stattfindet.

Schliefslich sei die Schraube ohne Ende (zeitlich) oder Schnecke hier ebenfalls angeführt, da dieselbe neuerdings wieder Eingang findet. Eine Schraube mit nur wenigen Gängen setzt eine gezähnte Scheibe in Drehung.

Erfordernis für eine gute Schraube ist das Fortgleiten der Spindel in der Mutter bei der geringsten Drehung. Drückt eine Feder gegen die Spindel, so leiden Schraubengänge und Feder, weshalb nach Beendigung der Arbeit die Mikrometerschraube vollständig zurückzudrehen ist.

Über einheitliche Schraubengewinde in der Feintechnik siehe Zeitschrift für Instrumentenkunde 1892, S. 329 und 1893, S. 244.

## b. Mittel zur Bestimmung vertikaler und horizontaler Richtungen.

#### § 9. Das Lot oder der Senkel.

Das einfache Lot besteht aus einem Faden, welcher an dem einen Ende frei, an dem anderen durch ein Gewicht beschwert ist und freihängend dem gespannten Faden die Richtung nach dem Centrum der Erde, also eine lotrechte Linie giebt. Die Spitze des kegel- oder birnförmigen Körpers muss in der Verlängerug des Fadens liegen. Das Lot dient dazu, Latten und Stangen in die vertikale Lage zu bringen oder einen Punkt auf eine unter ihm liegende Ebene zu projizieren. Das Doppellot ist vom einfachen dadurch verschieden, dass das freie Ende des Fadens mit einem zweiten Körper versehen ist, der dem ersten Körper das Gleichgewicht hält; dasselbe hat den Vorzug, dass es sich verlängern und verkürzen lässt.

Zum Gebrauch in Bergwerken macht man den eigentlichen Lotkörper hohl, versieht ihn mit Öl und Docht und erhält so zugleich eine Signallampe, deren Licht anvisiert wird.

Befindet sich zwischen den zwei Punkten, welche ins Lot gebracht werden sollen, ein Hindernis, z. B. das horizontalliegende Zeichenbrett, so wendet man die Lotgabel an. Dieselbe ist ein gabelförmiger Rahmen, dessen längere Seitenleisten durch ein kleineres Zwischenstück an dem einen Ende verbunden sind. In einen Haken des unteren Schenkels wird ein Lot gehängt, während der obere Schenkel bei wagerechter Lage mit seinem Ende sich genau über dem Aufhängepunkte des Lotes befinden muß.

Die Lotgabel wird dadurch geprüft, dass man das Lot auf einen bestimmten Punkt einspielen läst und darauf die Gabel in die entgegengesetzte Richtung bringt. Der Abstand der Punkte auf dem horizontalen Zeichenbrette, welche bei diametraler Stellung der Lotgabel zu demselben Punkte unterhalb centrisch sind, giebt den doppelten Fehler an.

#### § 10. Die Libellen.

1. Die Dosenlibelle besteht aus einem cylindrischen Messinggefäse, welches mit einem auf der Innenseite konkaven Glasdeckel geschlossen und mit Alkohol oder Schwefeläther bis auf einen als Blase erscheinenden Raum gefüllt ist. Im Boden hat das Gefäsein Loch zum Einfüllen der erwärmten Flüssigkeit; die Blase bildet sich bei der Abkühlung und besteht aus Dampf.

Die untere Seite des Glasdeckels ist eine Kugelfläche mit einem Radius von etwa 1<sup>m</sup>. Der Radius nach der Mitte des Deckels soll auf der Ebene senkrecht stehen, welche durch den untern Rand des Libellenfußes bestimmt wird. Nach dem Gesetze der Hydrostatik wird dann die Blase den mittlern Teil des kreisförmigen Glasdeckels einnehmen, wenn die genannte Ebene horizontal ist.

Ist diese Mittelmarke der höchste Punkt oder Spielpunkt für die Fussebene, so umgiebt man ihn mit einigen koncentrischen Kreisen.

Kleinere Dosenlibellen kann man auf die Kugelform der inneren Glasdeckelseite prüfen, indem man sie auf die geneigte Alhidade eines Theodolit stellt oder denselben durch untergeschobene Streichhölzer eine schiefe Lage giebt. Die Blase darf den Rand nicht berühren; ihr Ort ist beliebig. Hat man nun auf andere Weise die Achse der Alhidade lotrecht gestellt, so darf die Blase, deren Mitte man sich durch einen Tintenpunkt merken kann, ihren Ort beim Drehen der Alhidade nicht verlassen oder muß immer wieder dahin zurückkehren.

Umgekehrt kann man die Achse der Alhidade grob vertikal stellen, ohne dass die Blase den Ort der Mittelmarke einnimmt.

Beim Gebrauch wird die Libelle auf die wagerecht zu stellende Ebene gesetzt und letztere durch Stellschrauben oder untergelegte Keile soweit gehoben oder gesenkt, bis die Blase in der Mitte der Kreise steht. An Latten, welche beim Gebrauch lotrecht gehalten werden sollen, befestigt man die Dosenlibelle auf einer senkrecht zur Skala befestigten Ebene. Zur Prüfung bringt man die Lattenmitte in die Ebene des Vertikalfadens eines Nivellierinstruments, und mit einem dünnen Lotfaden stellt man den Rand der Latte vertikal.

Hat man eine Dosenlibelle, bei welcher die Mittelmarke durch Kreise zum Spielpunkte gemacht ist, so prüft man dieselbe, indem man sie auf eine ebene Unterlage setzt, die Blase zum Einspielen bringt und mit einem Bleistift einen Kreis um den Libellenfuß zieht. Dreht man die Libelle in diesem Kreise ganz herum, so muß die Blase fortwährend einspielen. Thut sie das nicht, so steht der Radius der Deckelmitte nicht senkrecht zur Grundebene. Die Fußebene ist durch Abschleifen bezw. durch Schrauben in ihrer Stellung zum Hauptradius zu berichtigen. Giebt man der Unterlage eine Neigung zur Horizontalen, so weicht die Blase aus und die Größe der Abweichung von der Mitte ist zugleich das Maß der Neigung. Dreht man nun die Libelle um 360°, so muß die Blasenmitte einen Kreis um die Mittelmarke beschreiben.

Die Blase darf nicht zu klein sein, damit sie beweglich genug ist. Eine kleine Blase ist nur in dem Falle vorzuziehen, wenn die Libelle an einem Instrumente zum Freihandgebrauche sitzt, also eine schwache Beweglichkeit erwünscht ist.

Wasser und atmosphärische Luft werden nicht mehr zur

Füllung genommen, weil das Wasser wegen der Adhäsion an den Gefässwänden weniger beweglich ist, im Winter friert und bei kleiner Luftblase sogar das Gefäs zersprengen könnte, während die eingeschlossene Luft bei hoher Temperatur eine große Spannung erhalten und durch den Druck die Dichtungen gefährden würde.

2. Die Röhrenlibelle hat eine innere Form, welche man sich mathematisch entstanden denken kann durch Drehung eines sehr flachen Kreisbogens um seine Sehne oder um eine zur Sehne parallele Gerade; diese Drehungsachse ist die Achse der Libelle. Die Herstellung dieser Form geschieht durch Ausschleifen einer cylindrischen Röhre über einen Metalldorn und ist äußerst mühsam. Die Füllung ist bei feinen Libellen Äther, der mit  $+35^{\circ}$ C. eingegossen wird. Unter derselben Temperatur wird das Rohr durch Zuschmelzen geschlossen.

Das Rohr ist von der Mitte aus nach beiden Seiten in gleichen Abständen oder von einem Ende durchlaufend mit Teilstrichen versehen, und die Achse ist horizontal, wenn die Blasenenden gleich weit von der Mitte entfernt sind d. h. wenn die Blase einspielt.

Die Teilung geschieht nach Pariser Linien zu 2,26 mm.

Libella bedeutet eine kleine Wage. Die Röhrenlibelle ist eine Erfindung des französischen Gelehrten Thévenot 1660.

Die Empfindlichkeit der Libelle ist der Weg, der Ausschlag, welchen die Blasenmitte bei einer bestimmten Achsen-

neigung macht. Je kleinere Abweichungen ihrer Achse von der wagerechten Lage die Libelle noch anzeigt, desto empfindlicher ist sie. Es sei die Libellenachse AB horizontal und die Blase spiele ein d. h. ihre Mitte stehe im höchsten Punkte o. Es werde nun AB um den Winkel  $\alpha$  geneigt, so wird die Blasenmitte von o nach o' gehen und es wird mo' mit mo denselben Winkel

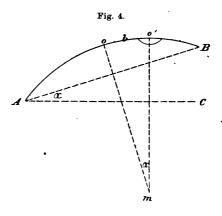

 $BAC = \alpha$  bilden, weil ihre Schenkel gegenseitig auf einander senkrecht stehen. Der Ausschlag oder der Bogen oo' = b ist die Empfindlichkeit für den Winkel  $\alpha$ .

Ist  $\alpha$  in Sekunden gegeben, so ist für mo = r

$$\frac{b}{2r\pi} = \frac{\alpha''}{360 \cdot 60 \cdot 60''} \text{ d. h. } b = \frac{1}{206 \cdot 265} \alpha \cdot r.$$

Für  $\alpha = 1$ " ist  $b = \frac{1}{206 \cdot 265} \cdot r$ ; für  $\alpha = 1$ ' ist  $b = \frac{1}{3438} \cdot r$ ; hieraus  $r = 3438 \cdot b$ , wenn die Länge des Weges oo' = b für  $\alpha = 1$  Min. gegeben ist.

Auf feinen Libellen ist das Maß der Empfindlichkeit angegeben z. B. 15" Par. für  $\alpha=1'$  d. h. bei einer Achsenneigung von 1 Minute giebt die Libelle einen Ausschlag von 15 Pariser Linien. Kürzer drückt man die Empfindlichkeit aus, indem man den Winkelwert für 1 Skalenteil angiebt. Für das genannte Beispiel hat also 1 Skalenteil den Wert von  $\frac{1'}{15}=\frac{60"}{15}=4"$ . Diesen Winkelwert für 1 Par. Linie nennt man die Angabe der Libelle.

Der Ausdruck für  $b=\frac{\alpha \cdot r}{206\,\,265}$  ist bei konstantem  $\alpha$ , also hier für eine gewisse Anzahl Sekunden, abhängig vom Krümmungsradius r. Je größer r ist, desto größer ist b. Ist r unendlich groß, so geht der Kreis in die gerade Linie über, oder der innere Raum der Libellenröhre hat die Cylinderform. In diesem Falle ist die Empfindlichkeit b ebenfalls unendlich groß; bei der geringsten Achsenneigung wird die Blase bis ans Ende gehen, bei horizontaler Achse dagegen an jeder Stelle stehen bleiben. Eine solche Libelle ist unbrauchbar.

Es ist dieses derselbe Vorgang wie bei der gemeinen Wage, wenn der Schwerpunkt in den Unterstützungspunkt fällt. Was bei der Wage durch das im Schwerpunkte gedachte Gewicht bewirkt wird, wird bei der Libelle durch die kreisförmige Biegung erzielt.

Bei feinen Libellen ist der Radius 100 und mehr Meter lang. Ist b=15 Pariser Linien für  $\alpha=1$  Minute, so ist  $r=15\cdot 2,26\cdot 3$  438<sup>mm</sup> = 116<sup>m</sup>.

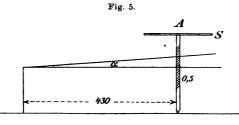

Die Empfindlichkeit und Genauigkeit der Libelle untersucht man meist mit einem Libellenprüfer, dem sog. Lege- oder Justierbrett. Dasselbe ist ein starkes eisernes Li-

neal, welches auf drei Stellschrauben steht und zwei Lager für die Libelle trägt. Die einzelne Schraube A an dem einen Ende hat eine senkrecht zu ihr stehende Scheibe S, welche an ihrem Umfange in 120 gleiche Teile geteilt ist, so daß man an einem Index  $\frac{1}{120}$  Umdrehung ablesen kann. Diese Schraube hat bei dem Instrumente der hiesigen Sammlung eine Ganghöhe  $h=0.5\,\mathrm{^{mm}}$ ; der Abstand ihrer Spitze von der Mitte der geraden Verbindungslinie der Schraubenspitzen am anderen Ende des Lineals, also die Höhe des gleichschenkligen Dreiecks der Schraubenspitzen beträgt  $e=430\,\mathrm{^{mm}}$ .

Bei einer ganzen Umdrehung der Schraube mit Scheibe wird dieses Ende des Lineals um einen Winkel  $\alpha$  aus der ursprünglichen Lage gehoben oder gesenkt. Es ist

$$\alpha = \frac{0.5}{430} \cdot 206\ 265'' = 240''$$

Der Wert eines Scheibenteiles ist also 240": 120 = 2". Dreht man demnach z. B. um 2 Scheibenteile und beobachtet ein Fortschreiten der Blase um 1 Libellenstrich, so ist die Angabe der Libelle 4". Um die Blasenmitte zu verfolgen, hat man sich den Stand der Enden zu merken.

Ist die Libelle mit einem Messfernrohre verbunden, welches sich in der Vertikalebene bewegen läst, so stellt man in der Entfernung von etwa  $a=20^{\rm m}$  eine in Zentimeter geteilte Latte auf und richtet den Horizontalfaden des Fernrohrs auf einen bestimmten Lattenstrich, so dass die ganze Blase sichtbar ist, richtet nun das Fernrohr auf den folgenden Zentimeter-Strich und liest an beiden Enden der Blase ab u. s. w. Macht die Blase für jeden Lattenteil l einen Ausschlag b, so haben wir den zu b gehörigen Neigungswinkel a zu suchen. Es ist  $a=\frac{l}{a}\cdot 206\ 265''$ ; für dieses a ist die beobachtete Empfindlichkeit b, also die Angabe der Libelle  $\frac{a}{b}$ . Um den Radius der Libelle zu finden, setzt man in  $b=\frac{1}{206\ 265}\cdot a\cdot r$  den Wert von a und erhält  $r=\frac{a\cdot b}{l}$ .

Nach Jordan ist die erforderliche Empfindlichkeit der Libellen für eine Hauptnivellierung 5", für einen großen Theodolit 10", für einen kleinen Feldmesstheodolit 20", für eine Dosenlibelle 1', Setzlattenlibelle 2', Dosenlibelle an Nivellierlatten 5', auf 1 Strich = 2,26 mm.

Bei der Prüfung der Röhrenlibelle ist es vor allem wichtig, sich über die Wirkung des Umsetzens klar zu werden. Denken wir uns die Setzlibelle, welche mit Lineal oder Richtscheit vom Handwerker benutzt wird. Sind die Enden des Libellenfußes A und B, so versteht man unter dem Umsetzen der Libelle auf der

Unterlage die Vertauschung der Enden, so dass A an die Stelle von B und B an die von A kommt. Nimmt man in der Mitte von A und B einen Punkt an, um welchen man die Libelle dreht, so entspricht dem Umsetzen eine Drehung um  $180^{\circ}$ .

Es sei nun bei vollkommen horizontaler Unterlage die Achse der Libelle nicht parallel zur Unterlage, so zeigt die Libelle einen Ausschlag. Die Blasenmitte stehe 6 Linien vom Normalpunkte entfernt nach rechts. Beim Drehen um den Mittelpunkt AB wird die Blase ihren Stand innehalten und nach einer Drehung von  $180^{\circ}$  wird ihre Mitte 6 Linien links vom Normalpunkte stehen. Die ganze Abweichung in beiden Stellungen beträgt also 12 Linien. Diese Abweichung liest man ab, sie ist der Durchmesser eines Kreises, die Hälfte ist der zu verbessernde Fehler an der Libelle selbst.

Ist die Libellenachse zur horizontalen Unterlage parallel, so wird die Blase beim Drehen den Normalpunkt nicht verlassen.

Ist die Unterlage MU nicht horizontal, während die Libelle einspielt, so bildet die horizontale Libellenachse AB mit der Unterlage denselben Winkel, den die Unterlage MU mit der Horizontalen



MH bildet. Nach Umsetzung der Libelle wird der Winkel  $\alpha$ von U nach M verlegt (man denke sich MU als Doppellinie), die Libellenachse wird nun mit der Horizontalen den

 $< 2\alpha$  bilden. Die Blase wird einen Ausschlag nach rechts machen, welcher dem  $< 2\alpha$  entspricht. Die Hälfte des Ausschlages ist verschuldet durch den Winkel  $A_1MU = \alpha$ , die andere Hälfte durch  $UMH = \alpha$ .

Um deshalb  $B_1A_1$  parallel zu MH zu machen, muß man die eine Hälfte des Ausschlages an der Libelle selbst durch ihre Berichtigungsschrauben, die andere Hälfte durch Neigen der Unterlage fortschaffen.

Gewöhnlich bedient man sich der Libelle zur Horizontalstellung von Linien und Ebenen; bei letzteren, indem man sie in zwei sich kreuzenden Richtungen zum Einspielen bringt. Der Radius nach dem höchsten Punkte steht dann senkrecht auf zwei sich schneidenden Geraden, also nach einem Satze der Stereometrie senkrecht auf deren Ebene, oder die Ebene ist senkrecht zur Schwererichtung.

Kennt man die Angabe der Libelle, so lässt sich dieselbe auck zur Messung kleiner Vertikalwinkel gebrauchen. Befindet sich die Libelle auf einer Unterlage mit Stellschrauben wie beim Theodolit, so merke man sich für die Einstellung der Libelle folgende Regel: beim Drehen der Schraube bewegt sich die Blase in der gleichen Richtung mit dem Zeigefinger der rechten oder dem Daumen der linken Hand, möge die Stellschraube mit dem Kopf nach oben oder unten stehen.

Die Fassungen der Libellen sind verschieden, je nachdem sie liegend (Setzlibelle) oder hängend (Hängelibelle) oder stehend (Reiterlibelle) benutzt werden.

Als Ersatz für die Dosenlibelle benutzt man wohl der größern Genauigkeit wegen eine Kreuzlibelle, bei welcher in derselben Fassung zwei Röhrenlibellen zu einander senkrecht stehen. Bei ihrem Gebrauch erspart man sich die Drehung der einfachen Röhrenlibelle um 90° und 180°. Dasselbe gilt, wenn zwei Libellen in getrennten Fassungen senkrecht zu einander angebracht sind.

Wende- oder Reversionslibelle ist eine solche, welche an zwei Seiten, oben und unten, gleiche Teilungen hat und sich um die Längsachse drehen oder auf dem Fernrohre sitzend sich oberhalb und unterhalb desselben verwenden läßt. Bei dieser Wendelibelle sind zwei Achsen zu unterscheiden, für jede Teilung eine. Die Achsen dürfen nicht zu einander geneigt sein oder sich kreuzen. Die Herstellung einer fehlerfreien Wendelibelle mit parallelen Achsen ist ungemein schwierig. Ist sie in dieser Beziehung richtig, so ist sie vorteilhaft zu gebrachten Die Einstellung mit Hilfe eines über der Libelle angebrachten Spiegels ist nicht ratsam, da die beiderseitigen Striche durchscheinen und sich abspiegeln. Die sofortige sorgfältige Prüfung eines Instruments mit Wendelibelle ist zu empfehlen.

An feinen Nivellierinstrumenten läst man oft bei der Arbeit die Blase absichtlich nicht ganz einspielen, sondern die Enden der Blase ablesen. Aus den Aufzeichnungen berechnet man vermittelst der Angabe und Entfernung das Mehr oder Weniger der Lattenablesung. Es ist dann wünschenswert, immer mit der gleichen Blasenlänge zu thun zu haben. Deshalb hat man Libellen mit Reservoir oder Kammerlibellen angefertigt.

Auf die Libellen übt die ungleichmäsige Erwärmung der Erden einen schädlichen Einflus aus. Spielt die Blase ein, so wird sie sich nach dem Ende hin in Bewegung setzen, welches erwärmt wird. Feine Libellen sind daher mit doppelten Fassungen und Schutzdackeln versehen.

Die Libellen zeigen oft an der Innenseite

wie Nadelstiche erscheinende Punkte. Es sind das Ausscheidungen des zu weichen Glases, durch welche die Beweglichkeit der Blase beeinträchtigt und die Libelle in kurzer Zeit unbrauchbar wird. Die billigen Dosenlibellen leiden vielfach an diesem Fehler. Bleibt die Blase hängen und schnellt plötzlich fort, so muß der Glasdeckel gereinigt und das Gefäß neu gefüllt werden.

## c. Mittel zur Vergrößerung naher Gegenstände.

## § 11. Allgemeines über Linsen und Lichtstrahlen.

Die Mittel, welche uns das Ablesen der sehr feinen Teilungen an vielen Messinstrumenten und die Beobachtung sehr entfernter Gegenstände ermöglichen, erhalten wir durch die sphärischen Linsen, deren Grenzflächen Teile von Kugelflächen sind, wie ihr Name sagt. Man unterscheidet Konvexlinsen: bikonvex, plankonvex und konkavkonvex und Konkavlinsen: bikonkav, plankonkav und konvexkonkav. Bei der konkavkonvexen Linse hat die konvexe Fläche den kürzern Radius, bei den konvexkonkaven die konkave.

Die Mittelpunkte der Kugelflächen heißen geometrische Mittelpunkte; jede Linse hat deren zwei. Die gerade Verbindungslinie derselben heißt die Achse der Linse. Die Schnittpunkte der Achse mit den Linsenflächen sind die Scheitelpunkte. Der Abstand dieser Punkte von einander bestimmt die Dicke der Linse.

Die Konvexlinse drängt die von einem Punkte ausgehenden Lichtstrahlen zusammen, so dass von einem entfernten Punkte auf der andern Seite der Linse wieder ein Punkt als Bild entsteht. Die Linse heist deshalb Sammellinse. Bei der Konkavlinse gehen die Strahlen hinter derselben auseinander, weshalb man sie Zerstreuungslinse nennt. An den Messinstrumenten kommen hauptsächlich bikonvexe, plankonvexe und plankonkave Linsen vor.

Schneiden sich die Lichtstrahlen nach ihrem Durchgange durch die Linse selbst in einem Punkte, so ist dieser Punkt das physische oder reelle Bild des Objektpunktes. Man kann das Bild auffangen, wie es der Photograph thut. Wenn sich die austretenden Lichtstrahlen hinter der Linse nicht selbst schneiden, sondern erst, nachdem sie nach rückwärts verlängert sind, so giebt es ein geometrisches oder virtuelles Bild. Den letztern Fall haben wir beim gewöhnlichen Spiegel.

Nach dem Brechungsgesetze wird der Lichtstrahl beim Übergange aus einem dünnern in ein dichteres Mittel zum Einfallslote

gebrochen und umgekehrt. Geht also in Fig. 7 der Lichtstrahl AB aus Luft z. B. in Glas über und gelangt nach C, so ist  $\alpha > \beta$ .

Das Größenverhältnis dieser Winkel drückt man durch die zugehörigen halben Sehnen oder ihre Sinus aus und nennt  $\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = n$  den Brechungsexponent für Luft und Glas.

Diese optischen Vorgänge haben die Eigenschaft der Umkehrbarkeit; man kann die Bezeichnungen von Objekt und Auge oder Gegen-

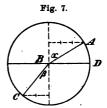

stand und Bild mit einander vertauschen. So wird der Strahl, der von A aus über B den Punkt C trifft, derselbe Weg sein, den der Strahl von C aus über B macht. Vergrößern wir nun den Winkel  $\beta$ , so wird auch  $\alpha$  größer werden. Hat  $\beta$  eine bestimmte Größe erreicht, so wird der Strahl BA in der Richtung BD austreten. Diesen Grenzwert von  $\beta$  finden wir für Luft und Glas aus

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{3}{2}$$
; es ist  $\sin \beta = \frac{2}{3} \sin 90^{\circ}$ ;  $\beta = 41^{\circ} 48'$ .

Wird  $\beta$  größer, so geht der Lichtstrahl von C gar nicht in das dünnere Mittel über, sondern wird an der Grenze der beiden Mittel zurückgeworfen, wie an einem Spiegel. Diese Erscheinung heißet die totale Reflexion des Lichtes. Sie tritt ein, wenn ein Lichtstrahl in einem dichtern Mittel unter passendem Winkel auf ein dünneres Mittel trifft. Die Helligkeitseinbuße ist gering, weshalb man oft Spiegel durch Prismen ersetzt.

Durch die Lichtstrahlen, welche von einem Gegenstande in unser Auge gelangen, wird er sichtbar. Die Wellenbewegung des Lichts setzt die feinen Stäbchen der Netzhaut in Schwingungen und dieser Bewegungsreiz kommt im Gehirn als das zum Bewußstsein, was wir Licht nennen.

Hornhaut, Linse und Glaskörper unseres Auges haben in ihrer Gesamtwirkung als Linsen einen Centralpunkt. Verbinden wir diesen mit den Endpunkten eines Gegenstandes, oder denken wir uns von seinen Enden die Lichtstrahlen nach dem Centralpunkte gehend, so entsteht der Gesichtswinkel oder, richtiger gesagt, der Sehwinkel.

Der Sehwinkel muß eine gewisse Größe haben, wenn der Gegenstand überhaupt sichtbar sein soll. Als untere Grenze nimmt man bei mittlerer Helligkeit 30" an. Er ist nach seiner Erklärung von der Ausdehnung und Entfernung des Gegenstandes abhängig.

Wenn nun für ein normales Auge als deutlichste Sehweite  $25^{\rm cm}$  angenommen werden, so ist ein Körper noch sichtbar, wenn er die Ausdehnung x hat aus  $\frac{x}{25} \cdot 206\ 265'' = 30''$  oder  $x = 0.04^{\rm mm}$ . Demnach würde man einen Gegenstand von  $1^{\rm m}$  Länge und genügender Breite bei günstiger Beleuchtung und reiner Luft noch sehen auf  $\frac{1}{y} \cdot \varrho'' = 30''$  oder auf  $y = 7000^{\rm m}$  Entfernung. Die lineare Vergrößerung eines Fernrohrs setzt die Ausdehnung für die noch mögliche Sichtbarkeit in dem Verhältnisse der Vergrößerungszahl herab. Selbst wenn man einen Gegenstand mit freiem Auge nicht mehr sehen kann, werden wir von einem Sehwinkel sprechen können.

Ist die Linse des Auges zu stark gekrümmt und der Augapfel zu lang, so wird das Auge kurzsichtig. Durch eine passende Zerstreuungslinse wird ein deutliches Sehen ermöglicht, und wir betrachten dann das mit Brille versehene Auge als normales. Für ein kurzsichtiges Auge wird in vielen Fällen der Sehwinkel größer als für ein normales, weil man unwillkürlich die Sehweite kleiner macht.

Unter der scheinbaren Größe eines Gegenstandes verstehen wir den besprochenen Sehwinkel, aus dem wir mit Hinzunahme der Entfernung die wirkliche Größe des Gegenstandes berechnen können. Zwei Objekte von verschiedener wirklicher Größe und ungleicher Entfernung haben die gleiche scheinbare Größe, wenn die Sehwinkel gleich sind. Die Sonne hat für mittlere Entfernung einen scheinbaren Durchmesser von 32'; ist die Entfernung 150 Millionen Kilometer, so ist der wirkliche Durchmesser 109 Erddurchmesser, wie aus den früher gegebenen Zahlen leicht zu berechnen ist. Die scheinbare Größe ist es auch, welche bewirkt, daß die mit dem Fernrohr gesehenen Gegenstände näher erscheinen, sozusagen herangezogen werden

#### § 12. Theorie der Konvexlinsen.

#### I. Der optische Mittelpunkt.

Diejenigen Strahlen, welche nach dem Durchgange durch die Linse ihre Richtung nicht ändern, sich also wie bei Gläsern mit parallelen Begrenzungsflächen verhalten, heißen Hauptstrahlen. Der Schnittpunkt derselben mit der Achse ist der optische Mittelpunkt der Linse.

Es ist wichtig, die Lage des optischen Mittelpunkts zu kennen, weil man durch ihn einen Hauptstrahl bekommt, also eine Richtung, in welcher der Bildpunkt liegen muss, und weil ferner in ihm der Gegenstand und sein Bild unter dem gleichen Winkel erscheinen.

Um den optischen Mittelpunkt einer ungleichseitigen und da-

mit auch den der gleichseitig bikonvexen Linse zu finden, ziehe man in Fig. 8 die beiden Radien cb und  $c_1b_1$  nach dem Eintrittsund Austrittspunkte des Lichtstrahls ab d.h. die Einfallslote. Soll ab ein Hauptstrahl, also ab  $|a_1b_1$  sein, so muß auch, da die Linse sich als Glas mit pa-

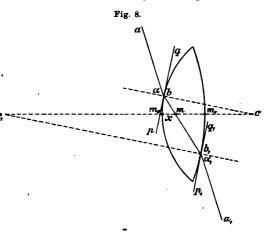

rallelen Grenzflächen verhalten soll,  $pq \parallel p_1q_1$  sein. Nun ist

$$cb \perp pq$$
 und  $c_1b_1 \perp p_1q_1$   
 $cb \parallel c_1b_1$  und  $\swarrow \beta = \swarrow \beta_1$ 

also

wo  $\beta = cbb_1$  und  $\beta_1 = c_1b_1b$  ist. Ferner ist  $\not \subset \alpha = \not \subset \alpha_1$ , d. h. der eintretende Strahl bildet mit dem Einfallslote denselben Winkel, den der austretende mit seinem Einfallslote bildet. Wir könnten also auch die Radien cb und  $c_1b_1$  als Grenzflächen des Glases auffassen und so durch Ziehen einer Anzahl von parallelen Radienpaaren und Verbinden ihrer Endpunkte zeigen, dass der optische Mittelpunkt von allen diesen Verbindungsgeraden getroffen wird.

Der Schnittpunkt von  $bb_1$  mit der Achse  $cc_1$  ist der optische Mittelpunkt, dessen Entfernung x vom Scheitel  $m_2$  wir suchen. Es sei cb = r;  $c_1b_1 = r_1$ ;  $m_1m_2 = d$  und  $mm_2 = x$ , so folgt aus  $\triangle mbc \sim \triangle mb_1c_1$  die Proportion:

$$\frac{cb}{cm} = \frac{c_1b_1}{c_1m} \text{ oder } \frac{r}{cm_2 - mm_2} = \frac{r_1}{c_1m_1 - mm_1}$$
oder
$$\frac{r}{r - x} = \frac{r_1}{r_1 - (d - x)}$$
1) . . . . . . . . . . .  $x = \frac{r \cdot d}{r + r_1}$ .

Aus der Formel 1) ergiebt sich:

a. Ist  $r = r_1$ , so ist  $x = \frac{d}{2}$  d. h. in einer gleichseitig bikonvexen

Linse liegt der optische Mittelpunkt in der Mitte der Linse.



b. Ist  $r < r_1$ , so ist  $x < \frac{d}{2}$  d. h. in einer ungleichseitig bikonvexen Linse liegt der optische Mittelpunkt näher an der stärker gekrümmten Fläche.

c. Ist  $r_1=\infty$ , so ist x=0, d. h. bei einer plankonvexen Linse in Fig. 9 liegt der optische Mittelpunkt im Scheitel der gekrümmten Fläche.

d. Ist  $r_1$  negativ, liegt also  $c_1$  auf derselben Seite mit c und ist  $r_1 > r$ , so ist x negativ d. h. bei konkavkonvexen Linsen liegt

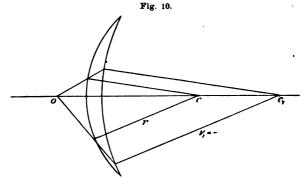

der optische Mittelpunkt vor der stärker gekrümmten Fläche in o der Fig. 10.

II. Die Hauptformel für die Linsen.

Ist AB der auffallende Strahl, so wird er beim Übergange

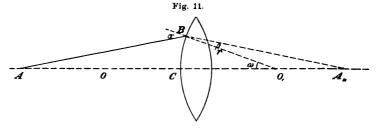

aus der Luft in die Linse zum Einfallslote  $O_1B$  gebrochen und es ist  $\sin\alpha:\sin\beta=n.$ 

Der Punkt B liege nahe bei C, so daß AB = AC = a ist. Die Dicke der Linse sei gleich Null, dann ist  $O_1B = r$ ,  $AO_1 = a + r$ . Wir denken uns nun die zweite, rechte Hälfte der Linse vorläufig fehlend, so wird der Lichtstrahl AB von B ungehindert weitergehen und die Achse in  $A_2$  treffen. Es sei  $A_2B = a_2$ , so ist  $A_2O_1 = a_2 - r$ .

Im Dreiecke 
$$ABO_1$$
 ist:  $\frac{\sin{(180^{\circ} - \alpha)}}{\sin{\alpha}} = \frac{AO_1}{AB} = \frac{a+r}{a};$ 

m Dreiecke 
$$A_2 B O_1$$
 ist:  $\frac{\sin{(180^{\circ} - \alpha)}}{\sin{\beta}} = \frac{A_2 B}{A_2 O_1} = \frac{a_2}{a_2 - r};$ 

hieraus ergiebt sich durch Multiplikation:

$$\frac{\sin{(180^{\circ} - \alpha)} \cdot \sin{(180^{\circ} - \omega)}}{\sin{\beta} \cdot \sin{\omega}} = \frac{(\alpha + r) \cdot \alpha_2}{a \cdot (\alpha_2 - r)}$$
$$\frac{\sin{\alpha}}{\sin{\beta}} = \frac{a\alpha_2 + a_2 r}{a\alpha_2 - ar} = n$$

oder

 $aa_2 + a_2r = aa_2n - arn$  durch  $aa_2r$  dividient  $\frac{1}{r} + \frac{1}{a} = \frac{n}{r} - \frac{n}{a_2}$  oder

$$\alpha) \quad \dots \quad \frac{1}{a} + \frac{n}{a_0} = \frac{1}{r} (n-1)$$

Nehmen wir nun die rechte Hälfte der Linse hinzu, so geht der Lichtstrahl von B nicht in der Richtung  $BA_2$  fort, sondern wird beim Übergange von Glas in Luft vom Einfallslote  $OD = r_1$  gebrochen. Er schneidet die Achse bereits in  $A_1$  und es sei  $A_1F = A_1D = a_1$ .

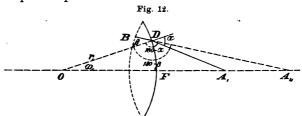

Im Dreiecke 
$$ODA_1$$
 ist:  $\frac{\sin{(180^0 - \alpha)}}{\sin{\omega_1}} = \frac{OA_1}{DA_1} = \frac{r_1 + a_1}{a_1};$  im Dreiecke  $ODA_2$  ist:  $\frac{\sin{\omega_1}}{\sin{(180^0 - \beta)}} = \frac{DA_2}{OA_2} = \frac{a_2}{r_1 + a_2}.$  Durch Multiplikation wird:  $\frac{\sin{\alpha}}{\sin{\beta}} = \frac{(r_1 + a_1) \cdot a_2}{(r_1 + a_2) \cdot a_1} = n;$   $a_2r_1 + a_1a_2 = a_1r_1n + a_1a_2n.$ 

Da die Größe  $a_2$  unter der willkürlichen Annahme eingeführt ist, daß die rechte Hälfte der Linse fehlte, so muß sie wieder verschwinden. Damit dies geschieht, verschaffen wir uns dieselbe Größe  $\frac{n}{a_2}$ , die in Gleichung  $\alpha$ ) vorkommt, durch Division der letzten Gleichung durch  $a_1a_2r_1$ :

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{r_1} = \frac{n}{a_1} + \frac{n}{r_1}$$

$$\beta) \quad \dots \quad \frac{1}{a_1} - \frac{n}{a_2} = \frac{1}{r_1} (n-1).$$

Die Addition von  $\alpha$ ) und  $\beta$ ) liefert die Hauptformel:

2) . . . . 
$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a_1} = (n-1)\left(\frac{1}{r} + \frac{1}{r_1}\right)$$

Hierin ist a der Abstand des leuchtenden Punktes A,  $a_1$  derjenige seines Bildes  $A_1$  von der Linse; zu a gehört die konvexe Linsenfläche mit dem Radius r, nach  $a_1$  gekehrt ist die mit  $r_1$ .

Aus der Formel 2) erhält man leicht die Formeln für die übrigen Linsenformen, indem man für r und  $r_1$  die entsprechenden Werte einsetzt; z. B.  $r_1 = \infty$  und r = negativ liefert die Formel für die plankonkave Linse; sind beide Radien negativ, so wird die Linse bikonkav und die rechte Seite in 2) negativ.

## III. Die Brennpunkte und der Ort des Bildes.

Liegt der leuchtende Punkt A unendlich weit entfernt, so sind die von ihm ausgehenden Strahlen unter sich und mit der Achse der Linse parallel. Diese Parallelstrahlen vereinigen sich hinter der Linse in einem Punkte, welcher aus der Gleichung 2) gefunden wird durch  $a = \infty$ ; es ist dann  $\frac{1}{a} = 0$ , und die Gleichung geht über in

$$\frac{1}{a_1} = (n-1) \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{r_1}\right).$$

Der Vereinigungspunkt der Parallelstrahlen heißt Brennpunkt, seine Entfernung von der Linse sei f, also  $f = a_1$ ; dieses f ist die sog. Brennweite. Durch Einsetzen von f erhält man

3) . . . . . 
$$\frac{1}{r} = (n-1) \left( \frac{1}{r} + \frac{1}{r_1} \right)$$
.

Für die gleichmäßig gekrümmte bikonvexe Linse ist  $r = r_1$  und für Luft und Glas  $n = \frac{3}{2}$ , deshalb  $\frac{1}{f} = \left(\frac{3}{2} - 1\right) \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{r}\right) = \frac{1}{r}$  d. h.

f = r, die Brennweite ist gleich dem Radius; für  $r_1 \rightarrow \infty$  if h itti plankonvexe Linsen und für Luft und Glas ist  $f \rightarrow 2r$ .

Da die rechten Seiten der (Heichungen 2) und 3) einsteller gleich sind, so folgt die Gleichheit der linken Seiten; man erhälfdadurch die wichtigste Gleichung für die Linsenbrechung, in anderer Form die obige dioptrische Hauptformel

**A**) . . . . . . 
$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a_1} = \frac{1}{f}$$

Aus dieser Gleichung erhält man, da die Brennweite f für Montiflie Linse konstant ist, über den Ort den Bilden naheren Aufschlufe; es ist

$$\frac{1}{a_1} = \frac{a}{n_1} / \text{ and}$$

5 . . . . . . . 
$$\gamma_i = \frac{\eta f}{\eta} f$$

Ans der letzten Gieichung erziehe nich:

- 2. Ist a unendlich große, so samn man a a f sotion red a.

  Zähler und Neuner fortheren: so wied a f
- b. Rilekt der leneistende Pinkt albem wird aber, a Seinem is, wird a.— \*\* Lieiner ind tamit i gillsem i n ihm Polit undhand diese und zwar im in notit, p albem im maintende Ponke diese
- 医医生二二氏的神经内上一片
- E Print misorials for Boundaries Sale rational investella universalism for the superior of the
- \* Will 8 = 1 in west 8 mandilah ( ) ha sem fannaga lebe annerismenten trahlen menan generat one ha sesialiyan 176 210.27 II mom Sida
- INOTE IN THE PROPERTY OF THE P

There thereby property to a second of the se

En 1988 (See Marie of Conservation of Conserva

IV. Stellung und Größe des Bildes; Vergrößerung und Sehweite.

1. Der Gegenstand befindet sich außerhalb der vordern Brennweite.

Um das Bild von AB zu konstruieren, verfolge man von einigen Punken aus je zwei Strahlen, von denen man weiß, in welcher Richtung dieselben aus der Linse austreten. Diese beiden Strahlen sind ein Hauptstrahl durch den optischen Mittelpunkt und ein Parallelstrahl zur Achse; der erstere andert die Richtung nicht, der zweite geht durch den hintern Brennpunkt. Der Schnitt-

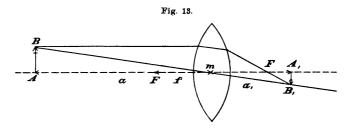

punkt beider Strahlen liefert uns das Bild des betreffenden Punktes. Verfährt man in derselben Weise mit mehreren Punkten von AB, so erhält man das umgekehrte physische Bild  $A_1B_1$ . Setzt man die Linsendicke gleich Null, so gilt

$$\frac{A_1 B_1}{AB} = \frac{m A_1}{m A} = \frac{a_1}{a}.$$

Versteht man unter dem Verhältnis der Bildgröße zur Objektgröße die Vergrößerung v und setzt für  $a_1$  den Wert aus 5) ein, so ist

6) 
$$v = \frac{af}{a-f} \cdot \frac{1}{a} = \frac{f}{a-f}$$
;

also ist  $A_1B_1 = \int_a^f AB$ , d. h. die Vergrößerung ist der Brennweite f direkt und dem Abstande des Gegenstandes vom Brennpunkte (a-f) umgekehrt proportional.

2. Der Gegenstand befindet sich innerhalb der vorderen Brennweite.

Die von je einem Punkte des Gegenstandes AB ausgehenden Strahlen, der Hauptstrahl und der Parallelstrahl zur Achse, schneiden sich hinter der Linse nicht, wohl aber die Verlängerungen der austretenden Strahlen nach rückwärts, so daß ein aufrechtes geometrisches Bild auf der Seite des Gegenstandes entsteht. Dadurch wird das  $a_1$  in den Formeln 4) und 5) ein negatives.

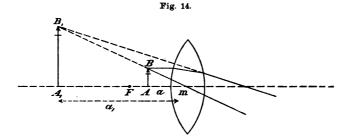

Sie lauten nun

7) . . . . 
$$\frac{1}{a_1} = \frac{1}{a} - \frac{1}{f} = \frac{f - a}{af}$$

$$8) \quad . \quad . \quad . \quad a_1 = \frac{af}{f-a}.$$

Inbetreff der Vergrößerung folgt aus der Ähnlichkeit der Dreiecke

$$\frac{A_1 B_1}{AB} = \frac{A_1 m}{Am} = \frac{a_1}{a}.$$

Hat v dieselbe Bedeutung wie oben, so ist  $v = \frac{a_1}{a} - \frac{af}{f-a} \cdot \frac{1}{a}$  deshalb

9) 
$$\ldots \ldots r = \frac{f}{f-a};$$

also  $A_1B_1 = \frac{f}{f-a} \cdot AB$ , d. h. die Vergrößerung ist der Brennweite direkt und dem Abstande des Gegenstandes vom Brennpunkte umgekehrt proportional.

Die Gesetze 6) und 9) lauten also überein; nur befindet sich der Gegenstand das eine Mal links, das andere Mal rechts vom Brennpunkte. Nehmen wir dieselbe Linse, also dasselbe f, so hängt beide Male die Vergrößerung von dem Abstande des Gegenstandes vom Brennpunkte ab. von a-f und f-a. Je kleiner dieser Abstand, je näher also der Gegenstand dem Brennpunkte ist, desto stärker ist die Vergrößerung c. Während im ersten Falle a-f meist > f, also das Bild kleiner sein wird, ist im zweiten Falle stets f>f-a, also das Bild größer, worauf die Benntzung der konveren Linse als Vergrößerungsglas oder Lupe beruht.

Man kann jedoch den Nenner f - a in 9) nicht beliebig d. h. unendlich klein und damit v unendlich groß machen, weil mit der Annäherung des Gegenstandes AB an den Brennpunkt das Bild  $A_1B_1$  für das auf der andern Seite der Linse befindliche Auge zu weit fortrücken würde. Es kann das Bild nur deutlich

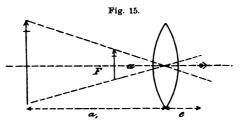

gesehen werden, so lange es sich in der richtigen Sehweite vom Auge befindet.

Ist die Entfernung des Auges hinter der Linse e, die Linsendicke wieder Null und die Sehweite w,

so muss  $a_1 + e = w$  oder  $a_1 = w - e$  sein. (Fig. 15.)

Da durch die Sehweite der Ort des Bildes gegeben ist, so können wir aus 7) den Ort des Gegenstandes berechnen. Dies ist jedoch bei der Lupe nicht nötig, da man dieselbe dem Gegenstande solange nähert, bis das Bild am deutlichsten erscheint.

Die Vergrößerung war  $v = a_1 \cdot \frac{1}{a}$ ; nach Formel 7) ist  $\frac{1}{a} = \frac{1}{f} + \frac{1}{a_1}$ , oder durch Einsetzen von  $a_1 = w - e$  ist 10) . . . . . .  $v = \frac{w - e}{f} + 1$ .

Ist e = 0, also das Auge dicht hinter der Lupe, so ist

11) . . . . . 
$$v = \frac{w}{f} + 1$$
.

Befindet sich das Auge im hintern Brennpunkte, ist also e = f, so ist

$$12) \qquad v = \frac{v}{f}.$$

Dieses ist die Formel, nach der man oberflächlich eine Lupe beurteilt. Je kleiner eine Linse und je stärker die Krümmung, je kleiner also f ist, desto bedeutender ist die Vergrößerung. Es muß w > f sein, damit es durch  $\frac{w}{f} > 1$  eine Vergrößerung giebt. Was ferner der Kurzsichtige durch w verliert, gewinnt er wieder durch das Wachsen des Sehwinkels.

# V. Die Kugel- und Farbenabweichung.

Nur diejenigen von einem leuchtenden Punkte ausgehenden Strahlen werden durch die sphärische Linse in einem Punkte vereinigt, welche nahe der Achse auffallen. Die übrigen Strahlen werden sich hinter der Linse früher vereinigen, die äußersten Randstrahlen am frühesten. Das Bild des Punktes P wird sich daher zu einer Kreisfläche  $KK_1$  ausdehnen. Ein neben P liegender Punkt wird sich ebenso abbilden, die Bilder werden in einander



übergehen, wodurch das Bild eines kleinen Gegenstandes in P an Deutlichkeit verliert.

Diese von der Kugelgestalt der Linsenflächen herrührende Störung heißt sphärische Aberration oder Kugelabweichung.

Die ganze Linse kann man als eine Reihe aneinander gesetzter Prismenzonen betrachten; am Rande ist die Prismenform am schärfsten ausgebildet. Das weiße Licht wird daher beim Durchgange, besonders am Rande, in verschieden gefärbte Strahlen mit ungleichen Wellenlängen zerlegt, welche ein verschiedenes Brechungsvermögen besitzen. Die stärkste Brechbarkeit haben die violetten, die schwächste die roten Strahlen; zwischen ihnen liegen die blau, grün, gelb und orange gefärbten Strahlen.

Während in Fig. 17 die roten Strahlen die Achse in r treffen, schneiden sich die violetten in v und die übrigen zwischen diesen

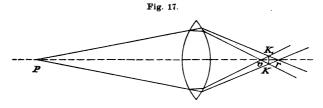

beiden Punkten. Das Bild des Punktes P erweitert sich so zu einem farbigen Kreise  $KK_1$ .

Diese Störung, noch schädlicher als die Kugelabweichung, heisst chromatische Aberration oder Farbenabweichung.

Es läßt sich diese Abweichung nur beseitigen durch zwei Linsen aus verschiedenen Glassorten mit ungleichem Brechungsvermögen, nämlich durch eine bikonvexe Kronglas- und eine plan-

Baule, Vermessungskunde. 2. Aufl.

konkave oder bikonkave Flintglaslinse. Die beiden Linsen stehen dicht aneinander, ohne sich jedoch zu berühren, und die bikonvexe Linse ist dem Gegenstand zugekehrt.

Ungleiches Brechungsvermögen ist erforderlich, damit überhaupt ein Bild entsteht; außerdem ist die Anordnung der Linsen so zu treffen, daß die komplementären Farben, z.B. orange und blau vereinigt werden.

Eine solche Linsenverbindung heißt achromatische Linse; die Formeln für dieselbe sind gleichlautend mit denen für die einfache Linse.

Kugel- und Farbenabweichung werden durch zweckmäßige Wahl der Krümmungsradien und durch Zurückhaltung der Randstrahlen abgeschwächt. Letzteres geschieht durch die Blendungen oder Diaphragmen, wie beim Auge durch die Regenbogenhaut. Der Photograph benutzt besonders bei architektonischen Innenaufnahmen ebenfalls starke Blendungen, muß aber dann infolge der Verringerung der Lichtmenge für eine einzige Aufnahme seinen Apparat oft stunden-, ja tagelang aufgestellt lassen. Ein zu grelles Licht ist bei Benutzung von Linsen unangenehm.

Als Fassung der Lupen dient entweder ein Ring oder bei zusammengesetzten Linsen ein Messingcylinder. Eine von Aberrationen ziemlich freie und bei den Winkelmessern oft gebrauchte Lupe ist die Wilsonsche. Sie besteht aus zwei plankonvexen Linsen, deren gekrümmte Flächen einander zugekehrt sind. Die Brennweiten derselben sind nahezu gleich und ihr Abstand ist etwas weniger als die Hälfte der Brennweite. Die Fassung dieser und der ihr ähnlichen Fraunhoferschen Lupe ist oft derart, daß das dicht auf den Cylinder gebrachte Auge sich im Brennpunkte (e=f) befindet.

# d. Mittel zur Vergrößerung ferner Gegenstände.

## § 13. Das astronomische oder Keplersche Fernrohr.

Das von Kepler erfundene und 1611 zuerst beschriebene Fernrohr besteht in seiner einfachen Gestalt aus zwei bikonvexen Linsen, die in zwei gegen einander verschiebbaren Röhren enthalten sind. Die größere, dem Objekte zugekehrte Linse heißst das Objektiv oder die Objektivlinse in der Objektivröhre; die dem Auge zugewandte Linse heißst Okular in der Okularröhre. Die

Achsen beider Röhren sollen zusammenfallen. Die Achse der Objektivröhre heißt die mechanische Achse des Fernrohres, die Achse der Objektivlinse die optische Achse.

#### I. Die Lage des Bildes.

Durch das Objektiv wird von dem entfernten Gegenstande AB ein umgekehrtes Bild  $A_1B_1$  erzeugt. Dieses physische Bild wird durch das Okular als Lupe vergrößert und erscheint in  $A_2B_2$ . Die Brennweite f des Objektivs ist größer als  $f_1$  des Okulars. Da es sich stets um verhältnismäßig weite Gegenstände handelt, so wird nach § 12, III das Bild  $A_1B_1$  außerhalb der Brennweite und nahe am Brennpunkte entstehen.

Die Formel für den Ort des Bildes ist  $a_1 = \frac{af}{a-f}$ . Setzen wir für a die Werte 300, 500, 600 m und f = 40 cm ein, so wird  $a_1 = 40,05$ , 40,032 und 40,026 cm, also wird das Bild nur einige Zehntelmillimeter vom Brennpunkte entfernt sein.

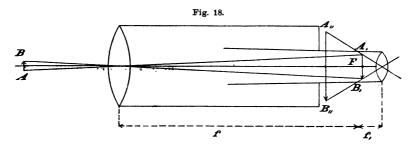

Nach § 12 IV, 2 muß nun das Bild innerhalb der Brennweite des Okulars stehen und zwar möglichst nahe an dessen Brennpunkte. Die Brennpunkte von Objektiv und Okular werden also nahezu in F zusammenfallen. Auf einen sehr entfernten Gegenstand gerichtet wird demnach die Länge des Fernrohres  $= f + f_1$  sein. Für kürzere Entfernungen ist das Okular herauszuziehen, das Fernrohr wird also länger. Man findet auch wohl verschiebbare Objektive.

## II. Die Größe des Bildes.

Die Vergrößerung des Fernrohres wird durch das Verhältnis der Sehwinkel des Bildes und des Gegenstandes, d. h. durch das Verhältnis ihrer scheinbaren Größen bestimmt. Nach § 11 ist der Sehwinkel der Höhe des Gegenstandes direkt und seiner Entfernung vom Centralpunkte des Auges umgekehrt proportional. Es sei h

die Höhe des Gegenstandes, a seine Entfernung vom Objektiv und l die Länge des Fernrohres vom Objektiv bis zum Auge, das sich im Brennpunkte des Okulars, also etwa 1 cm davor befindet.

Der Sehwinkel des Gegenstandes ist

$$\gamma = \frac{h}{a+l} \cdot \varrho.$$

Hat das Bild die Höhe  $h_1$ , so erscheint es in der deutlichen Sehweite mit Berücksichtigung von Formel 12) aus § 12 unter dem Winkel

$$\gamma_1 = h_1 \cdot \frac{w}{f_1} \cdot \frac{1}{w} \cdot \varrho = \frac{h_1}{f_1} \cdot \varrho.$$

Folglich ist die Vergrößerung des Fernrohres

$$v = \frac{\gamma_1}{\gamma} = \frac{h_1}{f_1} \cdot \frac{\alpha + l}{h}.$$

Nach § 12 IV, 1 ist  $\frac{h_1}{h} = \frac{f}{a-f}$ , also

$$v = \frac{f}{f_1} \cdot \frac{a+l}{a-f}.$$

Da man nun l und f als verschwindend klein gegen a ansehen kann, so ist der zweite Bruch = 1 und

$$1) \quad . \quad . \quad . \quad . \quad v = \frac{f}{f_1},$$

d. h. die Vergrößerung des einfachen astronomischen Fernrohres ist gleich dem Quotienten aus der Brennweite des Objektivs und derjenigen des Okulars.

Da in 1) die Sehweite w nicht vorkommt, so folgt daraus, daß die Vergrößerung des Fernrohres für jedes Auge die gleiche ist

III. Die Deutlichkeit und Helligkeit des Bildes.

Unter der Deutlichkeit des Bildes versteht man die Schärfe, mit der sich jeder einzelne Punkt dem Auge zeigt. Sie ist um so größer, je mehr das Bild von der Kugel- und Farbenabweichung frei ist, wenn also jedem Punkte des Objekts nur ein Punkt des Bildes entspricht. Im Fernrohr macht man die Randstrahlen durch Blenden unschädlich, bevor sie sich zum Bilde vereinigen; der Photograph hält die Randstrahlen von vorn herein zurück, er läßt keine Strahlen auf den Rand des Objektivs fallen.

Unter der Helligkeit des Bildes versteht man die stärkere

oder schwächere Beleuchtung, in welcher sich das vergrößerte Bild dem Auge darstellt.

Von dem Gegenstande fallen auf das Objektiv Strahlenkegel, welche die Objektivöffnung zur Grundfläche haben. Alle diese Strahlen werden zum physischen Bilde vereinigt; ein Teil derselben wird verschluckt, geht also für die Beleuchtung verloren. Die natürliche Helligkeit für das Auge ist proportional der Pupillenöffnung. Diese ist jedoch sehr verschieden nach der Stärke des Lichtes überhaupt. Daraus folgt, dass wir für die Helligkeit des Bildes im Fernrohr keine mathematische Formel mit genau bestimmten Größen aufstellen können

Man kann nur allgemein sagen, daß die Helligkeit mit der Größe der Objektivöffnung wächst und mit der Vergrößerung durch das Okular abnimmt. Letzteres ist leicht zu sehen, wenn man einen Tubus auf den Mond oder einen Planeten richtet und Okulare mit verschiedener Vergrößerung einschiebt. Was man an Größe gewinnt, geht an Helligkeit verloren. Das Umgekehrte ist an Operngläsern von gleicher Vergrößerung und mit verschiedenen Objektivöffnungen besonders in der Dämmerung wahrzunehmen.

Jordan giebt für die Helligkeit die Formel  $H=\frac{1}{5}\frac{R^2}{v^2}$ , wo R der Durchmesser der Objektivöffnung und v die lineare Vergrößerung ist.

## IV. Das Gesichtsfeld des Fernrohres.

Das Gesichtsfeld des Fernrohres ist der kegelförmige Raum, den man mit dem Fernrohre auf einmal übersehen kann. Die Größe desselben wird gemessen durch den Winkel  $\varphi$ , dessen Scheitel



im optischen Mittelpunkte des Objektivs liegt, und dessen Schenkel an den inneren Rändern der Okularblendung vorbeigehen. Da die Okularblendung das Gesichtsfeld begrenzt, so rechnen wir bis dorthin die Schenkellänge des Winkels  $\varphi$ . Die Blende steht nahe dem Brennpunkte des Objektivs und ihre Öffnung hat ungefähr den Durchmesser  $d=0.5~f_1$ . Deshalb ist

$$\varphi = \varrho \cdot \frac{d}{f} = \varrho \cdot \frac{0.5 f_1}{f} = 0.5 \varrho \cdot \frac{f_1}{f} = 0.5 \varrho \cdot \frac{1}{r}$$

In Graden ist  $\varrho = 57,296$  oder rund = 60, also

$$\varphi = \frac{0.5 \cdot 60^{\circ}}{v} = \frac{30^{\circ}}{v}$$

Ist demnach v = 10 20 30 40 so ist  $\varphi = 3^{\circ}$  1° 30′ 1° 0° 45′

Die Größe des Gesichtsfeldes steht im umgekehrten Verhältnis zur Vergrößerung des Fernrohres.

Vergrößerung einerseits, Helligkeit und Gesichtsfeld andererseits beschränken sich also gegenseitig; nach dem jedesmaligen Zwecke ist die Einrichtung des Fernrohres zu treffen. Bei dem Keplerschen Meßfernrohre kommt es meist nur auf deutliche Sichtbarkeit einzelner Punkte an. Man verzichtet deshalb auf eine starke Vergrößerung, um an Helligkeit zu gewinnen, wobei freilich eine zu grelle Beleuchtung häufig auch unangenehm sein kann und durch ein Blendglas abzuschwächen ist.

Um die Größe des Gesichtsfeldes unmittelbar zu messen, merkt man sich zwei Punkte, welche diametral an den Grenzen des Gesichtsfeldes liegen und mißt den Winkel zwischen den Strahlen nach den beiden Punkten. Oder man bestimmt den Abstand der beiden Punkte und die Länge des Strahls nach einem derselben, dann ist  $\varphi = \frac{\text{Abstand}}{\text{Strahl}} \cdot \varrho$ .

Hieraus läfst sich nun die Vergrößerung  $v=rac{0.5~\varrho}{\varphi}$  finden.

#### V. Das Okular.

Das Okular des einfachen Fernrohres leidet an dem Mangel der Kugel- und Farbenabweichung. Will man diesem Mangel abhelfen, so darf man nur eine schwache Vergrößserung und ein kleines Gesichtsfeld wählen, um deutliche Bilder zu erhalten. Damit letzteres auch bei stärkerer Vergrößserung und größserm Gesichtsfelde möglich ist, setzt man das Okular aus mehreren Linsen zusammen.

## 1. Das Okular von Huygens oder Campani.

Dasselbe besteht aus zwei plankonvexen Linsen mit unveränderlicher Entfernung, deren ebene Flächen dem Auge zugekehrt sind; die innere Linse C heifst die Kollektivlinse und befindet sich innerhalb der Brennweite des Objektivs. Die Lichtstrahlen vereinigen sich deshalb nicht dicht hinter dem Brennpunkte F des Objektivs, sondern früher in n, sodafs die Bildweite hinter dem



Objektiv verkürzt wird, Objektiv und Kollektiv wirken wie eine Linse, die zwischen beiden steht. Das Bild steht fast in der Mitte

zwischen Kollektiv - und Augenglas, wo sich auch die Okularblendung befindet. Es wird das physische Bild des Objektivs durch das Kollektiv verkleinert, und zwar von 3 auf 2, also ist



die Vergrößerung  $\frac{2}{3}$  des Keplerschen Fernrohres. Damit wird die Helligkeit  $\frac{9}{4}$  und das Gesichtsfeld  $\frac{3}{9}$  mal so groß.

#### 2. Das Okular von Ramsden.

Dasselbe besteht aus zwei plankonvexen Linsen, welche ihre konvexen Seiten einander zukehren und in starrer Verbindung



stehen. Das Kollektivglas befindet sich außerhalb der Brennweite des Objektivs; das physische Bild steht also zwischen Ob-



jektiv und Kollektiv, wo es auch beim einfachen Fernrohre stehen würde. Die Linse C drängt die vom Bilde m ausgehenden Strahlen

zusammen, und das Bild wird dadurch nach dem Objektive, nach n, Diejenige Linse, welche genau so wirken würde, hingeschoben. wie das Kollektiv- und Augenglas zusammen, muß also näher dem Objektiv stehen, als es die einfache Okularlinse müßte. Die äquivalente Linse muss also eine kleinere Brennweite, ein kleineres  $f_1$ haben. Dadurch wird die Vergrößerung stärker, das Gesichtsfeld kleiner und die Helligkeit geringer; es ist  $v = \frac{10}{9}$ ,  $\varphi = \frac{9}{10}$  und  $H = \frac{81}{100}$  des einfachen Fernrohres.

## 3. Das orthoskopische Okular von Kellner.

Das Kollektivglas ist eine ungleiche bikonvexe Linse, welche die flachere Krümmung dem Objektive zukehrt und außerhalb der Brennweite desselben steht; das Augenglas ist eine achromatische Linsenverbindung und hat eine besondere Blende, während die eigentliche Okularblende vor dem Kollektiv steht. Der Vorzug dieses Okulars besteht darin, daß es achromatisch ist und ein gerades (ô006), ungekrümmtes, in allen Teilen scharfes Bild liefert.

Das sogen, prismatische Okular hat mit der Funktion eines Okulars nichts zu thun. Dasselbe hat seinen Namen von dem gleichschenklig-rechtwinkligen Glasprisma, welches mit der einen Kathetenfläche senkrecht zur Fernrohrachse steht und mit der Hypotenusenfläche die Lichtstrahlen um 90° ablenkt. Es ist vor



Okularprisma.

Objektivprisma.

oder hinter einem der genannten Okulare angebracht und erleichtert die Beobachtung z. B. hochstehender Sterne. Demselben Zwecke dient das Objektivprisma.

Ich halte es nicht für alle Fälle zweckmäßig, das Prisma um die Längsachse des Fernrohres drehbar zu machen. Beim Anvisieren eines einzelnen Punktes ist die Stellung des Prisma gleichgiltig. Bei der Einstellung auf einen Gegenstand, z. B. die Sonne bedarf es schon einiger Überlegung, das gesehene Bild richtig zu zeichnen, wenn nicht der Horizontalfaden im Fernrohr der Verbindungslinie der beiden Augen des Beobachters parallel ist.

#### 4. Das terrestrische Okular.

Dasselbe ist ein Fernrohr im Kleinen, welches nicht auf das äußere Objekt, sondern auf dessen verkehrtes Bild gerichtet ist. Es erfolgt eine zweite Umkehrung, das Auge sieht deshalb den Gegenstand in seiner natürlichen Stellung. Es genügen also drei Linsen: die Objektivlinse, die bikonvexe Linse, welche das Bild umkehrt, und das bikonvexe Augenglas, welches als Lupe dient. Gewöhnlich hat jedoch das Gesamtokular drei, also das Fernrohr im ganzen vier Linsen. Im letztern Falle wird das erste physische Bild zunächst vergrößert und dann umgekehrt.

Das Fernrohr mit genanntem Okular wird kurz terrestrisches oder Erdfernrohr genannt. Es wurde von Schyrl um 1640 erfunden.

#### VI. Das Fadenkreuz.

Unter dem Zielen auf einen Punkt oder dem Anvisieren eines Punktes P versteht man die Herstellung einer einzigen geraden Linie zwischen dem fernen Punkte P und zwei gegebenen nahen Punkten. Oder das Zielen ist das Einrichten einer gegebenen Absehlinie auf einen fernen Punkt. Kann man mit der Absehlinie eine Ebene beschreiben, so kann das Anvisieren auch darin bestehen, daß man einen fernen Punkt oder eine Gerade in die gegebene Ebene bringt. Man spricht von einer Visierebene.

Um einen einzigen Punkt im Gesichtsfelde des Fernrohres unabhängig von dem Orte des Auges festlegen zu können, hat Gascoigne 1640 das sogen. Fadenkreuz angebracht. Durch dasselbe wird ein Punkt bezeichnet, welcher mit dem Visier des Gewehres gleichbedeutend ist. Das Korn wird durch den optischen Mittelpunkt des Objektivs vertreten. Diesen selbst erblickt man nicht, auch wenn er durch eine dunkle Scheibe von halber Objektivöffnung bezeichnet würde, aber man visiert doch unwillkürlich über ihn, wenn das Bild des fernen Punktes deutlich und scharf erscheint.

Das Fadenkreuz kann verschiedene Formen je nach dem Zwecke des Fernrohres haben. In der einfachsten Gestalt besteht es aus zwei sich senkrecht schneidenden Geraden, welche entweder auf einer dünnen Glasplatte eingerissen sind oder durch zwei zarte Spinnfäden dargestellt werden.

Das Fadenkreuz befindet sich auf der Okularblende, und die Ebene des Fadennetzes muß mit der Ebene des vom Objektiv erzeugten Bildes zusammenfallen.

Bei den Okularen von Ramsden und Kellner kann man die



Fadenkreuzvorrichtung leicht in Augenschein nehmen oder durch die äußeren Schräubehen auf die Verstellbarkeit schließen und auch die Wirkungsweise der entgegengesetzt gerichteten Schrauben sich denken. Daraus ergiebt sich dann auch, daß die Visierlinie nicht dauernd dieselbe zu sein braucht, während die optische Achse des Objektivs ein für allemal festliegt. Die beiden Geraden sind deshalb nicht identisch.



Da bei Ramsden und Kellner das Fadenkreuz vor dem Okular steht, so bildet es mit dem Objektiv ein zusammengehöriges Ganze, während Auge und Okular ein System für sich bilden. Die Verschiedenheit des Auges läßt sich dem Fadenkreuz durch Verstellen des Okulars anpassen, ohne etwas an dem Orte der Bildebene zu ändern. Beim Okular von Huygens ist das Fadenkreuz mit vom Auge abhängig, weshalb ein durch dasselbe festgelegter Sehwinkel je nach der Beschaffenheit des Auges verschieden ausfallen würde. Es würden also zwei parallele Fäden im Fadennetze dem kurzsichtigen Auge einen anderen Sehwinkel liefern, als dem normalen Auge.



Solange das Fernrohr nicht mit irgendwelchen Meßvorrichtungen verbunden ist, hat man sich inbetreff der Stellung des Fadenkreuzes Folgendes zu merken.



Man richte das Fernrohr gegen den hellen Himmel und verschiebe bei Huygens das Fadenkreuz, bei Ramsden und Kellner die Fassung des Gesamtokulars vor- oder rückwärts, bis die Fäden

oder die Risse auf der Glasplatte als eine schwarze Linie erscheinen, nicht etwa als Doppellinien.

Es ist nun zu untersuchen, ob Fadenkreuzebene und Bildebene zusammenfallen. Hierbei sei nochmals betont, daß bei Huygens der Brennpunkt des Okulars festliegt und der Fadenkreuzring in einem Schlitze verschiebbar ist, während bei Ramsden und Kellner das Fadenkreuz feststeht und der Brennpunkt verschiebbar ist.

Bei dieser Prüfung stellt man den Kreuzpunkt der Fäden auf einen Punkt in der Entfernung von hundert oder mehr Metern ein, oder noch besser läßt man eine deutlich erscheinende vertikale Linie, etwa eine Hauskante oder Mauerfuge oder dünne Fensterleiste vom Vertikal- oder Horizontalfaden verdecken, nachdem man sich von der Schärfe des Bildes überzeugt hat. Nun bewegt man das Auge vor dem Okular hin und her, nach rechts und links oder nach oben und unten. Nimmt die Fadenkreuzebene den richtigen Ort ein, so muß das Bild fortwährend vom Kreuzpunkt oder dem betreffenden Faden bedeckt werden. Ist das nicht der Fall, so sehe man nach, was dem Auge folgt, das Fadenkreuz oder das Bild. Was bei der Rechtsbewegung des Auges rechts ausweicht, ist zu weit entfernt, wie man leicht an zwei vertikal vors Auge gehaltenen Bleistiften beobachten kann.

Angenommen, bei Huygens geht das Fadenkreuz mit dem Auge, so zieht man dasselbe zu sich heran. Geschieht das Gleiche bei Ramsden oder Kellner, so muß das Okular hinein, damit das Fadenkreuz vom Brennpunkte ab nach der äquivalenten Linse hin kommt und sich somit auch das Bild des Fadenkreuzes dem Objektivbilde in der Richtung zum Okulare nähert. Man wiederhole jedoch die Bewegungen des Auges auch für verschiedene Zielweiten und auch bei etwas geänderter Einstellung des Okulars und lasse es nicht bei einer einzigen Prüfung bewenden.

Trägt man eine Brille, so gewöhne man sich daran, entweder immer durch die Brille oder stets drüber weg ins Fernrohr zu sehen, jedenfalls muß man so verfahren wie bei der Prüfung. Es giebt einfache Fernrohre, bei denen das feststehende Fadenkreuz nur vom normalen Auge oder mit der Brille deutlich sichtbar ist.

Die Abweichung der Bildebene aus der Ebene des Fadenkreuzes heißt Parallaxe, d. h. Verschiebung. Besteht eine solche beim Zielfernrohr, so verursacht sie verschiedene Einstellungen je nach der Stellung des Auges, demgemäß auch verschiedene Ablesungen, wenn das Fernrohr etwa mit einem Kreise in Verbindung steht.

Auch beim gewöhnlichen Ablesen an einem Maßstab oder der Uhr spricht man von einer Parallaxe, die schädlich wirken kann. Dieselbe tritt immer auf, wenn man nicht senkrecht zur Teilung sieht, wie man sich leicht an der Uhr überzeugen kann.

VII. Die Prüfung des Fernrohres.

Um zu untersuchen, ob die Bilder hinlänglich deutlich sind, richtet man bei mittlerer Beleuchtung, nicht grellem Sonnenschein, das Fernrohr auf eine in etwa 50 m Entfernung aufgestellte Tafel, auf welcher regelmäßige schwarze Figuren, Kreisflächen oder Quadrate, gezeichnet sind. Für gewöhnlich genügt eine Nivellierlatte mit Zentimeterteilung. Erscheinen die Figuren bei richtiger Einstellung gleichmäßig schwarz, ohne farbigen, höchstens mit blauem Saume und unverzerrt, oder kann man an der Nivellierlatte noch Zehntel der Teilung, also Millimeter, genau schätzen, so genügt das Fernrohr den Ansprüchen des Landmessers inbezug auf Deutlichkeit.

Die Vergrößerung des Fernrohres kann man auf verschiedene Weise bestimmen. Man sieht mit dem einem Auge durch das Fernrohr, mit dem anderen frei nach einer Nivellierlatte, auf welcher je zehn Zentimeter durch einen schwarzen Streifen zusammengefaßt sind. Den vergrößerten Dezimeterstreifen bringt man nach einiger Übung leicht zur Deckung mit dem frei gesehenen Lattenstück. Auf diesem zählt man die unvergrößerten Dezimeter ab, welche die gleiche Ausdehnung einnehmen; man erhält so die Vergrößerungszahl. Hat man zwei Latten, so stelle man sie nebeneinander. Es wird vorausgesetzt, daß beide Augen die gleiche Sehschärfe haben.

Kann man wegen der Achsenlager des Fernrohres mit dem freien Auge nicht nach der Latte sehen, so öffnet man etwa in der Entfernung des Objektivs einen Zirkel und drückt ihn zusammen, bis zwischen die Spitzen das Fernrohrbild eines Dezimeters kommt. Besser noch befestigt man einen weißen Papierstreifen vertikal auf dunklem Grunde und verfährt wie vorhin. Ist die Entfernung des Papiers vom Auge 35  $^{\rm m}$ , die Länge des Streifens 10  $^{\rm cm}$ , so ist der Sehwinkel  $^{0,1}_{35} \cdot \varrho$ . Haben die Zirkelspitzen in dem Abstande 45  $^{\rm cm}$  vom Auge die Öffnung 5,2  $^{\rm cm}$  als Höhe des Fernrohrbildes, so ist der Sehwinkel  $^{5,2}_{45} \cdot \varrho$ . Demnach ist die Vergrößerung  $^{5,2}_{45} : ^{0,1}_{85} = 40$ .

Bei Meßfernröhren findet man eine zehn bis fünfzigfache Vergrößerung.

Das Objektiv muß centriert sein, d. h. seine optische Achse muß in der mechanischen Achse der Objektivröhre liegen. Die einfachste Prüfung nach dieser Richtung besteht darin, daß man das Fernrohr auf einen scharf markierten Punkt einstellt und darauf das Objektiv mit seiner Fassung eine volle Umdrehung machen läßt. Während man die Objektivlinse mit der Hand dreht,

wird man beobachten, ob der Kreuzpunkt der Fäden stets den anvisierten Punkt deckt oder ob der Bildpunkt einen Kreis beschreibt.

Da die Entfernung des Objektivs vom Fadenkreuze durch die Drehung eine andere wird, so ist neu einzustellen. Aber auch nach dieser Einstellung wird das Bild bei den meisten Fernröhren etwas aus der ursprünglichen Lage ausgewichen sein. Dieses zeigt an, daß das Objektiv nicht centriert ist. Es ist darauf zu achten, daß während der Arbeit das Objektiv stets fest eingeschraubt ist und in derselben Stellung bleibt, die es bei der Prüfung hatte. Von Wichtigkeit ist solches bei der Messung von mehreren Winkeln auf derselben Station oder bei Wiederholung der Winkelmessung und besonders beim Nivellieren.

Bei dieser Prüfung findet man deutlich das bestätigt, was über die Festlegung der Zielachse gesagt wurde: Das Fadenkreuz ist das Visier und der optische Mittelpunkt des Objektivs, wenn auch unsichtbar, das Korn der Visierlinie.

Ferner kann man sich bei dieser Gelegenheit überzeugen, ob das Okular centriert und die Verschiebung der Okularröhre eine parallele ist.

Durch das Drehen des Getriebes wird ein Druck auf die Zahnstange der Okularröhre ausgeübt und dadurch die letztere leicht aus ihrer Richtung verschoben. Jenachdem man vertikale oder horizontale Linien anvisieren muß, ist der vertikale oder horizontale Faden des Kreuzes der wichtigere, dessen Stellung möglichst unverändert bleiben muß. Deshalb stellt man das Getriebe im ersteren Falle horizontal, im letzteren vertikal.

VIII. Genauigkeit des Zielens mit dem Fernrohre.

Der wahrscheinliche Fehler, der von einem gesunden und geübten Auge frei oder etwa bei Visier und Korn gemacht wird,
beträgt nach Bauernfeind etwa 15 Sekunden. Der Zielfehler
eines guten astronomischen Fernrohres wird gefunden, indem man
15" durch die Vergrößerungszahl dividiert. Dieses gilt für ein
achromatisches Fernrohr mit mäßiger Vergrößerung, mit einem
astronomischen Okular und einem Objektiv, das nicht größer ist,
als die notwendige Helligkeit erfordert. Für geometrische Instrumente soll eine Vergrößerungszahl genügend sein, welche der in
Zollen zu 2,5 cm ausgedrückten Brennweite des Objektivs gleich ist
oder höchstens doppelt so viel beträgt, um die größte Zielgenauigkeit zu erreichen.

Jordan hat als mittleren Zielfehler des freien Auges bei 18<sup>m</sup>

Entfernung  $\pm$  52" gefunden. Eine Reihe von Versuchen des Ingenieur R. Wagner mit einem Fernrohre von 25 facher Vergrößerung ergab einen mittleren Zielfehler von  $\pm$  0,287"; für das freie Auge würde das einen Fehler von  $25 \cdot \pm$  0,287" =  $\pm$  7,2" bedeuten.

#### § 14. Das holländische oder Galileische Fernrohr.

Trifft ein Lichtstrahl auf eine konvexe Linse, so tritt er so aus, dass der von dem ein- und austretenden Strahle gebildete, nach der Achse hin liegende Winkel hohl ( $< 180^{\circ}$ ) ist; derselbe Winkel ist bei Konkavlinsen ein erhabener ( $> 180^{\circ}$ ). Divergieren



die auf eine Konkavlinse treffenden Lichstrahlen, so divergieren die austretenden noch mehr; sind die auftreffenden unter sich und



zur Achse parallel, so divergieren sie hinter der Linse so, als kämen sie von dem vorderen Zerstreuungspunkte, dem geometrischen Brennpunkte Z her. — Konvergieren die Strahlen vor der Linse nach dem hintern Zerstreuungspunkte,

so treten sie parallel zur Achse aus; konvergieren sie stärker, so konvergieren sie auch hinter der Linse; konvergieren sie schwächer, so divergieren sie hinter der Linse.



Dieser letztere Fall trifft bei dem Galileischen Fernrohre zu. Es handelt sich da um die Strahlen, welche vom Gegenstande nach ihrem Durchgange durch das Objektiv zum Okulare hingehen.

Das Objektiv ist meist eine achromatische Linsenverbindung mit großer Öffnung und kleiner Brennweite f. Das Okular ist eine achromatische oder einfache bikonvexe Linse mit der Zer-

streuungsweite z; dieselbe steht innerhalb der Brennweite des Objektivs. Brennpunkt F und Zerstreuungspunkt Z fallen nahe zusammen. Von dem Gegenstande  $a\,b$  würde dicht hinter F das physische Bild  $a_1\,b_1$  entstehen. Bevor es jedoch entsteht, werden

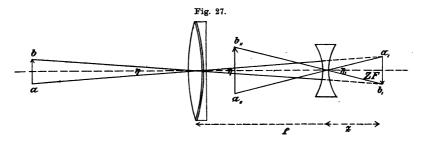

die durch die bikonkave Linse divergent gemachten Strahlen vom Auge aufgefangen und man erblickt wie beim freien Sehen das Bild  $a_2b_2$  in der Stellung des Gegenstandes.

Stellt man das Fernrohr auf einen fernen Punkt ein, so ist die Länge des Rohres oder der Abstand der beiden Linsen gleich der Differenz f - z.

Die Vergrößerung v ist wieder das Verhältnis der Sehwinkel, unter denen das Bild  $a_1b_1$  und der Gegenstand ab dem Auge erscheinen. Es ist

$$\eta_1 = \frac{a_1 b_1}{z} \cdot \varrho$$
 und  $\eta = \frac{a_1 b_1}{f} \cdot \varrho$ , also  $v = \frac{\eta_1}{n} = \frac{f}{z}$ .

Die Physik lehrt, dass die bikonkave Linse verkleinert. Im vorliegenden Falle wolle man jedoch bedenken, dass man nicht wie beim astronomischen Fernrohre mit dem Okulare das Bild betrachtet. Das größere Bild entsteht durch die Divergenz der Strahlen. Zur Veranschaulichung ziehe man die Okularröhre ganz heraus, schraube das Okular ab und fange das Bild des Fensters oder der Lampe mit einem Schirm auf. Man beachte dann die Entfernung des scharfen Bildes vom Objektiv und Okularplatze.

Ein Doppelperspektiv muß so gehalten werden, daß die Augenachsen in diejenigen der Fernrohre fallen; bei bebrillten Augen ist besonders hierauf zu achten. Man öffne die Augen möglichst weit. Sieht man einen Stern doppelt, so haben die Achsen der Röhren nicht den Abstand der Augen; es werden dann nicht

korrespondierende Punkte der Netzhaut getroffen. Der richtige Gebrauch erfordert wie beim Stereoskop einige Übung.

Das holländische Fernrohr hat ein kleines Gesichtsfeld, nur bis achtfache Vergrößerung, liefert aber helle Bilder.

Als geometrisches Instrument ist es nicht zu gebrauchen, weil kein physisches Bild im Rohre entsteht, sich also kein Fadenkreuz anbringen läst.

Es findet Anwendung bei Linienmessungen zum Abstecken von Geraden, zum Aufsuchen ferner Punkte, auf der Jagd, beim Militär, auf See u. s. w.

Um stärkere Vergrößerungen zu erzielen, hat die Firma Karl Zeiss in Jena Doppelfernrohre angefertigt, bei denen die eintretenden Lichtstrahlen an Prismenflächen reflektiert werden und erst ins Auge gelangen, nachdem sie das Vierfache des gewöhnlichen Weges zurückgelegt haben. Es wird dadurch erreicht, dass in der Vergrößerungsformel v = f : z die Brennweite des Objektivs größer genommen werden kann, ohne das Rohr durch Länge unhandlich zu machen. Da zur Anbringung der Prismen die Objektive weiter auseinander gestellt werden müssen als die Augenweite, so wird außerdem das körperliche Sehen erhöht. Man kann von den rechten und linken Seitenflächen der Körper einen größern Teil übersehen als mit den freien Augen. Um dies besser zu verstehen, halte man mit ausgestrecktem Arm die flache Hand vertikal zwischen die Augen, so dass der Zeigefinger der Nase zugekehrt ist. Durch abwechselndes Schließen des einen oder anderen Auges wird das sogen. körperliche Sehen verständlich. Bei Tageslicht ist die Leistung dieser Gläser vorzüglich, in der Dämmerung leiden sie unter dem Mangel der Helligkeit infolge der geringen Objektivöffnung. Die Okulare sind einzeln verstellbar.

Das holländische Fernrohr ist 1608 von dem Brillenmacher Joh. Lippershey zu Middelburg erfunden. Im Jahre darauf wurde es von Galilei nachgebildet und zu astronomischen Beobachtungen benutzt; 1610 entdeckte derselbe damit die Juppitermonde.

# e. Mittel zur Messung sehr kleiner Linien und Winkel.

#### § 15. Der Nonius oder Vernier.

Der Nonius besteht aus einem kleinen geraden oder bogenförmigen Maßstabe, welcher an dem ebenso geformten eigentlichen Maßstabe verschiebbar ist und Teile trägt, von denen n so lang sind wie n-1 oder n+1 Teile des Hauptmaßstabes. Hiernach sind zwei Arten von Nonien zu unterscheiden.

#### 1. Der nachtragende Nonius.

Bei diesem Nonius sind n Teile genau so lang wie n-1 Teile der Hauptteilung. Stellt man einen Teilstrich des Nonius NO genau auf einen Teilstrich des Maßstabes MA, so wird man finden, daßs jeder folgende Noniusstrich rechts oder links hinter dem gleichvielten Maßstabstriche zurückbleibt; die Noniusteile sind kleiner als die Maßstabteile. Bei der Kreisteilung der Meßinstrumente hat man nur diesen Nonius. Es sei die Länge des Maßstabteiles l, diejenige des Noniusteiles l1, so ist

$$n \cdot l_1 = (n-1) \cdot l = nl - l$$
 oder  $l - l_1 = \frac{1}{n} \cdot l$ ;

d. h. ein Noniusteil ist um den  $n^{\text{ten}}$  Teil des Maßstabteiles kleiner als dieser. Der Unterschied zwischen einem Teile von MA und einem Teile von NO, also  $a = l - l_1 = \frac{1}{n} l$ , heißt die Angabe

Fig. 28.



des Nonius. Der Unterschied U zwischen m Teilen von MA und ebensoviel Teilen von NO ist  $U = m \cdot \frac{1}{n} l = m \cdot a = \text{der } m$  fachen Angabe.

Soll die Länge eines Gegenstandes g gemessen werden, so bringt man das eine Ende von g mit Null des Maßstabes zusammen; genau bis an das andere Ende schiebt man Null des Nonius. Am Maßstabe liest man bis zu dem Teilstriche ab, welcher dem Nullstriche des Nonius vorangeht, also in der Figur bis 22; das Stück xy ist nun durch den Nonius zu ermitteln. Der Strich 5 trifft genau mit einem Maßstabstriche zusammen, deshalb ist

am Maßstabe: 
$$5x = 5l$$
, am Nonius:  $5y = 5l_1$ , also  $xy = 5x - 5y = 5l - 5l_1 = 5 \cdot (l - l_1) = 5 \cdot a$ .

Die Zahl, welche an dem mit dem Masstabstriche zusammenfallenden Noniusstriche steht, ist also mit der Baule, Vermessungskunde 2. Aufl. Angabe zu multiplizieren und das Produkt zur Rohablesung hinzuzuzählen. Die Angabe erhält man bei ganzer Teilung durch die letzte Zahl am Nonius, dieselbe ist hier also  $\frac{1}{12}$ , demnach die Länge des Gegenstandes  $g: 22 + \frac{5}{12}$ .

Ist bei einer Kreisteilung  $l = \frac{1^{\circ}}{3} = 20'$ , trägt der letzte Noniusstrich die Zahl 20, so ist a = 1'; ist aber jeder Noniussteil durch 2 kürzere Striche weiter in 3 gleiche Teile geteilt, so ist n = 60 und die Angabe für die kürzeren Striche

$$a = \frac{1}{60} \cdot 20' = \frac{1}{3}' = 20'';$$

also lassen sich 20" unmittelbar ablesen.

Damit man nicht lange den Treffstrich zu suchen braucht, schätzt man die Stellung des Nonius-Nullstriches innerhalb der beiden benachbarten Maßstabstriche. Steht z. B. der Nullstrich in der ersten Hälfte des Maßstabteiles, so wird der Treffstrich in der ersten Hälfte des Nonius stehen.

Hat man zwei Teilstriche, von denen man glaubt, daß sie zusammentreffen, z. B. der  $p^{\text{te}}$  des Nonius mit dem  $q^{\text{ten}}$  des Maßstabes, so sieht man nach, ob der  $(p-1)^{\text{te}}$  und der  $(p+1)^{\text{te}}$  Noniusstrich gleich weit von dem  $(q-1)^{\text{ten}}$  und dem  $(q+1)^{\text{te}}$  des Maßstabes abstehen. Sind die Abstände gleich, so ist der  $p^{\text{te}}$  Strich der gesuchte Treffstrich. Damit diese Prüfung auch an den Enden des Nonius möglich ist, sind den Nonien noch einige Teilstriche vor Null und hinter dem letzten Striche zugegeben, die sogen. Überstriche, die Überteilung (Excedenz). Die Prüfung ist wegen der etwaigen Parallaxe des Auges immer nötig.

Bei Höhenkreisen, welche von Null nach beiden Seiten bis 90° oder 180° geteilt sind, hat man doppelte Nonien mit gemeinschaftlicher Null, um in beiden Lagen des Fernrohres die Höhenbezw. Tiefenwinkel bequem ablesen zu können. Es ist zum Ablesen derjenige Nonius zu wählen, dessen Bezifferung mit der Kreisteilung gleichlaufend ist.

## 2. Der vortragende Nonius.

Bei diesem Nonius sind n Teile genau so lang wie n+1 Maßstabteile. Hat der Teil auf MA die Länge l, derjenige auf NO die Länge  $l_1$ , so ist

$$n \cdot l_1 = (n+1) l = nl + l,$$
  
 $l_1 = l + \frac{1}{n} l;$ 

d. h. ein Noniusteil ist um  $\frac{1}{n}$  eines Maßstabteiles länger, als dieser. In der Figur sind 10 NO-Teile so lang, wie 11 MA-Teile, also  $l_1 = l + \frac{1}{10}l$ ; die Differenz  $a = l_1 - l = \frac{1}{n}l$  ist wieder die



Angabe des Nonius. Der Unterschied zwischen p Teilen jeder Teilung ist  $pl_1 - pl = p \cdot a$ , wie man solches in der Figur rechts von 4 sehen kann.

Beim Gebrauche liegt das eine Ende des zu messenden Gegenstandes g bei Null von MA, das andere Ende bei Null von NO; es ist die Länge von g: 23 + x; am Nonius ist 4 der Treffstrich, folglich  $x = 4 \cdot a$ ; also ist g lang 23.4.

Hieraus ergiebt sich auch die Anordnung von Maßstab und Nonius: die Bezifferung läuft in entgegengesetzter Richtung. Wäre das nicht der Fall, so würde man bei der Multiplikation der Treffstrichzahl mit der Angabe nicht das gesuchte Stück von MA, sondern die Ergänzung zu einem Maßstabteile erhalten.

Man wählt den vortragenden Nonius da, wo es sich um Raumersparnis handelt. Soll z. B. die Skala eines Quecksilberbarometers bis 820 reichen, so geht der vortragende Nonius von dort bis 799 zurück, wenn die Angabe  $\frac{1}{20} = 0.05^{\text{mm}}$  ist. Wollte ich in der Nähe von 820 mit dem nachtragenden Nonius ablesen, so müßte die Skala bis 840 reichen.

Ist die Angabe des Nonius das Vielfache einer Einheit, so ist meist die Multiplikation schon am Nonius angedeutet. Ist z. B. der Kreis nach halben Graden oder 30 Minuten geteilt und die Angabe des Nonius  $\frac{1}{15}$  oder 2 Minuten, so trägt der 5. Strich die Zahl 10. Dasselbe geschieht, wenn man statt der Angabe  $\frac{1}{20}$  die Hundertel notieren will; am 5. Strich wird die Zahl 25 stehen.

Der Anfänger überzeuge sich von der Schädlichkeit der schrägen Stellung des Auges zu den Teilungen, indem er mit dem Auge bezw. der Lupe langsam darüber hinweggeht. Er wird die Verschiebung der Striche von Maßstab und Nonius gegen einander wahrnehmen und erkennen, daß nur bei senkrechtem Draufsehen der richtige Treffstrich gefunden wird.

Der Name Nonius rührt her von dem Portugiesen Pedro Nuñez, Petrus Nonius, der 1542 ein Verfahren zur Messung kleiner Winkel angab. Dasselbe wurde von Peter Werner 1631 verbessert und unter dem Namen Pierre Vernier bekannt ge-

Fig. 30.

geben. Die älteste, der heutigen Einrichtung nächstliegende Spur führt auf Clavius 1604 zurück.

#### § 16. Das Schätzmikroskop.

Das Mikroskop ist wie ein astronomisches Fernrohr eingerichtet, das Okular ist gewöhnlich dasjenige von Ramsden. Vor der Kollektivlinse steht ein aus elf parallelen Fäden gebildetes Liniennetz. Das Objektiv ist eine achromatische Linsenverbindung. Die Fassung der Okulargläser lässt sich in der Objektivröhre und diese in einem Ringe gegen den Massstab hin verschieben. Das untere Ende der Objektivröhre trägt einen Ring mit lichtzerstreuender Fläche zur Beleuchtung des Massstabes, welcher ganze Grade mit mikroskopischen Ziffern und Drittelgrade, also Kreisteile von je 20 Minuten tragen möge.

Die Vergrößerung des Mikroskops ist nun derartig, daß der Abstand der äußersten Fäden des Netzes genau gleich einem Kreisteile von 20' ist. Sollte das nicht zutreffen, so wird nach scharfer Einstellung des Okulars auf das Fadennetz die Objektivröhre passend

gegen den Masstab verstellt. Durch einen Arm ist das Mikroskop in sester Verbindung mit dem Fernrohre des Winkelmessers und macht mit diesem die Drehung um denselben Winkel mit



Bei der Ablesung ist der längste Faden der Nullfaden, er vertritt den Nullstrich des Nonius; bis an denselben wird im Sinne

der wachsenden Zahlen gezählt. Da die 11 Fäden 10 Lücken haben, hat jede Lücke im Fadennetze den Wert  $\frac{20'}{10} = 2'$ ; die Schätzung gestattet 0,2' = 12'' Ablesung. In der Figur liest man ab:  $5^0$  40', bis zum Nullfaden hat man 6 Lücken, dieselben haben den Wert 12'. Außerdem kommt noch das Stück hinzu zwischen dem Striche  $5^0$  40' und dem nächsten Faden rechts, man schätzt 0,4 Lücke und erhält dadurch noch  $4 \cdot 12'' = 48''$ , sodaß die ganze Ablesung ist:  $5^0$  52' 48''. Jeder Winkelmesser hat zwei diametral stehende Mikroskope.

Zur Veranschaulichung und Übung kann man in einen Rahmen 11 parallele Fäden mit beliebigem aber gleichem Abstande spannen, welche genau auf einen Teil des danach angefertigten Maßstabes passen; der Nullfaden sei von besonderer Farbe.

Die Figur 30 ist absichtlich nicht geändert. Welches wird bei dem eingezeichneten Netze und bei der zugrunde gelegten Kreisteilung der Wert einer Lücke sein und wieviel Sekunden lassen sich schätzen?

Wird die Teilung des Kreises bis auf 6 oder 5 Minuten hergestellt, so genügt unter Umständen ein einziger Schätzstrich.

An den großen Winkelmessern hat man Mikroskope mit Mikrometerschraube und Trommelablesung. Der Abstand des Index oder des Ablesepunktes vom letzten Strich der Kreisteilung wird durch eine feine Schraube ermittelt. Die Größe ihrer Drehung, die nötig ist, um eine Linie im Gesichtsfelde des Mikroskops vom Teilstrich bis zum Index zu bewegen, wird auf eine Trommel übertragen und dort der zurückgelegte Weg in Sekunden

Fig. 32.

der Kreisteilung abgelesen.

Im Anschluss an das Vorstehende sei der sogen. Meßkeil erwähnt, weil man z. B. auch Fadennetze in Form eines Keils in dem tachymetrischen Fernrohre von Tichy hat. Bei der unmittelbaren Messung einer Basis der Landesvermessung werden die Meßstangen nicht bis zur Berührung aneinander gelegt, man läßt vielmehr einen kleinen Abstand zwischen je zweien. Die Größe desselben mißt man, indem man einen Keil sanft in die Lücke einschiebt. (Fig. 32). Aus der Länge bd, der obern und untern Dicke des Keils und

der Strecke y, bis zu welcher er einsinkt, berechnet man die Breite z der Lücke. Da man bis auf halbe Millimeter das Einsinken

schätzen kann, so kann man aus der Ähnlichkeit der Dreiecke den Abstand der Latten bis auf Tausendstel Millimeter berechnen.

# f. Die Unterlagen der Messinstrumente.

# § 17. Die feste Unterlage, das Stativ.

Von einem Stativ verlangt man Festigkeit der einzelnen Teile unter sich, Standfestigkeit, leichte Transportfähigkeit und bequeme Aufstellungsweise. Je nach der Größe der Instrumente hat man verschiedene Stativformen.

1. Das Scheibenstativ besteht aus dem Kopfe und drei Beinen. Der Kopf ist bei den älteren Formen eine mehr oder



weniger dicke cylindrische Scheibe von Holz. Die Mitte ist kreisförmig durchbohrt und an der Unterseite nehmen drei Pfannen die obern abgerundeten Enden der Beine auf. In diese ist eine Scheibe u eingelassen und wird durch den Bolzen r festgehalten. Die Scheibe

läuft nach oben in die Spindel f aus, welche durch den Kopf gesteckt mit der Schraubenmutter o festgehalten wird. Statt der



freiliegenden Muttern hat man jetzt versenkte, um auf dem Kopfe freiern Raum zu haben: (Fig. 33 u. 34). Ein Vorsprung am untern Ende der Beine dient zum Eintreten des eisern en Schuhes.

Mit Rücksicht auf die Haltbarkeit hat man heutzutage die hölzern en Köpfe vielfach durch Platten von Eisen oder Messing ersetzt. Die Beine sind nicht mehr massiv, som dern bestehen aus zwei Backen, wie aus späteren Abbildungen zu ersehen zu

ist. Die Öffnung in der Kopfplatte ermöglicht eine Verschiebur B des Instrumentes um mehrere Centimeter, was für die Centrierum B angenehm ist. Metallene Platte und durchbrochene Beine verhüte eine Drehung des Stativs infolge einseitiger Erwärmung durch die Sonne.

Auf dem Stativkopfe für Nivellierinstrumente hat man wohl zur Beschleunigung der Arbeit eine Dosenlibelle von geringer Empfindlichkeit angebracht. Ist der Ort für grobe Horizontalstellung der Kopfplatte ungünstig, ist also das Eintreten der Stativlinie notwendig und schwierig, so sind die Stative am Platze, deren Beine verlängert und verkürzt werden können, oder diejenigen, welche zur Aufnahme des Instrumentes eine zweite Kopfplatte tragen, die sich durch Stellschrauben von großer Ganghöhe schnell horizontieren läßt. Für das Aufstellen dieser Stative, wenn es sich nicht um Centrieren handelt, merke man sich als Regel: zwei Beine trete man fest ein, darauf wird nur das dritte Bein zum Einstellen der Dosenlibelle benutzt.

Bleiben Instrumente auch beim Stationswechsel auf dem Stative, so empfiehlt es sich, an einem Stativbeine unterseits ein aufklappbares Tragstück zu befestigen, welches sich mit einer Wölbung bequem der Schulter anschließt.

- 2. Das Zapfenstativ gehört zu den leichtern Instrumenten. Statt der auf den Beinen ruhenden Kopfplatte haben wir hier einen unten prismatischen Kopf, an dessen Seitenflächen die drei Beine durch Flügelmuttern gehalten werden. Das Prisma setzt sich nach oben als Cylinder fort, welcher einen abgestumpften Kegel zur Aufnahme des Instrumentes trägt. Statt des Kegels, auf welchem das Instrument durch eine Bremsschraube befestigt wird, hat man auch wohl eine Schraube oder Schraubenmutter zur Befestigung. Die genaue Centrierung, sofern dieselbe von Wichtigkeit ist, kann nur durch das ganze Stativ geschehen, weil eine Verschiebung des Instrumentes ausgeschlossen ist.
- 3. Das Stockstativ besteht aus einem Stabe, welcher oben eine Vorrichtung: abgestumpften Kegel oder Loch oder Schraube zur Befestigung des Instrumentes und unten einen eisernen Schuh zum Einstecken in die Erde trägt.

# § 18. Unterlagen zum Horizontalstellen der Instrumente.

#### 1. Der Dreifuss.

Derselbe ist meist mit dem eigentlichen Messinstrumente sest Verbunden, bei einigen ist er frei und man kann ihn beim Wechseln der Stationen auf dem Stativ belassen. Er besteht aus einem Mittelstücke und drei Armen, durch deren Enden die als Füsse dienenden Fuss- oder Stellschrauben hindurchgehen. Das Mittelstück ist entweder ein massiver abgestumpfter Kegel, welcher als Achse für die aufzusteckende Büchse des Instruments dient, oder es ist ein kegelförmig ausgebohrter Cylinder, der die Achse des Instruments aufnimmt. Die Wände von Achse und Büchse sind so geneigt, dass zwischen ihnen nur oben und unten Reibung stattfindet; siehe Fig. 36 und 67. Die mit dem Kopfe aufwärts oder abwärts gerichteten Fusschrauben tragen meist an einem Kugelgelenk Unterlageplatten. Die Muttern der Fusschrauben sind aufgeschlitzt und können durch Presschrauben enger gestellt werden.

Zur Befestigung des Dreifusses auf dem Stativ ist das untere Ende des Mittelstücks mit einer Schraubenspindel oder einer Öse versehen. Auf die Schraubenspindel wird die durch den Stativkopf gehende Centralstange geschraubt, in die Öse der Stengelhaken eingehängt. Der Haken am untern Ende der Centralstange dient zum Einhängen des Lotes; durch Spannen einer Spiralfeder wird der Dreifus fest auf den Stativkopf gedrückt. Die Centralstange bildet immer die Verlängerung der Instrumentenachse, weshalb das Einloten der Achse auf einen Punkt und das Horizontalstellen mit der Libelle Hand in Hand gehen muss.

## 2. Die Nufsvorrichtung.

Dieselbe vertritt bei kleinen Instrumenten den Dreifus. Die Achse c, welche die Ebene aa des Instruments trägt, ist von einer



Kugel dd umschlossen; diese setzt sich nach oben in einen Cylinder fort und trägt unten ein drei- oder vierseitiges Prisma. Das Lager der Nuss wird gebildet von einer kugelförmig ausgedrehten Höhlung des Cylinders ee und den ebenso geformten aufgeschraubten Hülsen. Beim vierseitigen Prisma wirken gegen die Seitenflächen entweder zwei Schrauben und diesen gegenüber zwei Spiralfedern oder vier Stellschrauben ff. In letzterm Falle ist beim Hori-

zontalstellen die eine Schraube zu lockern, während die gegenüberstehende angezogen wird; beim dreiseitigen Prisma hat man zweischrauben und eine Spiralfeder. Die Stellschrauben können auch auf derselben Seite mit aa, also oberhalb der Nuss stehen.

g. Mittel zur Hemmung der groben und zur Ausführung der feinen Achsendrehungen.

## § 19. Der geschlossene Ring mit der Bremsschraube.

Die festzustellende Achse B ist in fester Verbindung mit dem Mantel MM; um den Mantel legt sich der geschlossene Ring r'', links befindet sich am Ringe ein Ansatz, durch welchen die Brems-

schraube k" geht, rechts ist der Ring zu einem Scheibenstücke erweitert, welches zwei Ansätze trägt. Durch den einen derselben geht die Mikrometerschraube m'. durch den andern geht ein Stift, welcher durch eine Spiralfeder in der Hülse G' der Schraube m" entgegengedrückt wird. Zwischen den Enden der Schraube



und des Stiftes steht fest auf dem Dreifussarme D ein Zapfen. Wird die Bremsschraube angezogen, so wird der Mantel M und damit die Achse B durch Reibung mit dem Ringe verbunden und beide werden durch den Zapfen am Dreifuse festgehalten. Zieht man nun die Schraube m'' an, so mus ihre Mutter und zugleich Ring und Mantel sich nach dem Kopfe von m'' bewegen; dreht man m'' linksum, so zieht die Feder in G' den Ring nach der entgegengesetzten Richtung, so dass eine Bewegung des Mantels rechtsum eintritt.

Der Klemmring mit der Klemmschraube ist im wesentlichen dasselbe, was der geschlossene Ring ist, nur ist derselbe an einer Stelle, etwa da, wo die Bremsschraube sitzt, aufgeschnitten und die beiden Enden sind mit Ansätzen versehen, durch welche eine Zugschraube hindurchgeht. Der Ring ist federnd und legt sich so lose um die Achse, daß dieselbe ohne Mühe gedreht werden kann; wird jedoch die Schraube angezogen, so kommen die Ringteile mit der

Achse in Berührung, und infolge der auftretenden Reibung ist eine weitere grobe Drehung unmöglich. Die übrige Einrichtung zur feinen Bewegung kann wie beim geschlossenen Ringe beschaffen sein.

## § 20. Die Klemmplatten mit der Klemmschraube.

Die an der Achse befindliche Scheibe bewegt sich zwischen zwei Platten R hindurch, von denen die untere einen Vorsprung und gegenüber ein Ansatzstück hat zur Aufnahme der kugelförmigen Mutter v. Beide Platten lassen sich gegen die zwischenliegende Scheibe klemmen durch die Schraube S. Damit nun die Platten R und die Schrauben S und S0 sich nicht mit der Scheibe mit

Fig. 37.







iai ied Dop ine ine

bewegen können, muß alles mit dem feststehenden Dreifuße verbunden werden. Dies geschieht durch einen Arm Q, welcher ebenfalls eine kugelförmige Mutter v trägt. Durch beide Muttern vogeht die Mikrometerschraube P; wird diese bei angezogener Schrauße S gedreht, so tritt eine feine Bewegung ein. Die Muttern vv sind kugelförmig und können sich um vertikale Stifte in ihren Lagendehen, was notwendig ist, weil die Spindel von P bei der kreißförmigen Bewegung der Scheibe ihre Richtung ändert. Die Schrauße P ist eine einfache Mikrometer- oder Differenzialschraube.

Die Hemmvorrichtungen sind in ihren Einzelheiten je nach Bau und Zweck des Instruments verschieden, aber leicht als eine der genannten zu erkennen.

# B. Mittel zur Bezeichnung der Messpunkte.

# § 21. Signale.

Um Punkte während der Messung weithin sichtbar zu machen, bedient man sich der Absteckstäbe, Fluchtstäbe oder Baken; sie sind meist rund, 3 cm und mehr dick und bis 3 m lang. Sie werden aus gut getrockneten Fichtenstangen angefertigt, von halben zu halben Metern oder in viertel Metern weiß und rot oder weiß und schwarz angestrichen, so daß das obere Ende weiß ist, und sind unten mit eisernen Spitzen beschlagen. Zum leichteren Auffinden steckt man oben eine Fahne auf. Soll ein Meßpunkt von verschiedenen Seiten anvisiert werden, so muß die Signalstange auf dem als Scheitel geltenden Punkte des Pfahles oder Steines stehen, was durch einen Dreifuß oder durch zwei Hilfsbaken und Doppelringe bewirkt wird. In Drainröhren halten sich die Baken ohne Dreifuß. Die senkrechte Stellung des Stabes erzielt man durch das Lot oder die Libelle oder durch cardanische Aufhängung.

Um Punkte in bestimmter Höhe anzuvisieren, benutzt man Scheiben, welche an Pfählen befestigt sind oder sich an Signalstangen verschieben lassen. Nachts und in Bergwerken verwendet man Feuersignale, bei den Landesvermessungen polierte Metallbolzen, welche den oberirdischen Meßpunkt bezeichnen, oder vierseitige Pyramiden, welche als Spitze die Bake tragen. Als natürliche Signale sind Turmspitzen, Schornsteine, Blitzableiter, Mauerkanten unennen.

Die Vermessungszeichen sind gesetzlich geschützt durch das  $^{\rm F}$ eld- und Forstpolizeigesetz vom 1. April 1880; die bezügliche Bestimmung des § 30 lautet:

"Mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft wird bestraft, wer unbefugt . . . . . 3. abgesehen von den Fällen des § 274 Nr. 2 des Strafgesetzbuches, Steine, Pfähle, Tafeln, Stroh- und Hegewische, Hügel, Gräben oder ähnliche zur Abgrenzung, Absperrung oder Vermessung von Grundstücken oder Wegen dienende Mark- oder Warnungszeichen, desgleichen Merkmale, die zur Bezeichnung eines Wasserstandes bestimmt sind, sowie Wegweiser fortnimmt, vernichtet, umwirft, beschädigt oder unkenntlich macht."

## § 22. Das Heliotrop.

Das Heliotrop (ἥλιος, Sonne und τρέπω, ich wende) ist eine Vorrichtung, welche auf sehr große Entfernungen dem Beobachter



den Punkt kennzeichnen soll, welchen er anzuvisieren hat. Man benutzt dabei zugewandtes Sonnenlicht. Das einfachste Heliotrop ist dasjenige von Bertram. (Fig. 38). Es besteht aus einem hölzernen Brette AA, welches auf der Stellschraube b und zwei Füßen a links ruht; das Centrum der Station wird durch einen Metallbolzen bezeichnet, auf den sich die Leuchtachse D schrauben lässt; über die Leuchtachse setzt man das Brett, welches sich in horizontaler Richtung um die Leuchtachse drehen und durch die Stellschraube heben und senken läßt. An dem einen Ende trägt das Brett die Achse d mit dem Fadenkreuze und dem Rohre e, an dem andern Ende einen Spiegel, der um eine horizontale und vertikale Achse drehbar ist; in der Mitte des Spiegels, im Schnittpunkte beider Achsen, befindet sich ein kleines Loch. Zubehör ist der Hilfsspiegel und das Blendglas h" im Rahmen H; zwei Stifte J dienen dazu, auf der Unterlage zwei Punkte zu bemerken, welche nach etwaiger Unter brechung der Arbeit die neue Aufstellung erleichtern.

Beim Gebrauch stellt sich nach Befestigung der Leuchtachse der Beobachter hinter dem Spiegel auf, sie I durch das Loch des Spiegels über der Fadenkreuz hin und dreht das Bre

hebt und senkt es, bis die Visierlinie auf die Station gerichtet is welcher das Licht zugeworfen werden soll. Der Spiegel muddarauf so gedreht werden, dass das Sonnenlicht in der Richtun

der Visierlinie reflektiert wird. Um dies zu erkennen, kippt man das Rohr e vor das Fadenkreuz, dann muß der Boden des Rohres beleuchtet sein bis auf einen Punkt, welcher dem Loche des Spiegels entspricht; diese dunkle Stelle muß im Kreuzpunkte der Fäden liegen. Sobald dieses der Fall ist, kippt man das Rohr auf. Das Fortrücken der Sonne erfordert neue Einstellungen des Spiegels. Die Leuchtachse muß hoch genug über das Brett emporragen.

Besonders fein braucht der Spiegel nicht zu sein; etwas diffuses Licht erleichtert die Auffindung. Als beste Beobachtungszeit sind die letzten Stunden vor Sonnenuntergang zu betrachten. Durch zeitweises Verdecken des Spiegels läßt sich eine Zeichensprache, Heliographie, verabreden.

Erfinder des Heliotrop ist C. F. Gauss 1821. Das im Solling häufiger beobachtete sogen. Brockenglühen ist nichts anderes als Sonnenlicht, welches von den Fenstern des Brockenhauses reflektiert wird. Unter günstigen Umständen hat Gauss das Heliotropenlicht noch auf 9,3 deutsche Meilen mit dem blossen Auge gesehen, auf 14,2 Meilen mit dem Fernrohre scharf anvisiert. Bei der Gradmessung am Kap hat man auf 150 km und bei der geodätischen Verbindung von Spanien und Algier 1879 unter Anwendung von elektrischem Lichte auf 270 km mit dem Heliotrop signalisiert.

Sollte mit dem Heliotrop von Steinheil jemand zu arbeiten haben, der kurzsichtig ist und eine Brille trägt, so möge er sich nicht täuschen lassen durch das Sonnenbild, welches durch die konkave Linse der Brille entsteht.

## C. Instrumente zum Abstecken und Messen von Winkeln.

a. Instrumente für konstante Winkel.

### § 23. Die Diopter im allgemeinen.

Die Diopter dienen wie das Fadenkreuz im Fernrohre zur Festlegung der Visierlinie; es sind also zwei feste Punkte erforderlich. Diese liegen in dem Okular- und Objektivdiopter. Das erstere ist eine Metallplatte mit einem engen Schauloch oder einer feinen Schauritze; das letztere eine gleiche Platte mit einer größeren Öffnung, in welcher ein Fadenkreuz steht, oder mit einem breiteren Spalt, in welchem ein Haar oder Metallfaden ausgespannt ist. Gewöhnlich sind beide Platten als Okular und Objektiv eingerichtet. Die Absehlinien liegen in derselben Ebene übereinander, so daß

man vor- und rückwärts visieren kann, wenn die Diopter durch ein Lineal fest miteinander verbunden sind. Der Durchmesser dies Schauloches soll nicht kleiner als  $\frac{3}{4}$  und nicht größer als  $1^{mm}$ , die Schauritze nicht schmäler als 0,4 und nicht breiter als  $0,75^{mm}$  sein.

Hat man Schauritze und Objektivfaden, so sollen beide die Visiere bene bestimmen; diese muß senkrecht zur Grundfläche des Lineals sein. Die beiden Linien dürfen nicht windschief sein. Um ein solches Diopter in dieser Beziehung zu prüfen, hängt man an einer weißen Wand ein Lot auf, richtet das in einiger Entfernung mit einer Libelle wagerecht gestellte Diopter auf den Faden und sieht nach, ob Schauritze und Objektivfaden in ihrer ganzen Länge sich mit dem Lotfaden decken.

Die Ungenauigkeit der Diopter rührt daher, dass der Beobachter sein Auge nicht der geringen Entfernung des Objektivfadens und der größern Entfernung des anzuvisierenden Punktes gleichzeitig anpassen und dadurch die Bilder auf der Netzhaut zur Deckung bringen kann. Hierauf gründet sich auch die Unsicherheit im Schießen bei Weitsichtigen. Der schädliche Einfluß der sogen. Beugung des Lichtes ist bei obiger Größe der Spalten nicht zu fürchten.

Röhrendiopter, bei denen sich Okular und Objektiv an den Enden einer inwendig geschwärzten Röhre befinden, sind den offenen Dioptern vorzuziehen. Auf Fernröhren hat man wohl Diopter zum Aufsuchen des anzuvisierenden Punktes.

Erfinder des Diopter (διά, durch und δ δπτής, der Seher) ist Hero 12 von Alexandrien 100 v. Chr.

### § 24. Das Winkelkreuz.

In der einfachsten Form besteht das Winkelkreuz aus einer kreisförmigen Scheibe, welche in ihrem Mittelpunkte auf einem Stocke befestigt ist und auf der oberen Fläche an den Enderzweier senkrecht zu einander stehenden Durchmesser vier Stifte trägt. Die Scheibe kann man durch ein Kreuz und die Stifte durch Diopter ersetzen. Die Stifte oder die Diopter gewähren zwei senkrecht zu einander stehende Absehlinien.

Man wendet das Winkelkreuz an, um zu einer Geraden in einem Punkte derselben das Lot zu errichten und um von einem Punkte außerhalb einer Geraden auf diese das Lot zu fällen. Bei der ersten Arbeit stellt man das Instrument im Punkte C der Geraden AB auf, bringt die eine Visierlinie in die Richtung AB

ind winkt in der Richtung der anderen einen Stab, der von Geülfen lotrecht schwebend zwischen den Fingern gehalten wird, ein. Bei der zweiten Arbeit geht man mit der einen Visierlinie so ange in AB fort, bis der Stab D in der der anderen erscheint. Es läßt sich ferner mit dem Kreuz ein Punkt in einer abgesteckten beraden einschalten, und wenn die Diopterarme gleich lang sind, assen sich auch Winkel von  $45^{\circ}$  abstecken.

Zur Prüfung des Kreuzes lässt man in jeder der beiden 7 isierlinien nach vorwärts und rückwärts oder in derselben Richtung e einen Stab aufstellen, dreht das Kreuz um 90° und überzeugt ich, ob die Stäbe wieder in den Diopterlinien erscheinen. Ist las der Fall, so sind die Nebenwinkel gleich, d. h. jeder ein rechter Winkel.

Das Winkelkreuz war den Egyptern schon lange vor Heron bekannt; sie bildeten die Visierlinie durch herabhängende Lote.

## § 25. Die Winkeltrommel oder der Winkelkopf.

Die Einrichtung beruht auf derjenigen des Winkelkreuzes. Die Diopter sind in dem Mantel eines von der Seite und meist auch von oben geschlossenen Gehäuses angebracht, welches eine konische oder cylindrische oder prismatische Form hat. Die Diopter gestatten Visierlinien, welche sich unter Winkeln von 90° oder auch 45° schneiden. Jedes Diopter enthält zugleich Schauritze und Objektivfaden, oder beide Diopter sind Spalten, welche nach Jordan am besten 0,5 mm breit sind. Die Trommel ist unten mit einer Hülse zum Aufstecken auf ein Stockstativ versehen. Die Trommel von konischer Form hat den Vorzug, ein größeres Gesichtsfeld in der Vertikalebene zu ermöglichen, sie ist deshalb in unebenem Ge-

lände allgemeiner verwendbar. Auf geeignetem Terrain muß jedoch die Grundebene wagerecht sein, um sicher als Horizontalprojektion einen Winkel von 90° zu erhalten. Auf dem obern Boden der Trommel hat man wohl einen Orientierungskompaß; auch kann man auf dem Rande der Grundfläche einen geteilten Kreisring anbringen, um mit der drehbaren Trommel Winkel von beliebiger Größe zn messen und abzustecken.



Von dem Gebrauch und der Prüfung gilt das vom Winkelkreuz und den Dioptern Gesagte.

Der mittlere Zielfehler bei der Winkeltrommel ist nach Jordan

etwa 2 Minuten. Die dadurch verursachte Abweichung ist bei der Entfernung r durch

 $b = \frac{2^r}{9438^r} \cdot r^m$ 

zu finden.

# § 26. Der Winkelspiegel.

Derselbe hat den großen Vorteil, daß er kein Stativ erfordert, und einen rechten Winkel durch einmaliges Visieren Ein Stockstativ oder Lotstab mit schwerer Spitze ist zu empfehlen.

In einem vorne offenen Messinggehäuse befinden sich zwei ebene Spiegel, welche senkrecht zur Grundplatte stehen und einen



Winkel von 45° mit einander bilden. eine Spiegel ist fest mit dem Gehäuse verbunden, der andere ist durch eine Zugschraube und durch eine oder zwei Druckschrauben verstellbar, so dass der Winkel der spiegelnden Ebenen sich ändern lässt. Ebenso bequem ist die Vorrichtung, bei welcher beide Spiegel fest auf einem Streifen Stahlband sitzen, welcher durch die federnde Kraft die Spiegel an das Gehäuse drückt. Die Berichtigung geschieht durch Anziehen oder Lösen einer einzigen Zugschraube. Über den Spiegeln hat das Gehäuse zwei fensterartige Öffnungen und unter-

halb einen Handgriff, an dem ein Lot angehängt werden kann Notwendig ist der obere Teil des Gehäuses nicht.

Der Winkelspiegel ist um die Mitte des vorigen Jahrhunderts George Adams in London erfunden und von dessen Sohne 1791

zuerst beschrieben.

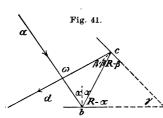

Die Brauchbarkeit des Winkelspiegels gründet sich auf das (Fig. 41). Reflexionsgesetz. der Lichtstrahl a infolge der Spiegelung bei b und c den Weg abcd, so ist ω der Winkel, um welchen der eintretende Lichtstrahl von der ursprünglichen Richtung a abgelenkt wird. Der Winkel w steht in einem bestimmten Verhältnis zu dem Winkel

y der spiegelnden Ebenen. Es ist nach dem Satze vom Außenwinkel

$$\begin{split} \omega &= 2\,\alpha + 2\,\beta \\ 90^0 + \alpha &= \gamma + 90^0 - \beta \quad \text{oder} \quad \alpha = \gamma - \beta, \quad \text{also} \\ \omega &= 2\,\gamma. \end{split}$$

Soll demnach  $\omega = 90^{\circ}$  werden, so muſs  $\gamma = 45^{\circ}$  sein; für  $= 45^{\circ}$  müſste  $\gamma = 22,5^{\circ}$  sein.

Um den Spiegel zu prüfen, visiert man sein Stativ im Punkte der Geraden AB ein und steckt den Winkel  $ACD_1$  ab; nun

tht man den Spiegel mit der Öffnung ch B und steckt  $BCD_2$  ab. (Fig. 42). Hen  $D_1$  und  $D_2$  zusammen, so sind beiden Nebenwinkel gleich und der iegel ist richtig. Erhält man zwei trennte Punkte  $D_1$  und  $D_2$ , so steckt an einen Stab in ihrer Mitte D ein d stellt den beweglishen Spiegel so



d stellt den beweglichen Spiegel so, daß das Instrument von iden Seiten den Schenkel CD giebt.

Bezeichnet man die Punkte A und B durch Lote, welche von aräg eingestoßenen Baken herabhängen, so kann man sich zugleich erzeugen, ob die Bilder unverzerrt sind und die Spiegelebenen h lotrecht zur Bodenplatte schneiden.

Erfüllt der Winkelspiegel die Bedingung  $\gamma=45^{\circ}$  und soll Punkte C der Geraden AB das Lot errichtet werden, so altet man zunächst  $A_1$  ein und stellt sich mit dem Spiegel über auf. Man kehrt nun die Öffnung nach  $A_1$  und sieht vorn in Richtung dc in das Gehäuse, (Fig. 41),

The etwa durch das Fenster. Decken in die Signale  $A_1$  und A im gegenerstehenden Spiegel, so ist der Scheitel in  $\omega$  in der Geraden AB. Nun sieht an über den Spiegel weg und winkt



'n Stab D so ein, daß er die Verlängerung des Bildes von  $A_1$  wird. Soll der Fußpunkt des von D auf AB zu fällenden Lotes saucht werden, so schreitet man mit der Öffnung des Spiegels ach D in der Linie BA nach  $A_1$  hin solange vorwärts, bis das Sild von D unter dem direkt gesehenen Signale  $A_1$  erscheint. Sbenso kann man "links oder rechts schließt euch" über AB einen Kreisbogen abstecken.

Das Fällen des Lotes kommt meist vor, wenn es sich um ärreckenmessung in der Richtung AB handelt. Es ist dann auch ie Länge von CD zu ermitteln. Benutzt man hierzu ein Meßband,

so kann man den Fußpunkt C dadurch finden, daß man mit den Bande um D einen Kreis beschreibt und dabei das in der Richtung AB liegende Stahlband als Tangente betrachtet. Nötigenfalls kann die genaue Festlegung von C nachher mit dem Winkelspiegel er folgen.

Die Signalstangen müssen lotrecht stehen und gehalten werdenum leicht und sicher mit dem Spiegel arbeiten zu können. Seine e
Genauigkeit beträgt nach Jordan etwa zwei Minuten.

# § 27. Das gleichschenklig rechtwinklige Glasprisma.

Die Anwendung der Glasprismen als Spiegel an astrono — mischen und geodätischen Instrumenten ist alt; als selbständig——



Winkelinstrumente sind die Prismen durch Bauernfeind 1851 in die Meßkunde eingeführt. Wir beschränken uns hier auf das gleichschenklig rechtwinklige Prisma und erinner an das in § 11 Gesagte. Das in Fig. 44 algebildete Prisma kostet 11 Mk.

I. Der im Innern des Prisma einma an der Hypotenuse, reflektierte Lichtstrah

Das rechtwinklig gleichschenklige Dreie der Fig. 45 sei der senkrecht zu den Seite kanten des Prisma gelegte Querschnitt. D

unter dem  $\not \propto \alpha$  auf die Kathetenfläche treffende Lichtstrahl a wizum Einfallslote gebrochen und gelangt nach c. Der Einfallswinker el ist  $\gamma = 45^{\circ} + \beta$ , da der neben  $\gamma$  an der Hypotenuse liegen Winkel  $45^{\circ} - \beta$  ist. Es ist also  $\gamma > 41^{\circ}$  48', deshalb findet is c totale Reflexion statt. Der Lichtstrahl geht nach d und tritt der Richtung f aus. Es ist

$$\begin{array}{c} \not \subset b\,c\,p = 45^0 - \beta = \not \subset d\,c\,n = 45^0 - \beta_1, \\ & \not \subset \beta = \not \subset \beta_1, \\ & \frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = n = \frac{\sin\alpha_1}{\sin\beta_1} \\ & \overline{\sin\alpha} = \sin\alpha_1 \ \ \text{oder} \ \ \alpha = \alpha_1. \end{array}$$

Nach dem Satze vom Außenwinkel ist der Winkel  $axf = 4.5^{\circ} + \alpha + 4.5^{\circ} + \alpha_1 = 90^{\circ} + 2\alpha$ ; d. h. der Winkel, um welchen eintretende Strahl von seiner Richtung abgelenkt wird, oder Winkel, welchen eintretender und austretender Strahl mit einander bilden, ist  $90^{\circ} + 2\alpha$ .

- 1. Ist  $\not\propto a = 0$ , fällt also a unter  $90^0$  auf, so ist der Ablenkungswinkel an der Hypotenuse, bis zu welcher er ungebrochen durchgeht,  $90^0$ ; es ist  $a \perp f$ .
- 2. Ist  $\not \prec a = 45^{\circ}$ , so wird  $\not \prec axf = 180^{\circ}$ , d. h. der parallel zur Hypotenuse auf die Kathetenfläche auftreffende Lichtstrahl tritt parallel zur Hypotenuse aus.

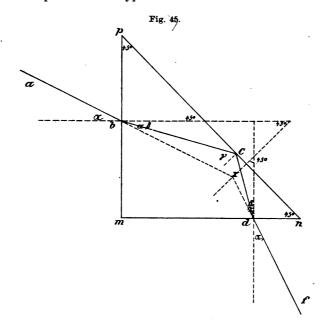

- 3. Ist  $\not \propto \alpha$  negativ, d. h. liegt a auf der anderen Seite des Einfallslotes, also unterhalb, so wird  $\not \propto axf = 90^0 2\alpha$ .
- II. Der im Innern des Prisma zweimal, an einer Kathete und der Hypotenuse, reflektierte Lichtstrahl.

Der Lichtstrahl unter I. erreicht nach der ersten Brechung die Hypotenuse in c; fällt dagegen der Strahl in der Nähe des rechten Winkels m auf die Kathete, so wird er zunächst die andere Kathete treffen. Er möge fast parallel zur Hypothenuse, also  $\not \sim$  fast  $45^{\circ}$  oder etwas kleiner sein. Es wird dann  $\beta < 45^{\circ}$ , also  $\gamma > 41^{\circ}$  48' sein, folglich muß bei Punkt c totale Reflexion stattfinden. Von c geht der Lichtstrahl nach d und wird dort, weil die Hypotenusenfläche mit Folie belegt ist, ebenfalls reflektiert nach f, wo er unter  $\not \sim \alpha_1$  austritt. (Fig. 46).

Der Belag an der Hypotenuse ist nicht unbedingt nötig, ab er zur Erlangung hellerer Bilder zweckmäßig.

Im Dreieck 
$$cdn$$
 ist:  $\beta + \eta + 90^{0} + 45^{0} = 180^{0}$ ,  
also  $\eta = 45^{0} - \beta$ ;  
im Dreieck  $cdf$  ist:  $\beta + 2\eta + 90^{0} + \beta_{1} = 180^{0}$   
 $\beta + 2(45^{0} - \beta) + \beta_{1} = 90^{0}$   
also  $\beta = \beta_{1}$ .

Weil nun  $\sin \alpha_1 = n \cdot \sin \beta_1 = n \cdot \sin \beta = \sin \alpha$  ist, so ist au Ch  $\alpha = \alpha_1$ . Als Außenwinkel ist

$$\omega = 90^{\circ} - \alpha_1 + \alpha = 90^{\circ}$$
,

d. h. der Winkel, um welchen der in der Nähe des rechten Wink As mauffallende Lichtstrahl a abgelenkt wird, ist konstant und gleich 9

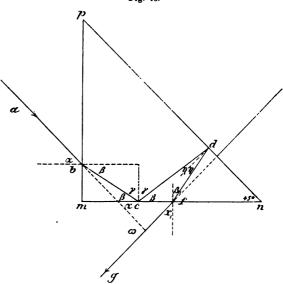

Fig. 46.

Hierauf beruht die Anwendbarkeit des nach den obigen Formeln gleichschenklig rechtwinkligen Glasprisma zum Abstecken eines rechten Winkels.

Soll in C das Lot zu AB errichtet werden, so stellt man sich über C auf und winkt dem Stab D, über das Prisma hinwegsehend, in der Richtung des von  $A_1$  ausgehenden, im Prisma

zweimal gebrochenen und zweimal reflektierten, Lichtstrahles ein. Hält man die Hypotenuse nahezu parallel der Geraden AB in Fig. 47, so hat man das Bild von  $A_1$  in der Nähe des spitzen Winkels zu suchen. Steht die Hypotenuse nahezu senkrecht zu AB in Fig. 48, so muß man in der Nähe des rechten Winkels hinein-

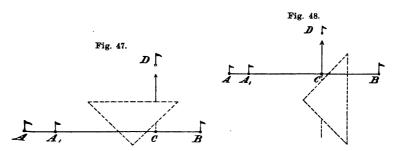

schauen. Soll man das Lot auf eine Gerade fällen, so hat man dieselbe Regel zu beachten.

Die kleine Abweichung des unter dem Prisma etwa eingerhängten Lotes vom Schnittpunkte der Lichtstrahlen kommt nicht in betracht.

Bei den in den Figuren angedeuteten Stellungen des Prisma richtiger Augenstellung ist ein Irrtum ausgeschlossen. Da jed och auch der unter I. besprochene Fall eintreten kann, so merke man sich, dass dasjenige Bild von  $A_1$  als das maßgebende zu betrachten ist, das seinen Ort nicht ändert, auch wenn man das Prisma um die Vertikalachse etwas hin- und herdreht. Im Gegensatz zu dem beweglichen Strahl unter I. haben wir es hier mit dern sogen. festen Strahle zu thun.

Zur ersten Übung in der Handhabung des Prisma bringe man an dem Signale  $A_1$  ein Zeichen, etwa einen Papierpfeil an, an dem man ein Rechts und Links unterscheiden kann, oder auf welchem Schriftzeichen zu lesen sind. Erscheint auch im Prisma das Rechts wieder rechts und ist die Schrift lesbar, so ist das richtige Bild gewählt.

Die Prüfung geschieht wie beim Winkelspiegel; einmal richtig, bleibt das Prisma richtig.

Da beim Gebrauche des Prisma mindestens ein Schenkel horizontal sein muß, so ist es in unebenem Gelände nicht immer verwendbar.

Die besprochenen Instrumente: Winkelkopf, Winkelspiegel und Prisma müssen nach Anw. VIII. § 81 benutzt werden, wenn die rechtwinkligen Abstände zur Bestimmung von Grenzen dienen und über 5 m lang sind, im übrigen bei Längen von 10 m und darüber—Sind aber die Abstände über 40 m lang, so muß ihre Lage noch anderweit sicher gestellt werden, etwa durch Messung einer in der Messlinie liegenden längern Kathete und der Hypotenuse. Ebenda—findet man Näheres über die Länge der Lote bei Parzellengrenzen—

### § 28. Das Prismenkreuz.

Dasselbe besteht aus zwei gleichschenklig rechtwinkligen Glasprismen, welche so übereinander stehen, daß ihre Kathetenflächen in
parallel sind und die Hypotenusenflächen sich rechtwinklig kreuzen.

Die Anordnung kann die in Fig. 49 angedeutete oder diejenige der
Fig. 50 sein. Die beiden an der ganz offenen Seite des Gehäuses in einer Ebene liegenden Kathetenflächen bilden die Okularebene.

Seitwärts ist das Gehäuse nur je für eine Kathetenfläche offen.

Es soll das Prismenkreuz dazu dienen, in der Geraden zweier richt zugänglicher oder gegenseitig nicht anvisierbarer Punkte einem richt

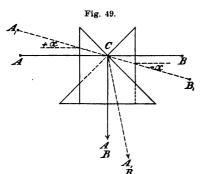

Punkt einzuschalten, also einen en Winkel von 180° abzustecken.

Die Theorie gründet sich auf die Betrachtung des vorigen er Paragraphen und im Falle der er Fig. 49 zugleich auf das unten über das Spiegelkreuz Gesagte. The Ablenkungswinkel des im Innern an der Hypotenuse ein mal reflektierten Lichtstrahls sist  $90^0 + 2\alpha$ . Ist für beide Strahlen von A und  $B \alpha = 0$ , so liegt im Punkte C links und

rechts ein Winkel von  $90^{\circ}$ . Dreht man beide Prismen um die Vertikalaxe, so daß der Lichtstrahl von  $A_1$  unter dem Winkel  $+\alpha$  und der Strahl von  $B_1$  unter  $-\alpha$  auftrifft, so ist die Summe beider Ablenkungswinkel  $90^{\circ} + 2\alpha + 90^{\circ} - 2\alpha = 180^{\circ}$ .

In der Fig. 51 haben wir in jedem Prisma den festen Strahl vor uns, den zweimal gebrochenen und zweimal reflektierten; beide Strahlen von A und B treten in dem einen Strahle C aus.

Nehmen wir an, dass die Kanten der Prismen an ihren Ecken

Fig. 50

senkrecht aufeinander stehen, so müssen beide Prismen so übereinander liegen, dass alle entsprechenden Kanten parallel sind.

Um daraufhin das Prismenkreuz zu prüfen, halte man das Instrument zwischen zwei aufgehängte Lote und sehe nach, ob die Bilder der Lotfäden parallel sind. Ist das nicht der Fall, so sind die Schrauben auf der obern Fläche zu benutzen.

Um zu erfahren, ob die Kathetenebenen parallel sind und die Hypotenusen senkrecht zu einander stehen, legt man einen Punkt C in der Geraden AB mit dem Kreuze fest; mit vertauschter Front macht man dasselbe und sieht nach, ob die Punkte C zusammenund in die gemeinsame Gerade fallen. Eine Ausweichung aus AB giebt den doppelten Fehler an, der zur Hälfte an den Schräubchen  $\alpha$  und b in Fig. 50 zu beseitigen ist.



geht solange vor- oder rückwärts, bis das Bild von A Tiber oder unter demjenigen von B erscheint. Sind beide Signale lotrecht stehende Baken, so müssen die Bilder eine gerade Linie bilden. Ein Lot oder Stock unter dem Instrument bezeichnet den eingeschalteten Punkt.

Als Verhaltungsmaßregel kann man nach der obigen Theorie folgende aufstellen. Hält man die Okularebene

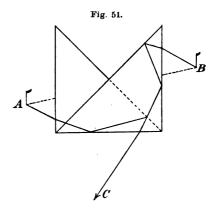

parallel zur gegebenen Geraden, benutzt man also den beweglichen Strahl in Fig. 49, so ist man noch vor der Geraden, solange das Signal links auch im Prisma noch links steht. Beim Überschreiten der Linie gehen die Bilder aneinander vorüber, so daß das Bild vom Signal links auf die rechte Seite des anderen Bildes rückt. Im zweiten Falle hält man die eine Hypotenuse senkrecht, die

also

andere parallel zur Geraden und sieht gleichzeitig in der Nähe des spitzen bezw. des rechten Winkels hinein. Die gegenseitige Lage der Bilder vor und hinter der Linie ist umgekehrt wie vorhin.

Das Prismenkreuz, das 23 Mk. kostet, hat den Vorteil, dass man mit ihm in der Geraden zweier Punkte das Lot errichten und sich zugleich überzeugen kann, ob man noch in der Linie steht. Dasselbe gilt vom Aufsuchen des Fußpunktes eines Lotes.

Statt der spiegelnden Hypotenusenflächen hat der Geometer Berlin 1844 gewöhnliche Spiegel senkrecht gegen- und über-



einander gestellt. Mit diesem Spiegelkreuz kann B Spiegeikreuz kann man Winkel von 180° abstecken.
Die Wirkungsweise beruht auf dem Reflexionsgesetz nnd ist aus Fig. 52 ersichtlich. Die

Spiegel S und  $S_1$  sind gegenseitig die Einfallslote. Es ist

$$SCD + DCS_1 = 90^{\circ}$$
 nach der Konstruktion;  
 $ACS + BCS_1 = 90^{\circ}$  nach dem Reflexionsgesetz;  
 $ACD + BCD = 180^{\circ}$ .

Zur Prüfung sucht man den Punkt C in AB auf mit A zur Linken und dann von der anderen Seite mit B zur Linken. Fallen die beiden Punkte C nicht zusammen, so ist der Winkel der beiden Spiegel zu berichtigen.

O. Decher hat 1882 das untere Prisma des Prismenkreuzes auf eine Scheibe mit Zahnrand gesetzt und eine Schraube ohne Ende so angebracht, dass man dasselbe um die vertikale Achse drehen und gegen das obere Prisma verstellen kann. Die Achsen

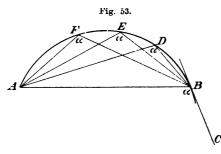

der Prismen bleiben parallel. während die Seitenflächen gegeneinander verdreht werden. Diese Prismentrommel, die nur in der Ebene mit Dosenlibelle benutzt werden kann, dient zur Festlegung von Kreiskurven.

Die Richtung BC in Fig. 53 soll vom Berüh-

rungspunkte B aus durch einen Kreisbogen mit A verbunden werden. In A und C stehen Signale, in B stöfst man den Stock der Winkeltrommel ein oder hält ihn so schwebend, das seine Spitze über B ist. Nun dreht man an der Schraube ohne Ende, bis die Signale von A und C in beiden Prismen als einzige Gerade erscheinen. Der Winkel ABC liegt damit im Instrument fest. Ist die Signalstange in B aufgestellt, so hat man im Gelände Punkte D, E, F zu suchen, in denen die Bilder der Stangen A und B durch beide Prismen zu gehen scheinen. Man thut gut, in der Nähe von A oder B anzufangen.

Die Theorie beruht auf dem Satze der Planimetrie, nach welchem Peripheriewinkel über demselben Bogen einander gleich sind.

Die Aufgabe kann man auch lösen mit einem Winkelspiegel, dessen Spiegel beliebig gegeneinander verstellbar sind.

# V- Instrumente zum Messen und Abstecken beliebiger Winkel im Gradmafs.

## § 29. Der einfache Theodolit.

Beschreibung. (Fig. 54).

Das Fußgestell ist der Dreifuß, dessen einer Arm D in der  ${f Figur}$  die Stellschraube S mit der Unterlageplatte n und die Prefsschraube  $\mu$  zeigt. Das Mittelstück des Dreifusses ist die Büchse HH, welche oben die Scheibe KK mit dem Horizontalkreise oder Limbus trägt. Die Büchse HH nimmt die Alhidadenachse B auf, an welcher die Scheibe aa befestigt ist; an diese sind einander diam etral gegenüber Teile eines Kreises, des Alhidadenkreises, geschraubt, welche als Nonien auftreten (n in Fig. 65 auf der Platte s) durch die Lupen M und  $M_1$  in ihrer Stellung zum Limbus abgelesen werden. Die Scheibe aa verdeckt bis über den Rand hinaus den Limbus; die Öffnungen über den Nonien werden durch Fensterchen geschlossen. Mit der Alhidadenscheibe ist durch Schr ${f a}$ uben verbunden die Fußplatte der Träger PP für das Fernrohr F, welches sich um die Horizontalachse gg drehen läfst und in **fester** Verbindung mit dem Höhenkreise K'K' steht. Hemmung der Achsendrehung besorgt ein geschlossener Ring mit der Bremsschraube v. Handelt es sich nur um Horizontalwinkel, wie es meist der Fall ist, so ist der Höhenkreis überflüssig.

Zur groben Horizontalstellung des Limbus benutzt man die Dosenlibelle L'. Die genaue Horizontierung erfolgt bei den meisten Theodoliten mit der sogen. Alhidadenlibelle, welche entweder auf





der Platte aa oder an den Trägern angebracht ist und in Richtung des Fernrohres oder quer dazu steht. Oder es lässt säauf die Drehachse eine Reiterlibelle stellen. Ist der Höhenkre

anden, so ist die Fernrohrlibelle L am Platze. An manchen umenten findet man gleichzeitig mehrere dieser Libellen.

Die Verbindung und Befestigung des Instrumentes mit dem iv geschieht vermittelst der Centralstange C und der Spiralr f.

Die Träger müssen hoch genug sein, damit sich das Fernrohr hschlagen läßt. Oder es muß sich das Fernrohr mit demselben en in dasselbe Lager umlegen lassen. Bei vielen Theodoliten sich das Fernrohr in der Weise umlegen, daß die Zapfen hren Lagern vertauscht werden, was bei der Prüfung des Innentes zu verwerten ist.

Theodolite mit durchschlagbarem oder umlegbarem Fernrohre t man Kompensationstheodolite, weil sich manche Fehler mit selben kompensieren oder ausgleichen lassen.

Das Durchschlagen oder das entsprechende Umlegen des Ferness hat zur Folge, daß das Objektiv an Stelle des Okulars mt. Die Messung eines Winkels in der ursprünglichen Lage Fernrohres und diejenige mit dem durchgeschlagenen oder elegten Fernrohre nennt man kurz die Messung in beiden en des Fernrohres. Jeder Theodolit muß diese Messung geen.

Will man nachts oder in Bergwerken Signale anvisieren, so s man für Beleuchtung des Fadenkreuzes sorgen, was durch eführtes Lampenlicht geschieht. Neuerdings geschieht dies irch, daß man die Drehachse und Fernrohrwand durchbohrt im Fernrohr einen Spiegel von 2 bis 3 mm Durchmesser angt, der seitwärts angebrachtes Licht auffängt, und zum Fadenize schickt. Auf kurze Entfernungen genügt meist das Lichtal selbst. Oft kann man sich dadurch helfen, daß man weißes ier schräg vor das Objektiv hält.

An großen Theodoliten findet man wohl auf den Armen des fußes ein nur wenig verstellbares Fernrohr, das den Beobachter der unveränderten Stellung seines Theodolit während der sung überzeugen soll. Es ist dies ein sogen. Versicherungsrohr.

Die Herleitung des Wortes Theodolit ist zweifelhaft; es kam um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts aus England zu uns herüber. Das Wort Alhidade oder Alidade soll nach neueren Forschungen von al-'idâda herkommen und ein Lineal, das Diopterlineal bezeichnen. Limbus heißt einfassender Saum, Rand.

Als neue und eigenartige Konstruktion sei diejenige des

Zahnkreis-Theodolit von G. Heyde in Dresden erw (Fig. 55).

Der Limbus hat am äußeren Rande 360 Zähne, in Lücken ein Zahn einschnappt, welcher an einer Feder sitzend den in der Abbildung rechts hervorstehenden Hebel zurückgeh



werden kann. Der Hebel trägt an der Achse, (Fig. 55 a.), excentrische Scheibe, durch deren Drehung die Feder zurückdamit der Zahn aus der Lücke der Kreiszähne herausgezogen Sind die Vertikalachse und Zähne sorgfältig eingefettet, so sich der Hemmzahn leicht und voll in die Lücken ein und schnelle Abnutzung ist nicht zu fürchten. Der sich an den Ziablagernde Schmutz ist von Zeit zu Zeit zu entfernen.

Außer den Gradzähnen trägt der Limbus auf der Oberseite eine Strichteilung nach ganzen Graden. Über diese bewegt sich



mit der Alhidade ein Index, an welchem man die Zahl der Grade abliest. Die Ablesung geschieht durch eine Lupe, welche bei der



verbesserten Konstruktion, (Fig.  $55\,\mathrm{c.}$ ), für den Beobachter bequemer bei D angebracht ist. Dort ist auch der Excenterhebel

durch ein excentrisches Rädchen ersetzt, welches am Knopfe a und für den Höhenkreis am Knopfe A gedreht wird.

Ist der Theodolit zur Repetition eingerichtet, so kann man die Alhidade geklemmt lassen und mit dem Limbusmikrometer ein einzelnes Signal genau anzielen. Dadurch erhält man eine Ablesung in ganzen Graden; sie möge Oosein. Zieht man nun den Einlegerzahn zurück und dreht das Fernrohr auf ein zweites Signal nach rechts, so wird nur selten nach dem Einspringen des Hemmzahnes das



Fig. 55 c.

Fernrohr auf das Signal genau gerichtet bleiben. Durch die A lesung am Index erhält man daher nicht den Winkel, der durdas Centrum der Station und die beiden Signale festgelegt is Es fehlt noch ein Restwinkel, welcher zwischen der festgehalten Visur und der Richtung auf das zweite Signal liegt. Wir nehm an, dals die Ziellinie in Wirklichkeit links, im Fernrohr also rech am Signal vorbeigeht. Dann muß die weitere Rechtsdrehung der Fernrohres durch die Drehung der unter dem Okular befindlicht Trommel B bewirkt werden. An derselben liest man den Res winkel nach Minuten ab und schätzt noch Zehntel. Ein Zeiger in Fig. 55 c. zeigt die richtige Einstellung der Trommelschraul an und dient zugleich zur Kontrolle der Ablesung am Limbus.

Das Fernrohr muß sich durchschlagen lassen, da der Limbnur an einer Stelle abgelesen wird und eine Excentricität d Visierlinie vorhanden sein kann.

Eine gewisse Schwierigkeit des Visierens besteht; wer jedo mit einem solchen Theodolit zu arbeiten hat, wird sich na einiger Übung in die Einstellung des Fernrohres und in die Alesung hineinfinden. Die Genauigkeit eines gleich teuren Nonitheodolit wird nicht erreicht, aber die Arbeit geht schnell v statten, da nur je eine Ablesung in der Nähe und eine unterhades Okulars zu machen ist. Über die Dauerhaftigkeit der Grazähne, des Hemmwerks und der Trommelvorrichtung läßt sin noch kein Urteil abgeben.

### § 30. Prüfung des einfachen Theodolit.

- I. Fehler, die man durch das Messungsverfahren uschädlich machen kann.
  - 1. Die Excentricität der Alhidade. (Fig. 56).

Fällt das Centrum C des Limbus nicht mit dem Mittelpunle M des Alhidadenkreises zusammen, so heißt die Gerade CM  $\subset$  Excentricität der Alhidade. In M müssen wir uns die Achsenkrecht stehend denken, wenn der Limbus horizontal ist.  $\subset$  die Achse der Alhidade dreht sich die Visierlinie, wenn man und darauf R anvisiert. Durch die Drehung der Ziellinie wilder Winkel  $LMR = \omega$  beschrieben. Da wir am Limbus ablese so hat der Bogen ab nicht M, sondern C zum Centrum; man  $\in$  hält also durch die Ablesungen nicht den richtigen Winkel aM sondern den falschen aCb.

Wir nehmen nun an, dass zwei Nonien mit Null diametr-

gegenüber stehen und zwar unter der Visierlinie bezw. in entgegengesetzter Richtung. Der erste Nonius habe den Nullstrich in a bezw. in b, der zweite in  $a_1$  bezw.  $b_1$ .

Die abgelesenen Winkel sind in den drei Fällen  $\omega_1 = ab$  und  $\omega_2 = a_1b_1$ , während der gesuchte Winkel  $\omega$  ist. Nun hat

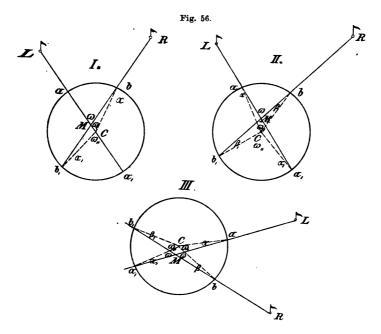

man als Außenwinkel bezw. Scheitelwinkel oder als Dreieckswinkel je nach Lage der Winkelschenkel folgendes:

$$\begin{array}{ll} \text{in I: } \omega = \omega_1 + \alpha & \text{in II: } \omega = \omega_1 + \alpha + \beta \\ \omega = \omega_2 - \alpha_1 & \omega = \omega_2 - \alpha_1 - \beta_1 \\ & \text{in III: } \omega + \beta = \omega_1 + \alpha \\ & \omega + \alpha_1 = \omega_2 + \beta_1 \\ \\ \text{in allen drei Fällen ist: } \omega = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}. \end{array}$$

Man erhält also auch bei excentrischer Alhidade den richtigen Winkel, wenn man bei jeder Einstellung an beiden Nonien abliest und aus den erhaltenen Winkeln das arithmetische Mittel nimmt.

T.

Man kann der vorstehenden Betrachtung auch folgende Form

geben, die aus Figur 57 ersichtlich ist. Der durch Drehung Visierlinie gebildete Winkel  $\omega$  ist ein Sehnenwinkel und als solc gleich der halben Summe der Centriwinkel, die auf den zwisch

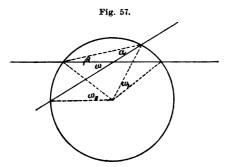

den Sehnen liegen Bogenstücken stehen.

$$\omega = \alpha + \beta = \frac{\omega_1 + \omega}{2}$$

Aus dem Gesag ergiebt sich die Notw digkeit von mindest zwei Nonien. Wollte n nur an einem Nonius lesen, so würde eine geri Excentricität zu groß

Fehlern führen. Als Fehler haben wir den Unterschied zwisch dem richtigen und falschen Winkel zu betrachten. Derselbe also

in I: 
$$\omega - \omega_1 = \alpha$$
; in II:  $\alpha + \beta$ ; in III:  $\alpha - \beta$ .

Der Fehler ist am größten in II, wenn der Limbusmit punkt C zwischen die Schenkel des Winkels fällt; er ist kleinsten in III, wenn C außerhalb liegt, in welchem Falle er  $\alpha = \beta$  Null wird.

Nehmen wir in Fig. 56 als Radius des Limbus 50 mm, Excentricität CM=0.05 mm, so ist  $\alpha=\frac{0.05}{50}\cdot\varrho=0.001\cdot\varrho$ , der Fehler ist  $\omega-\omega_1=206.265''=3'26''$ . Ist  $\beta$  ebenso gr was eintritt, wenn in II die Strecke CM den Winkel  $\omega$  halbi so kann der Fehler infolge der verschwindend kleinen Excentric über 6' betragen.

Wie aus der Figur ersichtlich ist, läst sich auch bei ein einzigen Nonius der besprochene Fehler dadurch ausgleichen, o man den Winkel in beiden Lagen des Fernrohres mist.

# 2. Die Excentricität der Visierlinie. (Fig. 58).

Im Vorhergehenden haben wir angenommen, daß die Vis linie von der Alhidadenachse geschnitten wird. Das ist jed nur selten der Fall, meist wird die Projektion der Absehlinie den Alhidadenkreis nicht durch den Mittelpunkt desselben gel sondern daran vorbei. Der Abstand Cf = e ist die Excentric der Visierlinie oder des Fernrohres. Die Mittelpunkte von Lin

und Alhidade mögen in C zusammenfallen, der Scheitel des durch L und R abgesteckten Winkels liegt lotrecht unter C.

Die auf die Signale L und R gerichteten Visuren liefern nun

nicht den Winkel LCR, sondern bilden den Winkel  $LPR = \omega_1$ miteinander. Ebenso erhalten wir mit durchgeschlagenem Fernrohre den Win $kel LQR = \omega_2.$ Diese beiden Winkel  $\omega_1$  und  $\omega_2$  sind durch die Drehung der Alhidade beschrieben und das

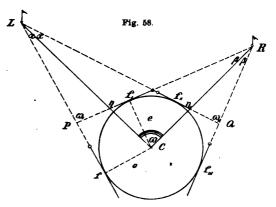

Mass für dieselben wird durch Ablesung gefunden. Daraus ergiebt sich der gesuchte Winkel  $\omega$ , wie folgt:

$$\omega + \beta = \omega_1 + \alpha = \eta$$

$$\omega + \alpha = \omega_2 + \beta = \eta_1$$

$$\omega = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}.$$

Der Excentricitätsfehler der Visierlinie wird aufgehoben, wenn man den Winkel in beiden Lagen mißt und aus beiden Messungen das Mittel nimmt.

Der Fehler ist  $\omega - \omega_1 = \alpha - \beta = \varphi$ . Setzt man Cf = e, die Länge der Winkelschenkel  $LC = l_1$  und  $RC = l_2$ , so ist der Fehler

$$\varphi = \left(\frac{e}{l_1} - \frac{e}{l_2}\right) \cdot 206\ 265''.$$

Sind also die Schenkel gleich lang, so ist  $\varphi=0$ . Der Fehler ist um so größer, je mehr die Schenkel in ihrer Länge verschieden sind. Ist e=5 cm, also das Fernrohr absichtlich excentrisch,  $l_1=50$  m und  $l_2=100$  m, so ist

$$\varphi = \left(\frac{5}{5000} - \frac{5}{10000}\right) \cdot 206\ 265'' = 1'\ 43''.$$

Man fertigt Theodolite mit excentrischem Fernrohr an, um dieselben leichter und kleiner machen zu können. Man kann das Fernrohr bequemer durchschlagen, größere Höhenwinkel messen Baule, Vermessungskunde. 2. Aufl.

und die Ablesevorrichtungen am Höhenkreise (Mikroskope) zugänglicher anbringen.

Das über diesen Fehler Gesagte wird man zu beachten haben, wenn man einen in Gradmaß gegebenen Winkel mit einem excentrisch gebauten Theodolit in das Feld übertragen soll. Ist der Scheitel C und der linke Schenkel durch L bezeichnet, so wird man das rechts aufzustellende Signal in der Entfernung des linken

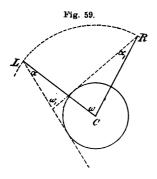

von C halten. Nach Einstellung des Fernrohres auf L dreht man die Alhidade um den gegebenen Winkel  $\omega$  und richtet R in der neuen Ziellinie auf. Die Probe macht man mit durchgeschlagenem Fernrohre.

Nach der Fig. 59 ist leicht Zzeigen, daß  $\alpha = \alpha_1$  und  $\omega = \omega_1$  is Hat der rechte Schenkel nicht die Längedes linken, so sind aus den Entfernungen und der Excentricität die Winke und  $\alpha_1$  zu berechnen. Hat man

L eingestellt, so muss man die Alhidade um  $\omega_1 = \omega + \alpha_1$  drehen.

Ist man behufs Halbierung des Winkels LCR auf einen centrisch gebauten Theodolit angewiesen, so kann man mit de selben die Halbierungslinie CM in Fig. 60 nicht unmittelbar stecken, weil sich das Fernrohr am Umfange des um C beschrieber Kreises befindet. Man kann jedoch die Parallelen xu und yv for stegen, ihren senkrechten Abstand uv in M halbieren und dadur CM erhalten.

Denken wir uns den einen Nonius unter dem Fernrohre abla 11 Ende des Radius  $Cf_0$  stehen und lassen wir den anderen Nonabla 11 ganz aus dem Spiele; die Ablesungen bei den einzelnen abla 11 stellungen seien  $f_0$ ,  $f_1$ ,  $f_2$ ,  $f_3$ . Ohne an das Centrum C zu denken zählen wir die Grade des Winkels auf der Peripherie des Kreises Es ist die Frage zu beantworten: Um wieviel Grade müssen zit drehen, damit der Nonius von  $f_0$  in die Stellung x bezw. 2 kommt?

Es ist 
$$p = \frac{1}{2} (f_0 + f_2); \quad q = \frac{1}{2} (f_1 + f_3)$$
  
 $n = \frac{1}{2} (p + q) = \frac{1}{4} (f_0 + f_2 + f_1 + f_3) = \text{Bogen } f_0 n.$ 

$$x = \frac{1}{4} (f_0 + f_1 + f_2 + f_3) - 90^0$$
  
$$y = \frac{1}{4} (f_0 + f_1 + f_2 + f_3) + 90^0$$

Da die Visierlinien xu und yv als Tangenten auftreten, so sind sie senkrecht zum Durchmesser xy. Für einen Winkel mit

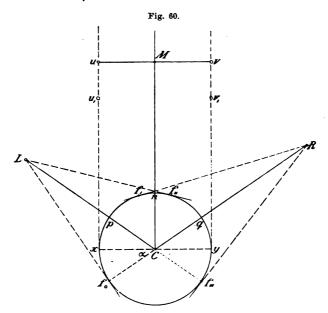

sehr ungleichen Schenkeln waren die Ablesungen an einem kleinen excentrischen Theodolit folgende:  $f_0=23^0~34',~f_1=47^0~7',$   $f_2=203^0~33',~f_3=226^0~57'.$  Derselbe Nonius ist demnach zur Absteckung der Parallelen auf  $\frac{501^0~11'}{4}-90^0=35^0~17'~45''$  und auf  $215^0~17'~45''$  zu stellen; nach der letzteren Einstellung ist das Fernrohr durchzuschlagen.

Die Ablesung bei p ist  $\frac{1}{2}(f_2 - f_0) + f_0 = \frac{1}{2}(f_0 + f_2)$ .

Nach Festlegung des Punktes M wird man zur Prüfung den Winkel LCM in beiden Lagen des Fernrohres messen.

Eine solche Aufgabe ist beim Abstecken von Kreiskurven in gewissen Fällen zu lösen.

### 3. Der Indexfehler des Höhenkreises.

Denken wir uns eine Zeigerwage, an welcher in unbelastetem Zustande der Zeiger nicht auf Null steht. Legen wir nun einen Brief auf die Schale, so giebt die am Zeiger abgelesene Zahl nicht das richtige Gewicht des Briefes an. Die Wage ist mit einem Indexfehler behaftet, den ich entweder auf mechanischem Wege oder vielleicht durch Rechnung nach zweimaliger Ablesung fortschaffen kann. Nur wenn unbelastet der Index auf Null zeigt, liefert mir die Wage durch einmalige Ablesung das Gewicht des Briefes.

So verhält es sich auch mit der Messung eines Höhenwinkels vermittelst des Theodolit. Bei horizontaler Lage der Visierlinie muß der Nullstrich des Nonius mit dem Nullstriche des Höhenkreises zusammenfallen. Die etwaige Abweichung der beiden Nullstriche voneinander ist der Indexfehler des Höhenkreises.

Der Kreis sitze fest auf der Drehachse des Fernrohrs; er machatalso beim Kippen die Bewegung mit. Der Nonius ist dann in rirgend einer Weise am Träger befestigt. Nach Horizontalstellum g des Limbus soll bei wagerechtem Fernrohr Null des Kreises and Null des Nonius stehen, oder wenn letzteres der Fall ist, som lie Visierlinie wagerecht sein. Wir nehmen an, es sei nicht der Fall.

Es soll der Höhenwinkel HCP gemessen werden. Null de —es Höhenkreises müßte in der Horizontalen CH bei Null des Noni—us liegen; die Abweichung nach oben ist jedoch  $\not \subset i$ . Richten w—ir nun das Fernrohr auf P, so erhalten wir durch die Ablesung nic— ht den gesuchten Winkel  $\alpha$ , sondern nach Fig. 61

# 1) $\ldots$ $\alpha = \alpha + i$

Wir kippen nun das Fernrohr über in die Richtung Cl-11

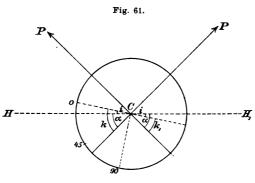

dann kommt Null des Höhenkreises bei horizontaler Zielinie soviel unt HH<sub>1</sub> zu liegen, als sie früher drüb er lag. Richten wir das Fernrohr nall dade um 180° a P, so wird die Alesung um i zu klesung um i zu klesung um sie lesung um

 $2) \ldots \ldots \ldots \ldots n_1 = \alpha - i.$ 

Aus den beiden Ablesungen z und z, erhalten wir durch Addition

$$\alpha = \frac{x + x_1}{2}.$$

Der Indexfehler hebt sich fort und man erhält den richtigen Höhenwinkel, indem man ihn in beiden Lagen des Fernrohrs mifst und aus den Ablesungen das Mittel nimmt.

Die Größe des Indexfehlers erhält man aus 1) und 2); er ist

3) . . . . . . . 
$$i = \frac{\varkappa - \varkappa_1}{2}$$
.

Nach dem Vorstehenden können wir das Vorhandensein eines Indexfehlers feststellen. Zur Beseitigung desselben müssen wir entweder das Fadenkreuz in vertikaler Richtung verstellen, oder es muß der Nonius sich am Höhenkreise verschieben lassen. Die Größe und Richtung der Verschiebung findet man aus den bezeichneten Gleichungen.

Steht auf dem Fernrohr eine Libelle und ist bei ihrem Einspielen die Zielachse horizontal, so muß der Höhenwinkel 0° sein. Ist die Ablesung nicht Null, so notiert man sich dieselbe und vermehrt oder vermindert die spätere Ablesung um die gemerkte Zahl.

Ist der Höhenkreis mit zwei Nonien versehen, so überzeuge man sich, ob die Nullstriche genau diametral stehen und begnüge sich mit der Messung in einer Lage und dem Mittel aus den beiden Ablesungen.

Um den Indexfehler zu vermeiden, hat Breithaupt-Cassel an manchen Instrumenten eine Versicherungslibelle angebracht. Dieselbe befindet sich in fester Verbindung mit den Nonien und Parallel zu ihrer Ebene; sie lässt sich durch eine besondere Mikrometerschraube mit ihnen bewegen. Spielt die Libelle auf dem Fernrohr ein, so müssen beim Einspielen der Nonienlibelle die Nullstriche auf 00 bezw. 1800 stehen. Hiernach sind die Libellen zu berichtigen. Ist keine Fernrohrlibelle vorhanden, sondern nur eine Alhidaden- oder Reiterlibelle, so kann man zunächst die Nonienlibelle einspielen lassen. Man stellt nun Null auf Null am Höhenkreise und visiert eine Latte in etwa 50<sup>m</sup> Entfernung an und merkt sich an dieser die Ablesung. Mit durchgeschlagenem Fern-Tohr visiert man denselben Punkt an und sieht nach, ob die Ablesung wieder Null ist. Ist das nicht der Fall, so verstelle man den Nonius um die halbe Abweichung und bringe die dadurch ahgelenkte Blase an der Libelle selbst wieder zum Einspielen.

### 4. Die Fehler der Kreisteilungen.

Die Teilmaschine ist das wichtigste Werkzeug des Mechanikers: sie kostet viele Tausende und von ihrer Güte hängt die Brauchbar-Sie wird deshalb mit der größten keit der Winkelmesser ab. Vorsicht und unter Berücksichtigung aller etwa schädlichen Einflüsse hergestellt und behandelt, besonders gegen ungleichmäßige Erwärmung geschützt. Desgleichen wird der Mechaniker bei der Anwendung der Maschine zur Teilung eines neuen Kreises mit möglichster Schärfe vorgehen, so dass Fehler infolge etwaiger excentrischer Lage der neuen Kreisscheibe oder schiefer Beleuchtung bei Benutzung der Mikroskope oder eines seitlichen Druckes beim Einreißen der Teilstriche kaum zu befürchten sind. Immerhin ist es möglich, dass Fehler in bestimmten Abständen des Kreises wiederkehren oder auch an einer einzigen oder einzelnen Stellen zufällig auftreten.

Außerdem kann es vorkommen, daß die Nonien oder Schätzmikroskope nicht genau der Kreisteilung angepaßt sind oder sich mit der Zeit gelockert haben. Letzteres wird sich beim Messen eines Winkels in beiden Lagen oder durch ein Klaffen des Nonius sofort kundthun. Eine eingehende Prüfung von Kreisteilung und Nonien führt man aus, indem man den Nullstrich des Nonius mit Hilfe der Überstriche genau auf einen Teilstrich des Limbus ein stellt und nachsieht, ob auch der letzte Noniusstrich mit einem Teistriche zusammentrifft. Diese Vergleichung der Noniuslänge mit d entsprechenden Limbusstück wird von Strich zu Strich fortgefülze

Zugleich wird hierbei der Nonius in seinen innern Tei Juntersucht, indem man einen beliebigen Noniusstrich zum Tr

strich macht und sich überzeugt, ob die gleichvielten Striche rec J

und links den gleichen Abstand von den betreffenden Limb

strichen haben. Ebenso sieht man nach, ob die Ablesungen :
zweiten Nonius den Unterschied von 180° oder 200° ergeben v

ob sich die Nonien immer gut an den Kreis anschließen.

Sollte sich wider Erwarten an irgend einer Stelle des Kre eine grobe Unregelmäßigkeit finden, so gebe man das Instrum dem Mechaniker zurück. Oder man muß sich dadurch he daß man den Theodolit so auf dem Stative dreht, daß die fe hafte Stelle beim Ablesen nicht getroffen wird. Mit kleinen genauigkeiten wird man immer rechnen müssen. Kommt er sehr genaue Messungen an, so macht man dieselben unschs indem man die Winkel in verschiedenen Teilen des Limbus wie wir später sehen werden.

Bei den Höhenkreisen liegt der Nonius oft auf der Teilung. Es ist bei der Prüfung darauf zu achten, ob keine Excentricität des Noniuskreises vorhanden ist, was an dem Verlauf der Striche zu sehen ist. Liegt die Noniusebene etwas tiefer oder höher zur Limbusebene, so kann auch eine schiefe Stellung des Auges zu Irrtümern führen.

II. Fehler, die am Theodolit selbst zu beseitigen sind. A. Die Libelle steht auf der Drehachse des Fernrohrs. 1. Steht die Zielachse senkrecht zur Drehachse?

Diese Frage muß bejaht werden können, damit nach Hori-

zontalstellung der Drehachse HH, in Fig. 62 die Visierlinie beim Kippen eine Vertikalebene beschreibt, damit man also bei Winkelschenkeln mit verschiedener Neigung die verlangte Horizontalprojektion des Winkels erhält. Dies geschieht, wenn die Ziellinie in  $ZZ_1$  senkrecht zu  $HH_1$  liegt.

Der Vorgang hierbei lässt sich leicht veranschaulichen. Man stelle vor sich auf den horizontalen Tisch einen Bleistift lotrecht und gebe den Schenkeln eines Zirkels etwa die Öffnung HZP. Den einen Schenkel halte man wagerecht und die Spitze des andern richte man auf den höchsten und auf tiefere Punkte des Bleistifts. Beim Kippen wird man 8ehen, dass der Schenkel einen Kegel beschreibt und je nach der Höhe der anvisierten Punkte Verschiedene Punkte des Tisches trifft. Der Schenkel bleibt nur dann beim Kippen stets auf den Bleistift gerichtet, wenn er senkrecht zu dem andern



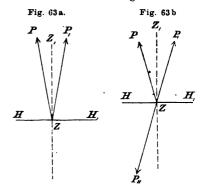

horizontalen Schenkel steht. Würden nun die Schenkel eines im Felde zu messenden Winkels die gleiche Neigung haben, so The second of th

A CONTROL OF THE CONTROL OF THE PARTY OF THE

The second section of the second section of the second section of the second section of the second section sec

المطابع المطابع فتواثث أأرا المعابين أأرار أوارا أوارا أمراه أمراها

A CONTROL OF THE CONT

The state of the second of the

von congresseren Ziele niehtenen hehrt mat auch Kollimation eine Steine von der der der der der der der Zielechse aus der mit der zielechse aus der mit der zielechse aus der mit der zielechse aus der vorsiehnen zielen Zielechse aus Höhenkreisen der der ziele der der Zielechse der ziele der Höhenkreisen der der Zielechsendenden der der der Sieh am Nonius des Montreausen einzugent

a tre due linemenachse parallel zur Drehachse? Winde meie brage verneint werden, so würde nach Horizon stellung der Libellenachse die Drehachse des Fernrohrs nicht horizontal sein, und die Zielachse würde beim Kippen keine Vertikalebene beschreiben.

Man bringe die Libelle über eine Stellschraube des Dreifuses und durch diese zum Einspielen und setze dieselbe um. Zeigt sich ein Ausschlag, so ist dieser gleich dem doppelten Fehler in der Stellung der Libellenachse zur Unterlage, hier zur Drehachse. Man schaffe die Hälfte des Ausschlages durch die vertikal wirkende Berichtigungsschraube der Libelle, die andere Hälfte durch die Stellschraube fort.

Um zu sehen, ob die beiden Achsen nicht etwa in windschiefer Lage sich befinden, sich also über einander kreuzen, bewege man die einspielende Libelle nach dem Objektiv und ebenso nach dem Okular hin, so dass die Libellenfüse auf der Drehachse schleifen, und beobachte die Blase. Denkt man sich vor dem Okular stehend, so kann man ein rechtes und linkes Libellenende unterscheiden. Neigt man nun die Libelle dem Okular zu und weicht die Blase nach rechts aus, so stand das rechte Ende der Libellenachse beim Einspielen jenseits der Drehachse und hat sich nun beim Herüberneigen gehoben, während sich das linke Ende gesenkt hat. Es muß durch die seitwärts wirkenden Libellenschräubehen das rechte Ende dem Beobachter genähert werden.

Ist die Libelle richtig, so kann man durch Kippen des Fernrohres auch die Zapfen der Drehachse auf ihre Cylinderform untersuchen. Sobald der Querschnitt der Achse kein Kreis ist, wird
beim Kippen eine Hebung oder Senkung und dadurch ein Ausschlag
der Blase eintreten.

3. Steht die Libellenachse und damit die Drehachse sen krecht zur Vertikalachse?

Auch hierbei handelt es sich um die richtige Projektion der Winkelschenkel im Felde auf den horizontalen Limbus. Man kann sich den Vorgang wie unter 1. klarmachen, nur stelle man hier die Zirkelschenkel senkrecht zu einander und halte den von rechts nach links gerichteten Schenkel nicht wagerecht. Der andere auf den Bleistift gerichtete Schenkel wird beim Kippen aus der vertikalen Ebene von Bleistift und Zirkelscheitel ausweichen.

Am Theodolit selbst kann man diesen Fehler dadurch erzeugen, daß man um den einen Zapfen der Drehachse einen Bindfaden von etwa 1<sup>mm</sup> Dicke schlingt, was beim Vorhandensein der Reiterlibelle möglich ist. Man visiert nun nach einer Lotschnur

and kippt das Fernrohr. Die Bedeutung des Fehlers wird erstentlich, wenn man die Schnur in verschiedener Höhe anvisiert und bedenkt, daß der gesuchte Winkel auf den horizontalen Limbus projiciert werden soll. Würde man einen Winkel zu messen haben, dessen Schenkel durch das Centrum der Alhidade und zwei Lote gegeben ist, so würde man verschiedene Winkel erhalten, je nachdem man die Lote in verschiedenen Höhen anzielte.

Nehmen wir an, die Forderungen unter 1. und 2. seien erfüllt und die Alhidadenachse stehe senkrecht zur Limbusebene, so kann ein Fehler nur dadurch eintreten, dass der eine Zapfen der Drehachse tiefer liegt als der andere. Man bringe die Libelle über zwei Stellschrauben zum Einspielen und drehe die Alhidade um 180°. Spielt die Libelle wieder ein, so ist die gegenseitige Achsenstellung richtig. Giebt die Libelle einen Ausschlag, so ist die eine Seite des Limbus durch die Stellschraube mehr gehoben, als die andere. Nach der Drehung um 180° kam das niedrigere Achsenlager über die niedrigere Stellschraube und damit das geneigte Libellenende.

Man verbessere den Ausschlag zunächst um die Hälfte an den beiden Stellschrauben des Dreifuses. Um sich zu vergewissern, dass die Verbesserung die Hälfte beträgt, drehe man mit dem noch vorhandenen Ausschlage im Kreise herum, dann muß die Blase an derselben Stelle bleiben. Hierauf beseitige man die andere Hälfte des Ausschlages durch Hebung oder Senkung des einen Endes der Drehachse. Die Einrichtungen für letztere Arbeit sind verschieden, aber leicht am Instrumente zu verstehen. Schließlich mache man durch Anvisieren einer Lotschnur und Kippen die Probe. Statt des Lotes kann man einen künstlichen Horizont von Quecksilber oder Öl oder Rotwein benutzen, indem man einen hochgelegen en Punkt direkt anvisiert und nachsieht, ob die Zielachse auch dessen Spiegelbild trifft.

# B. Die Libelle ist mit der Alhidade verbunden.

Die im Vorigen unter 1. und 3. gestellten Fragen gelten auch hier und finden wie dort ihre Erledigung. Für die Alhidadenlibelle haben wir die besondere Frage zu beantworten:

Ist die Libellenachse senkrecht zur Alhidadenachse?

Setzen wir voraus, dass die Alhidadenachse senkrecht zur
Limbusebene steht, so bringe man die Libelle parallel zu zwei
Stellschrauben und durch diese zum Einspielen. Nun drehe man
die Alhidade um 90°, so dass die Libelle über die dritte Fusschraube und durch diese wieder zum Einspielen kommt. Daznit

die schiefe Stellung des Stativkopfes oder der Unterlage nicht schadet, drehe man in die erste Stellung zurück und stelle die Libelle nötigenfalls durch gleichmäsiges entgegengesetztes Drehen beider Schrauben wieder ein und bringe sie wieder über die dritte Schraube. Aus dieser letzten Stellung drehe man die Alhidade um 180°. Der etwaige Ausschlag ist zur Hälfte an der dritten Fusschraube und zur Hälfte durch die Justierschraube der Libelle fortzuschaffen. Ist die Berichtigung vollkommen, so muß die Libelle in allen Richtungen einspielen.

Inbetreff der Dosenlibelle lässt man die Röhrenlibelle massgebend sein und nimmt danach die Verbesserung vor, indem man den Spielpunkt in den Kreis der Mitte bringt.

### C. Die Libelle steht auf dem Fernrohre.

Außer den Prüfungen unter A. 1. und 3. ist hier zu untersuchen, ob die Zielachse parallel zur Libellenachse ist. (Fig. 64.)

Ist das Fadenkreuz auf Parallaxe und Stellung zur Drehachse geprüft, so muß die Zielachse horizontal sein, wenn die Libelle einspielt. Zur Prüfung stecke man auf etwas geneigtem Boden eine Linie von etwa  $100^{\rm m}$  Länge ab und bezeichne die Endpunkte A und B durch Grundpfähle. Über A stelle man den

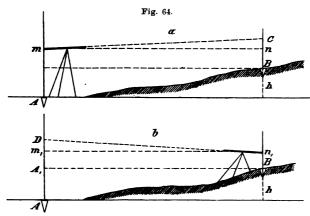

Theodolit im allgemeinen horizontal auf, lasse über B eine fein geteilte Latte lotrecht halten, richte das Fernrohr auf die Teilung und bringe die Libelle zum Einspielen. Das Okular m soll nun lotrecht über A stehen; den Abstand Am bestimme man, es sei Am = i und das über B abgelesene Lattenstück sei BC = l. Ist mn die Horizontale durch das Okular, so ist  $C'n = \delta$  der Fehler

Man stelle nun den Theodolit über B auf, richte das Fernrohr auf die Teilung der in A lotrecht stehenden Latte, bringe die Libelle zum Einspielen und lese ab. Das Lattenstück sei  $AD = l_1$  und die Instrumentenhöhe  $Bn_1 = i_1$ . Ist  $m_1n_1$  horizontal, so ist der Fehler wieder  $Dm_1 = \delta$ .

Der Höhenunterschied zwischen A und B ist in beiden Fällen derselbe.

In a. ist: 
$$h = Am - Bn = i - (BC - Cn) = i - l + \delta$$
;  
in b. ist:  $h = AA_1 = AD - A_1D = AD - (A_1m_1 + m_1D)$   
 $= l_1 - i_1 - \delta$ ;  
also ist  $i - l + \delta = l_1 - i_1 - \delta$   
oder  $\delta = \frac{l + l_1}{2} - \frac{i + i_1}{2}$ .

Aus den gemessenen i und  $i_1$  und den abgelesenen l und  $l_1$  berechnet man den Wert von  $\delta$ : ist derselbe Null, so ist die Zichachse parallel zur Libellenachse. Ist  $\delta$  nicht = 0, so berechnet man  $l_1 - \delta = Am_1$  und richtet das Fernrohr auf den Punkt n = 1; dadurch tritt die Blase aus dem Einspielpunkte heraus. Dur ch die Berichtigungsschraube muß man nun die Libelle wieder zum Einspielen bringen oder man muß sich den seitlichen Standpure kt der Blase merken.

Ein genaueres Verfahren ist in § 42. A. gegeben.

# § 31. Gebrauch und Genauigkeit des Theodolit.

Es sei der Punkt P der Winkelscheitel, welcher durch in Kreuz auf einem Steine oder Pfahle oder durch die Mittellitatie



einer senkrecht stehenden Röhre im Felde markient sei. L und R seien zwei durch Baken bezeichnete Messpunkte und LPR der zu messen de Winkel.

Man stelle das Stativ über P so auf, den is nach Augenmaß der Kopf wagerecht ist. Den in den Haken p der Centralstange (Fig. 54 in § 29) eingehängte Lot wird man möglich stauf P einspielen lassen. Man setzt nun den Theodolit auf, schraubt die Centralstange fest

und zieht durch die Mutter n die Spiralfeder f an, so daß noch eine Verschiebung des Instruments auf dem Stativ möglich ist. Mit Hilfe der Stellschrauben S des Dreifußes bringt man die Dosen-

libelle zum Einspielen und verschiebt den Theodolit, bis das Lot genau auf den Winkelscheitel P zeigt.

Beim Horizontieren des Instruments ist also gleichzeitig das Centrieren im Auge zu halten.

Nun erst wird die Spiralfeder gehörig gespannt, um eine Verschiebung des Theodolit zu verhüten. Die genaue Horizontalstellung des Limbus bewirkt man mit der Röhrenlibelle in zwei sich kreuzenden Richtungen, wobei man sich der früher genannten Regel erinnert: die Blase folgt dem Zeigefinger der rechten Hand. Das Nähere hierüber findet sich bei der Prüfung des Theodolit, wozu noch bemerkt sei, daß eine ungenaue Horizontierung gerade so schädlich wirkt, wie eine mangelhafte Stellung der Vertikal- und Kippachse, besonders bei steilen Visuren.

Da im allgemeinen die Bezifferung des Limbus von links nach rechts läuft, so richtet man zum Messen des Horizontalwinkels LPR in Fig. 65 das Fernrohr zunächst auf Signal links, klemmt die Alhidade fest und stellt mit der Mikrometerschraube das Fernrohr fein ein. Der Limbus wird an beiden Nonien abgelesen. Jetzt löst man die Alhidade, stellt das Fernrohr auf Signal rechts fein ein und liest wieder an den beiden Nonien ab. Die erste Ablesung zieht man von der entsprechenden zweiten ab und erhält zwei Werte des Winkels, von denen man das Mittel nimmt. Geht ein Nonius bei der Einstellung auf rechts über 360° hinaus, so ist diese Zahl zum Minuendus hinzuzufügen. In der zweiten Lage des Fernrohrs verfährt man ebenso.

Bei der Messung eines Höhenwinkels hat man sich die Teilung des Höhenkreises genau anzusehen. Ist die Teilung derart, daß die Zahlen im Sinne des Uhrzeigers wachsen und bei einspielender Fernrohrlibelle oder einer ebenso gerichteten Alhidadenlibelle und horizontaler Visierlinie die Ablesung 90° ist, so hat man von jeder Ablesung 90° abzuziehen. Ein positiver Rest bedeutet einen Winkel über, ein negativer einen Winkel unter dem scheinbaren Horizonte der Drehachse. Den erstern nennt man Höhen- oder Elevationswinkel, den letzten Tiefen- oder Inklinations- oder Depressionswinkel.

Ist die an der Drehachse feste Kreisteilung so eingerichtet daß bei horizontalem Fernrohr Null auf Null des Nonius steht und von da die Bezifferung nach beiden Seiten läuft, so ist ein Zwillingsnonius nötig und jedesmal derjenige zu gebrauchen, dessen Zahlen in der Richtung der betreffenden Kreisteilung wachsen.

Soll die Neigung einer durch Grundpfähle bezeichneten Ge-

rates Ab gegen des Betzeut ermittet werden al stellt mat des Theodorit über de normontal auf und destimmt mer die Böhe der kenneonstreenange über den Phankoppe. These geschieht an genauesten mit dem sog betzeutlichen werden, werden mat in den Raben der bentransange ennbang und de auf der Phankoppe Englische Zi dem gefunderen Abstande ist die ein für allemal remessene kantlernung um Raben die zur Nitte der Trennansse inhungsrehben. Mat kann statt dessen abeit mit einem Dießbande der Abstand un Raben und Mat niessen der mit einen Nitselberistie die Höhe des Okusere finer den Bohen, nachtern das Ferne im normontal gestellt ist.

Der Stativullierinnesser mige  $1.11^n$  angeben, die Entherung von Haben im die Institutione seine  $1.50^n$ . Dies iem Pfahr in R bringt man nur eine Tate, mit einer Karee au, die man auf die genannte Höhe beiden Guer man vorsert der Strick  $1.50^n$  an einer fiber B lötzeich aufgeben inn Nivelherhatte au. Die Vislechtne wird auf diese Weise der Gerauer AB parabel, und der abgeleisene Winkel giebt die vertikale Neigung der Versandungsline der Pfahlköpfe.

Trove der sorgiantgeten Pratungen und Berichtigungen wird en Theory, i noch Mangel haben; und ware er auch fehlerhei. 🖘 würde die Unvollkommerheit des Beitrachters dafür sorgen, da CS die unt um erzielten Melsergebnisse mit Fehlern behaftet sin 1. Grove Ferrer over konstante Fehler, die durch geeignetes Melsverfahren oder durch Rechnung beseitigt werden können, lassen wir hier außer acht. Bei den Messungen kann es sich nur und unvermeidliche oder unregelmäßige Fehler handeln oder um schielliche Einflüsse, die sich wie bei der vis major des Juristen ohne unser Zuthun geltend machen und sich bei größter Sorgfalt nicht abwenden lassen. Wir werden nie behaupten können, dass wir durch Messung die wahre Größe eines Winkels erhalten haben. Sollten wir bei der Messung der Winkel eines Dreiecks 180° als Summe gefunden haben, so wird uns gerade dieses Ergebnis stutzig machen: wir werden erst recht die Messung wiederholen. wir solches zehnmal, so werden wir voraussichtlich zehn verschiedene Werte finden. Weichen die zehn Ergebnisse von der Wahrheit nach der einen oder andern Seite um den gleichen Betrag ab. haben wir Messungen von gleicher Genauigkeit; oder sie sind von derselben Wahrscheinlichkeit, wenn es sich z. B. um die Messung eines einzigen Winkels handelt und die Abweichungen von dem wahrscheinlichsten Werte gleich sind.

Mit Rücksicht auf das Vorstehende wird der Landmesser hl dran thun, nach Vornahme der früher geschilderten Prüfungen nen Theodolit von Zeit zu Zeit einer allgemeinen Prüfung zu terwerfen, die sich auf die Genauigkeit desselben bezieht.

Unter der Genauigkeit eines Instruments, hier des Theodolit, steht man den mittlern zu befürchtenden Fehler, den man bei Messung eines Winkels macht, oder die Abweichung des durch ssung erhaltenen Winkels von der wahrscheinlichen Größe desben. Wie man sich ein Urteil über den Theodolit verschafft, der folgendes Beispiel zeigen. Die Begründung der Formeln fällt s dem Rahmen dieses Buches heraus. Nur sei der von altersher kannte Satz als Grundsatz der Wahrscheinlichkeitsrechnung hersetzt: das arithmetische Mittel ist der wahrscheinlichste Wert der ibekannten Größe.

Ein Winkel wurde siebenmal in verschiedenen Teilen des mbus mit gleicher Sorgfalt und unter Ausschluss von Centrierungsdern (siehe folg. §) gemessen. Es war

|                       | $\alpha_i$   | $v_i$   | $v_i^2$  |
|-----------------------|--------------|---------|----------|
| 1. $13^{0}$           | 55′ 30″      | — 11,43 | 130,6449 |
| 2.                    | 55 25        | 6,43    | 41,3449  |
| 3.                    | 55 27,5      | 8,93    | 79,7449  |
| 4                     | 55 22,5      | 3,93    | 15,4449  |
| <b>5</b> .            | <b>55 10</b> | + 8,57  | 73,4449  |
| 6.                    | <b>54 55</b> | + 23,57 | 555,5449 |
| 7.                    | 55 20        | 1,43    | 2,0449   |
| $\alpha = 13^{\circ}$ | 55′ 18,57″   | + 32,14 | 898,2143 |
|                       | •            | - 32,15 |          |

Der Wert von  $\alpha$  ist das arithmetische Mittel aus den sieben essungen; die Fehler v sind durch Subtraktion des Haben  $\alpha_i$  vom ill  $\alpha$  gebildet. Die algebraische Summe der Fehler muß theotisch Null sein. Der hier auftretende Unterschied Eins, in der gativen Summe als mehr erscheinend, erklärt sich aus der Vertehlässigung von Eins bei der Bildung des arithmetischen Mittels, bei der Division durch 7 der Rest 1 blieb.

Der mittlere Fehler des Theodolit für eine einzelne Messung ist

$$m = \pm \sqrt{\frac{[v^2]}{n-1}} = \pm \sqrt{\frac{898,2143}{6}} = \pm 12,24.$$

Der mittlere Fehler des arithmetischen Mittels ist

$$M = \pm \sqrt{\frac{[v^2]}{n(n-1)}} = \pm \sqrt{\frac{898,2143}{7\cdot 6}} = \pm 4,62.$$

Für eine folgende Beobachtung desselben Winkels unter Voraussetzung gleicher Sorgfalt und gleicher äußerer Verhältnisse können wir also annehmen, dass sie einen Winkel nicht unter 13° 55′ 6,33″ und nicht über 55′ 30,81″ liefert. Ferner wird die wahre Größe des Winkels zwischen 18,57 — 4,62 = 13,95" und 18,57 + 4,62 = 23,19'' liegen.

Um jedoch ein möglichst vollständiges Urteil über die Genauigkeit des Theodolit zu gewinnen, dürfen wir es nicht bei einer einzigen Reihe von so wenigen Beobachtungen, wie die vorstehende, bewenden lassen. Es sind die Messungen in größerer Zahl und unter möglichst verschiedenen Verhältnissen zu wiederholen. — Die Größe des Winkels thut nichts zur Sache, sobald regelmäßige oder konstante Fehler ausgeschlossen sind, wie es sein muß. Als Maximalfehler nimmt man den dreifachen mittleren Fehler an.

In gleicher Weise würde man ein Längenmaß, etwa eine 5<sup>m</sup> lange Messlatte prüfen. Man misst eine Strecke n mal und berechnet aus den Ergebnissen die obigen Größen. Der mittlere Fehler der Längeneinheit d. h. der auf 1 m entfallende Fehler ist dann nicht  $\frac{m}{5}$ , sondern  $m_1 = \frac{m}{\sqrt{5}}$ 

Es diene noch folgendes Beispiel zur Erläuterung. Klafter Scheitholz halte 5 Raummeter; die einzelnen Scheite sind viermal gezählt und man hat gefunden:

|    |                       | $oldsymbol{v}$ | $oldsymbol{v}^{2}$ |
|----|-----------------------|----------------|--------------------|
| 1. | 217                   | <b>— 4</b>     | 16                 |
| 2. | 225                   | 12             | 144                |
| 3. | 209                   | + 4            | 16                 |
| 4. | 201                   | + 12           | 144                |
|    | 852                   | + 16           | 320                |
|    | $\frac{332}{4} = 213$ | <b>—</b> 16    |                    |

Der mittlere Fehler einer Zählung ist  $m = \pm \sqrt{\frac{320}{8}} = \pm \frac{10}{8}$ der mittlere Fehler des Mittels aus allen Zählungen ist

$$M=\pm \sqrt{\frac{3\bar{2}0}{4.8}}=\pm 5;$$

 $M=\pm \sqrt{rac{820}{4\cdot 3}}=\pm$  5; der mittlere Fehler der Zählung eines einzigen Raummeter in den fünf ist  $m_1 = \frac{m}{\sqrt{5}} = \pm 4$ . Mit dem mittlern Fehler ist der durchschnittliche nicht zu verwechseln. Dieser ist das Mittel aus der absoluten Summe der Fehler; im ersten Beispiele 64,29 = 9,18", im letzten  $\frac{32}{4} = 8$ .

#### § 32. Der Repetitionstheodolit.

Um die Ungenauigkeiten der Limbusteilung unter die unvereidlichen Fehler zu bringen, misst man den Winkel in verhiedenen Sektoren des Kreises. Dies kann man dadurch berken, dass man den ganzen Theodolit nach der Messung auf m Stativkopfe dreht und den Winkel abermals beobachtet, oder durch, dass man den Limbus zum Drehen mit der Hand einehtet, ohne den Dreifuss verschieben zu müssen. Am vollmmensten wird der Zweck erreicht, wenn der Limbus drehbar id zugleich mit einem Mikrometerwerke versehen ist. Durch diese

bänderung wird er einfache Theoolit zum Repetionstheodolit.

Der Dreifus hat s Mittelstück die üchse H; in dieser ehtsich die Büchse, an welcher die heibe K mit dem mbus l und bess Anbringung Hemmvorriching der Mantel M stsitzt. In der Limsbüchse steckt die Ihidaden achse A,



elche die Kreisscheibe mit den Nonien n trägt. Die geschlossenen inge r' und r'' mit ihren Bremsschrauben k' und k'' und den ikrometerwerken bei m' und m'' ermöglichen die feine Bewegung ir Alhidade bezw. des Limbus. In Fig. 67 ist die Verbindung er Achsen und Büchsen deutlicher sichtbar; man erkennt daraus ügleich, was man zu thun hat, um nötigenfalls die Achsen einzufetten.

Außer den Prüfungen, die beim einfachen Theodolit vorzuehmen sind, kommt hier die folgende inbetracht. Der Horizontalreis ist drehbar, er hat also eine Achse. Diese muß mit der
Achse der Alhidade zusammenfallen, mindestens ihr parallel sein.
Bind beide Achsen parallel, so hat man eine Excentricität der
Alhidade bezw. des Fernrohrs vor sich, welche durch Ablesen an
beiden Nonien und Messen in beiden Lagen unschädlich wird.

Sind die beiden Achsen gegen einander geneigt, so wird nach Vertikalstellung der Limbusachse die Alhidadenachse nicht lotrecht stehen und das Fernrohr beim Kippen keine Vertikalebene be-



schreiben. Um den etwaigen Fehler zu entdecken, schraubt man den Horizontalkreis fest und stellt mit Hilfe der Röhrenlibelle die Achse der Alhidade lotrecht. Darauf klemmt man die Alhidade und löst den Limbus, dann muß bei langsamem Drehen desselben die Blase fortwährend einspielen; weicht sie aus, so sind die beiden Achsen um das Doppelte des zum größten Ausschlage gehörigen Winkels gegeneinander geneigt. Ist der Ausschlag gering, so wird die Winkelmessung wenig beeinflusst. An einigen Instrumenten findet man für diesen Fehler Justier-Mutter d. Alkid Ass. vorrichtungen, im allgemeinen jedoch nicht. Ist deshalb der Aus-

schlag bedeutend, so muss der Mechaniker helfen.

Die Aufstellung erfolgt wie beim einfachen Gebrauch. Theodolit. Zum Horizontalstellen gebraucht man die Alhidade mit festgeklemmtem Limbus. Bei der Messung eines Horizontalwinkels kann man verschiedene Verfahren einschlagen.

1. Man läfst während der Messung den Limbus geklemmt und arbeitet wie mit dem einfachen Theodolit. Um hierbei nicht die falsche, also die Limbusschraube zum feinen Einstellen zu greifen, umwickele man sie mit etwas Zeug oder Papier. man aber eine Reihe von Winkeln nach einander zu messen, so kann man sich die Ablesungen und Subtraktionen erleichtern und die Arbeit beschleunigen. Man kann leichter den Nonius auf einen ganzen Grad einstellen, als ihn nach Teilen eines Grades ablesen.

Vor dem Verlassen einer Station bringe man Null des Nonius auf eine runde Zahl des Limbus, lese auch den zweiten Nonius ab und bewirke auf der folgenden Station die erste feine Einstellung auf Signal links mit dem Limbusmikrometer. übrige Arbeit ist die gewöhnliche, nur wird in der zweiten Lage die erste Ablesung wieder leichter.

2. Das von Tobias Mayer in Göttingen 1752 eingeführte Repetitionsverfahren hatte vorzugsweise den Zweck, sehr kleine, nicht mehr ablesbare Noniusteile nach mehrmaliger Anhäufung noch ermitteln zu können und den Einflus der unvermeidlichen Beobachtungsfehler möglichst gering zu machen. Es soll der Winkel LCR gemessen werden. Die Ablesungen geschehen an beiden Nonien; es genügt jedoch zur Erläuterung des Verfahrens, den Gang eines Nonius zu verfolgen. (Fig. 68.)

Man stellt das Fernrohr bei festem Limbus auf Ziel L ein

und liest bei l am Nonius ab, nämlich  $a_0$ . Die feine Einstellung geschah mit dem Alhidadenmikro-Man lässt den Limbus fest, löst die Alhidade und führt das Fernrohr auf Ziel R. Ablesung  $a_1$  bei r ist nicht unbedingt nötig, geschieht aber der Kontrolle wegen. Die Alhidade bleibt jetzt festgeklemmt und wird mit dem gelösten Limbus auf Ziel L zurückgeführt. Die Hemmung und feine Einstellung erfolgt von jetzt ab auf Ziel Links stets mit dem Mikrometerwerke des Limbus (links — Limbus). Dadurch, dass CR nach CL gekommen ist, ist  $\not \propto rCl$  zurückgedreht,  $a_0$  ist nach  $a_1$  des Kreises II



gelangt; (die konzentrischen Kreise stellen den Limbus dar). Nach Lösung der Alhidade und abermaliger Einstellung auf R könnte man ablesen, man erhielte  $a_{11}$  und es wäre der Winkel  $LCR = \frac{a_{11} - a_0}{2}$ ; nach viermaliger Messung würde er  $= \frac{a_{\text{IV}} - a_0}{4}$  sein.

In Fig. 69 denke man sich den einen Nonius unter der Visierlinie, um die Zurückdrehung des gemessenen Winkels noch deutlicher zu erkennen; die nte Ablesung sei  $a_n$ ; dann ist

$$a_{1} - a_{0} = A_{1}$$

$$a_{11} - a_{1} = A_{11}$$

$$a_{111} - a_{11} = A_{111}$$

$$\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots$$

$$a_{n} - a_{n-1} = A_{n}$$

Da die Differenzen A stets ienselben Winkei LCR = A geben sollen, so st uuren addition

Obgierch tie Awtschenabiesungen vertallen, so ist es ioch empfehlenswert, tie Ablesung nach ier ersten Einsteilung auf E. nämlich i. in nachen. Man ersieht tarans am Schinsse ier Rechnung ib nicht ein grober Fenier intervetauten ist umi kam außerdem feststellen, vie itt ter ietreffende Nomus den Pinkt 0 oder 360 iberschritten hat: i. — in gebt auch nachträglich mehr einen Anhalt für tie Anzani ier Messungen, also eine Kontrolle für den Nenner i.

Zur Klarsteilung ies etzteren tiene folgendes Beispiel, mit dessen Aufnahme en Theodolit mit behätzmikroskop benutzt wurde.

17

Z

| Ziel inka.   | Ziei | Ziei recuts. |     | Winicel.        |       |
|--------------|------|--------------|-----|-----------------|-------|
| L,           | _    | ′,           |     |                 | 4,    |
| 2490 42' 24" | 2940 | 5 L          | 36″ | ₹3 <sub>0</sub> | 9 12" |
|              | 348  | O            | ₽3¢ |                 |       |
|              | 37   | 9            | Зń  |                 |       |
|              | +6   | 1.4          | 36  |                 |       |
|              | 1359 | 28'          |     |                 |       |

Hieraus ersieht man, dals bei der dritten Einstellung rechts der Nullpunkt bezw. Punkt 360 aum ersten Male überschritten vird: denn es ist  $249^{0}$   $42^{\circ}$   $24^{\circ}$   $-3 \cdot 49^{0}$   $> 360^{\circ}$ . Ferner haur die Zam 5 Teiler sein: denn bei jedem anderen Teiler wirden icht annähernd  $49^{\circ}$  nerauskommen. Angenommen, es sei letzte Ablesung  $a_{\circ} = 70^{\circ}$   $22^{\circ}$   $41^{\circ}$ . Wie oft muß  $360^{\circ}$  zu dinzugezählt verden ind ist der Winkel zehn- oder elfmal messen? Es ist Nih zweimal überschritten und

$$726^{0} + 70^{0} 22' 41'' - 249^{0} 42' 24''$$

est zo teiten. Ine Division durch 10 ergiebt ein viel zu großeste Kesontat, sünnend der elfte Teil bis auf einige Sekunden mit ihrecenstimmt.

Um sich die Berechnung etwas bequemer zu machen, kannt

man  $a_0 = 0^0 0' 0''$  nehmen. Die Ausrechnung für den Nonius II ist ebenfalls notwendig.

3. Will man mit dem Repetitionstheodolit einen Winkel etwa

zehnmal in jeder Lage des Fernrohrs messen, so stelle man Nonius I mit Null auf Null des Limbus und visiere mit dem Limbusmikrometer Signal links genau an. Nun löse man die Alhidade und richte mit dem obern Mikrometer das Fernrohr auf Ziel rechts. Die Ablesung liefert für jeden Nonius den Winkel. Man stelle nun Nonius I mit Null auf 36° und messe den Winkel wiederum; darauf wiederhole man die Messung aus der Stellung 72°, 108° u. s. w. In der zweiten Lage des Fernrohrs verfährt man ebenso.

Man mist auf diese Weise den Winkel in allen Teilen des Limbus; Teilungsfehler des Kreises und Fehler in den Achsenstellungen des Theodolit



werden ausgeglichen. Aus sämtlichen, in unserm Falle 40 Ableseergebnissen nimmt man das Mittel.

Fürchtet man, es möchte bei der Rechtsdrehung der Limbus etwas mitgezerrt sein, was besonders vorkommen kann, wenn mehrere Winkel um denselben Scheitel zu messen sind, so führe man das Fernrohr rechtsum aus der letzten Stellung auf das Anfangsziel oder ein beliebiges, eigens zur Probe gewähltes Signal. Die gleichen Ablesungen wie bei Beginn der Messung sind ein Zeichen für die unveränderte Stellung des Theodolit.

Vom Gebrauch des Repetitionstheodolit mit distanzmessendem Fernrohr handelt § 36.

# § 33. Die Bussole.

Die Bussole besteht aus einem Landkompass mit einem Gradring statt der Strichrose, aus der Visiervorrichtung und dem Gestell.

1. Bei der Diopterbussole ist die Zielvorrichtung ein Diopter. Die einfachste derartige Einrichtung ist die Verbindung eines Kompasses mit der Winkeltrommel. Man befestigt denselben auf dem obern Boden der Trommel. Die Teile des Kompasses sind das Messinggehäuse, die auf einem Stift schwebende Magnetnadel und der von 0° bis 360° geteilte Ring. Wird die Nadel nicht gebraucht, so wird sie von der Stahlspitze abgehoben und gegen den Glasdeckel gedrückt.

Während beim Theodolit der Limbus fest stehen bleibt und der Ablesepunkt den zu messenden Winkel von links nach rechts beschreibt, bleibt bei der Bussole der Ablesepunkt d. h. das Ende



Fig. 70.

der Nadel unverändert stehen und der ganze Kreis dreht sich links nach rechts. Weil man nun durch die Ablesungen e in positiven Winkel erhalten will, so muß der Ablesepunkt bei de Einstellung auf Ziel rechts an höhere Zahlen kommen. Daraus erklärt sich der verschiedene Lauf der Bezifferung: beim Theodolit rechtsum, bei der Bussole linksum.

Zur Horizontierung der Bodenplatte des Kompasses oder zur Vertikalstellung des Tragstifts der Nadel benutzt man eine Dosenlibelle.

Je nach der Genauigkeit, die man mit der Bussole erzielen ist die Nadel und damit der Kreisdurchmesser verschieden und danach hat man das Instrument für ein entsprechendes veingerichtet. Für flüchtige Aufnahmen genügt oft ein istativ. Zum Freihandgebrauch ist die Schmalkaldersche Bussole



net. Der Kreisring ist auf dem Magnet befestigt, wie beim skompas und mit demselben drehbar; er bleibt also bei der ing des Gehäuses um die Vertikale in gleicher Lage. Die ilnie ist so angebracht, dass man in dem unter dem Okularer stehenden Prisma Null abliest, wenn dieselbe im magnem Meridian liegt. Dreht man die Absehlinie aus dem Meridian rechts heraus, so erblickt man unter dem Okular die Zahlen

des Gradrings, welche die horizontale Neigung der Visur gegen den magnetischen Meridian ausdrücken. Die Bezifferung läuft hier rechtsum.

2. Die Fernrohrbussole wird durch die Fig. 70 und 71 veranschaulicht. In der Büchse des Dreifusses dreht sich der Vertikalzapfen der Bussole, auf demselben befindet sich die Platte für die Träger des Fernrohrs und des Kompass. An der Drehachse des Fernrohrs steht der Höhenkreis. Zur Horizontalstellung dient die Dosenlibelle und eine Fernrohrlibelle. Das Fernrohr ist nicht durchschlagbar, es läst sich kippen zur Messung von Höhen- und Tiesenwinkeln bis 45°. Die Vertikalebene der Visierlinie enthält die Teilstriche 0° und 180° des Gradrings, wenn die Grundplatte horizontal ist. Die Bezisferung läuft linksum.

Fig. 70 zeigt die Verbindung der Bussole mit dem Theodolit. Das Instrument ist recht handlich und wird je nach den örtlichen Verhältnissen als Bussole oder Theodolit angewandt. Im Walde wird man in dichten Beständen, die nur kurze Visuren gestatten, die Ablesungen an der Nadel machen, in lichten Beständen mit langen Messlinien wird man den Brechungswinkel am Nonius ablesen und daraus an Ort und Stelle den Neigungswinkel gegen den Meridian berechnen und zur Kontrolle an der Nadel ablesen. Das Fernrohr läst sich durchschlagen und die Kompassbüchse herausheben. Das zugehörige Stativ hat Beine, deren untere Teile sich in die obern hineinschieben lassen.

Da das Fernrohr zum Distanzmessen eingerichtet ist, so ist das Instrument zu empfehlen, wenn es sich um die Einmessung von Abteilungen einer größern Fläche handelt, deren Umfangsmessung gegeben ist. Der Forstmann wird sich also mit Vorteil dieser Bussole bedienen, wenn er Wege oder Wasserläufe oder die Bestandsfiguren eines Revieres aufzumessen hat, da hierbei nur eine geringere Genauigkeit gefordert wird. Zur etwaigen Prüfung der Außengrenzen wird er das Instrument als Theodolit benutzen-Der Preis beträgt 300 M.

Die Prüfung, welche von Zeit zu Zeit wiederholt werden muß, bezieht sich auf die Empfindlichkeit der Nadel.

Vermittelst der Libelle stelle man die Grundplatte des Kompasshorizontal, lasse die Nadel zur Ruhe kommen und lese an beiden Enden ab. Durch genähertes Eisen bringe man die Nadel aus der Ruhelage, entferne das Eisen und lese, wenn die Nadel wieder stillsteht, abermals ab. Hat die Nadel den frühern Stand nicht

der eingenommen, so ist entweder der Tragstift stumpf oder Magnetismus geschwächt. Der Stift ist zu ersetzen und nötigens die Nadel neu zu magnetisieren.

Sollte sich bei horizontiertem Instrument zeigen, das die den der Nadel nicht in der Ebene des Kreisringes stehen, so das leichtere Ende zu beschweren. Man schneidet sich von er Weinkapsel einen Streifen Stanniol, den man zusammenbiegt d auf die Nadel schiebt. Hochstehende Nadeln, deren Schneiden h dicht an der Kreisteilung vorbei bewegen, sind empfehlenswert.

Ein für allemal ist nachzusehen, ob das Gehäuse und die undplatte frei von Eisen sind, oder ob nicht sonst am Instrument er Stativ etwaige Eisenteile schädlich einwirken. Man stelle e Bussole wagerecht und drehe sie langsam und stetig um die ertikalachse. Dann muß die Nadel ruhig bleiben und eine ldige Ablesung möglich sein. Etwas wird die Nadel infolge der sibung immer mitgezogen werden. Bleibt die Nadel irgendwo hängen d schnellt dann fort, oder wird sie niedergezogen, so ist dies zeichen, daß Eisen vorhanden ist.

Es empfiehlt sich, aus der langsamen Rechtsdrehung in die aksdrehung überzugehen. Man sieht dann aus der Ruhe oder m Zurückbleiben der Nadel, ob die Reibung auf dem Tragstift ht zu groß ist.

Ist der Kompas mit einem Theodolit verbunden, so kann man Prüfung zugleich auf Eisengehalt und Empfindlichkeit der Nadel stellen, indem man die Alhidade um Winkel von je 10° dreht d die Ablesungen an der Nadel mit denen am Theodolit vergleicht.

Es ist ferner zu untersuchen, ob die Visierebene den Durchsser mit 00 und 1800 enthält. Es ist dies von Wichtigkeit, enn es sich um die horizontale Neigung einer Geraden gegen n Meridian handelt. Auf die Messung eines abgesteckten Winkels ; die Abweichung ohne Einfluss, da die Differenz der Ablesungen eselbe bleibt. Im allgemeinen wird ein grober Fehler in der ellung der Kippebene zum Nulldurchmesser des Gradringes nicht Will man daraufhin eine Prüfung vornehmen, so us man die geographische Nordrichtung für den Ort und die issweisung der Nadel für Zeit und Ort kennen. Ist das der Fall, stelle man die Absehlinie in den Meridian und überzeuge sich, die Nadel um den bekannten Winkel aus der Kippebene ab-Annähernd genau kann man verfahren, indem man das rnrohr auf den Polarstern richtet und die Missweisung abliest. Die Excentricität der Nadel kann daher rühren, dass die Achse des Magneten nicht durch den Mittelpunkt des Gradrings geht oder der Tragstift nicht im Centrum steht. Dieser Fehler wird unschädlich durch Ablesen an beiden Enden der Nadel.

Der Gebrauch der Bussole ist begründet in der unveränderlich gegebenen Grundrichtung der Nadel.

Von einem bekannten Punkte M aus soll die Lage eines Punktes C in Fig. 72 bestimmt werden. Die Luftlinie von Münden nach Cassel sei  $16^{\rm km}$  lang. Damit ist C noch nicht festgelegt, es



kann auf dem Kreise um M mit dem Radius  $16^{\,\mathrm{km}}$  liegen. Es muß auch die Richtung MC bekannt sein, in der man zu gehen hat. Diese Richtung bezieht man auf eine Grundrichtung, welche überall zwischen M und C festliegt. Es ist das die Richtung nach dem magnetischen Nordpole, welche durch die Magnetnadel angezeigt wird, nämlich MN. Ist nun die Abweichung von MC aus der Richtung MN d. h. der Winkel  $NMC = 237^{\circ}$  gegeben, etwa auf der Karte einschließlich Mißsweisung abgemessen, so hat

man unter diesem Winkel zur Nord-Südrichtung zu gehen, um von Münden aus Cassel aufzufinden.

Trägt man den Kompass in der Hand, so lasse man das Nordende der Nadel auf Null zeigen und gehe in der Richtung des Radius, der bei rechtsläusiger Bezisserung zu 237°, bei linksläusiger zu 123° gehört.

Ist C von M aus mit dem Fernrohre zu erreichen, so mit st man den Winkel NMC, indem man die Bussole über M horizont aufstellt. Die Nadel stehe auf dem Nulldurchmesser, dann ist gleiches mit der Visierlinie des Fernrohrs der Fall. Nun drehmen nach rechts, bis das Fernrohr auf C gerichtet ist. Die Nadel zeigt noch immer nach N, aber der Kreisring hat sich unter der Nadel um  $237^{\circ}$  fortgedreht.

Dieser Winkel NMC ist ein Element für die Punktbestimmun durch Polarkoordinaten, es ist der Richtungswinkel mit der Grundrichtung.

Amtlich heißt der genannte Winkel Neigungswinkel oder das Azimuth; er wird bezeichnet mit  $\nu$  und ist nicht auf die magnetische, sondern auf die geographische Nordrichtung zu beziehen, wie es in Fig. 73 geschehen ist. Außerdem besteht die

Vorschrift, dass der Neigungswinkel durch Rechtsdrehung der Nordrichtung, also durch Drehung über Ost entsteht.

Diese Vorschrift hat Veranlassung gegeben, die Bezeichnung für Ost und West auf dem Kompass zu vertauschen, was besonders dem Markscheider bei der Bestimmung des Streichwinkels zu statten kommt.

Soll man den richtigen Neigungswinkel für die Richtung oder Strecke CR in Fig. 73 messen, so hat man die sog. Deklination oder Missweisung der Magnetnadel zu berücksichtigen. Die Nadel steht heutzutage bei uns nicht im geographischen Meridian, sondern weicht aus demselben nach links ab. Die Richtung nach dem magnetischen Pole bildet mit

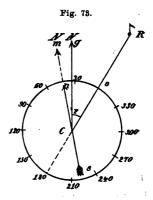

der geographischen Nordrichtung einen Winkel, welcher auf der Westseite des Meridians liegt und in diesem Jahre für Münden die Größe 11<sup>0</sup> hat.

Stellt man nun die Bussole über C auf und lässt die Nadel auf Null einspielen, so muss man zunächst das Fernrohr um die Größe der Missweisung nach rechts drehen, um es in den geographischen Meridian zu bringen. Nun erst beschreibt man bis CR den gesuchten Neigungswinkel. In der Ablesung steckt deshalb die Missweisung; sie ist abzuziehen.

Ist die Ablesung  $44^{\circ}$  und die Missweisung  $11^{\circ}$ , so ist das richtige Azimuth von CR:  $\nu = 44^{\circ} - 11^{\circ} = 33^{\circ}$ .

Will man einen im Felde abgesteckten Winkel LAR messen, so hat man für Fig. 74.

den Scheitel A die Fig. 75.

Neigungswinkel  $\nu_r$  and  $\nu_t$  der beiden Scheikel zu messen. Ihre Differenz giebt in Fig. 74 ohne weiteres den  $\not \subset LAR = \nu_r - \nu_t$ .

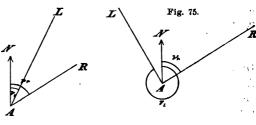

Wird die Differenz negativ, so sind  $360^{\circ}$  zu addieren, wie Fig. 75 zeigt.

 $LAR = 360^{0} - \nu_{l} + \nu_{r} = \nu_{r} - \nu_{l} + 360^{0}.$  Die Mißweisung der Nadel ist hierbei gleichgiltig.

Um in Fig. 76 den Winkel C zu messen, braucht man sicnicht im Scheitel aufzustellen, sondern kann irgendwo in jeder

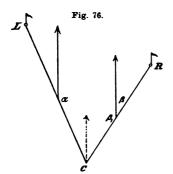

Schenkel einen Punkt wählen um dort die Azimuthe von LC und CZbestimmen. Dann ist

$$C = 180^{\circ} - \alpha + \beta.$$

Aus diesem Grunde braucht man, um die Winkel eines Meszuges zu finden, die Bussole nicht in jedem Eckpunkte aufzustellen, sondern kann immer eine Ecke überschlagen, man kann in sogen. Sprungständen messen (Fig. 77). Wollte man auf

diese Weise sämtliche Winkel eines geschlossenen Polygons messen, so würde jede Kontrolle fortfallen. Die Berechnung der theoretischen Winkelsumme  $(n-2) \cdot 180^{0}$  wird stets herauskommen. Aber die



Brechungswinkel will man auch nicht haben, es wird nur der Neigungswinkel einer jeden Strecke gesucht. Und da-

bei kann man das Verfahren der Sprungstände mit Vorteil verwerten.

Stellt man sich mit Überspringen von Punkt 7 in 8 auf, so erhält man durch Visieren auf Punkt 9 am Nordende der Nadel  $\nu_8^9 = \beta_1$ . Dreht man das Fernrohr aus der Nordrichtung rechtsum auf Punkt 7, so liest man am Nordende  $360^0 - \beta$  ab. Da  $\nu_7^8$  gesucht ist, so hat man  $180^0$  abzuziehen und erhält

$$360^{\circ} - \beta - 180^{\circ} = 180^{\circ} - \beta$$
.

Dieses ist aber die Ablesung am Südende der Nadel, da sich die Ablesungen an den beiden Enden der Nadel um  $180^{o}$  unterscheiden. Dasselbe gilt von den Neigungswinkeln derselben Strecke in ihren beiden Endpunkten; es ist  $\nu_a^b = \nu_b^a - 180^o$  oder  $\nu_b^a = \nu_a^b + 180^o$ .

Daraus ergiebt sich die Regel für die Messung in Sprungständen: Bei der Visur vorwärts lese man am Nordende, und best der Visur rückwärts am Südende der Nadel ab. Die Deklinationsziehe man sofort ab.

Zur Vermeidung von Irrtümern fertige man sich zugleich bei Richtungsbestimmungen oder Peilungen eine möglichst genaue dzeichnung an.

Ein Urteil über die Genauigkeit der Bussole ist in Anw. VIII 4 enthalten: Die Anwendung der Bussole bei der Stücknessung ist nur bei der Aufnahme umfangreicher Waldungen auch hierbei nur in möglichst beschränktem Umfange, insndere zur Aufnahme von Forstwirtschaftsgrenzen, Holzabfuhren, Wasserläufen u. dgl. m., niemals aber zur Aufnahme von ntumsgrenzen gestattet.

Ebenda und Anw. IX § 53 finden sich weitere Vorschriften die Benutzung der Bussole.

Die Ungenauigkeit der Bussole hat ihren Grund zunächst in unvollkommenen Art des Ablesens. Selbst unter Anwendung r Lupe kann man höchstens 15 bis 10' noch schätzen. Vor dert Jahren baute man größere Bussolen, bei denen Joh. Tob. yer eine Nadellänge von mindestens 12 cm forderte. Demprechend ließ sich auch eine weitgehende Teilung auf dem dringe anbringen.

Ferner ist die Nadel periodischen und unregelmäßigen Schwangen unterworfen; dieselben sind nach Ort und Zeit verschieden. den säkularen Änderungen gehört die bereits genannte Dekliion oder Missweisung der Nadel. Sie wurde nach den Mitungen im vierten Bande des großen Columbuswerkes (1894) 13. September 1492 von Columbus entdeckt. Sie war im re 1663 zu Paris 00 d. h. die Magnetnadel stand im geophischen Meridian. Vorher war die Deklination eine östliche, n wurde sie eine westliche, erreichte gegen 1814 in Paris das rimum und ist seit dieser Zeit im Abnehmen. Es findet jetzt 3 jährliche Abnahme um etwa 7,5' statt, so dass nach rund Jahren die Nadel in Münden voraussichtlich nach dem geophischen Nordpol zeigt. Nach Osten hin ist die Deklination inger, bei Petersburg etwa Null und weiter nach Osten weicht Nadel nach rechts aus dem Meridian ab. Diese Abweichungen en auf die Winkelmessungen keinen Einfluss.

Man merke sich die Deklination und bringe sie an den ssolenazimuthen in Abzug. Man kann sie auch ganz vernachsigen, die Zeichnung der aufgemessenen Abteilungen anfertigen d diese dann in den Rahmen der vorhandenen Umfassungsmessung leinpassen. Hat man Wege oder Wasserläufe aufzunehmen, so





man ebenso verfahren, wenn man die erforderlichen An-Ispunkte auf der Karte und im Felde hat.

Mehr als die genannten wirken die Schwankungen der Nadel end des Jahres und Tages auf die Messungen ein. Nimmt einen mittlern magnetischen Meridian an, so kann man einen ichen und östlichen Stand zu beiden Seiten dieses Meridians scheiden. Der Winkel, zwischen dessen Schenkeln sich die l im Laufe des Jahres bewegt, beträgt im Durchschnitt 10'; am größten im Sommer.

Um die täglichen Schwankungen bequem zu beobachten, hat Werkstatt Breithaupt-Cassel das Instrument in Fig. 78 herllt. Dasselbe ist ein Repetitionstheodolit mit einem Limbus 15 cm Durchmesser und 30" Ablesung. Den genannten Zweck t es dadurch, dass zwischen die Träger ein Kastenkompass oben wird, dessen Nadel mit Indexstrichen versehen ist und 1 das Fernrohr mit Hilfe einer Vorsetzlinse einvisiert werden Entfernt man Kompass und Vorsetzlinse, so kann man das ument wie jeden Repetitionstheodolit gebrauchen.

Um die Magnetnadel in ihren Schwankungen, also die Richen des Erdmagnetismus zu kontrollieren, bringt man den Index in Ruhelage befindlichen Nadel zwischen die zwei Vertikaldes Fadenkreuzes und liest an den beiden Nonien ab. Nach uf von je einer Stunde etwa wiederholt man die Beobachtung. Indexstrich der Nadel hat sich aus dem Fadenkreuze entfernt; ittelst des Alhidadenmikrometers stellt man die Visierlinie er ein und liest die Nonien wieder ab. Der Unterschied der sungen ergiebt die Größe der magnetischen Schwankung in betreffenden Zeit.

Die Ablesungen können auch direkt geschehen an den Strichen, zu auf dem Kompassringe dem Indexstriche gegenüberstehen, an einer in etwa 20<sup>m</sup> angebrachten Skala, für welche man Winkelwert der Teile gemessen oder berechnet hat.

Bisweilen zeigen sich außergewöhnliche Abweichungen der il, die von elektrischen Erscheinungen in der Atmosphäre heren können, meist aber durch Vorgänge auf der Sonne hererufen werden. Verfasser hat das Instrument so aufgestellt, zu einer bestimmten Stunde vor- und nachmittags der Strich der Nadel zwischen den Fäden des Fernrohrs steht. Ist das t der Fall und die Abweichung auffallend groß, so läßt sich einiger Gewißheit behaupten, daß entweder ein großer Fleck Ostrande der Sonne erscheint oder sich plötzlich ein solcher

auf der zugewandten Seite bildet. Die Schwankungen der Nadel sind besonders stark alle 11 Jahre, zur Zeit des häufigsten Auftretens der Flecken.

In Europa haben nachweislich die Italiener im dreizehnten Jahrhundert die Magnetnadel zuerst benutzt, sie mit der Windrose verbunden und damit den Schiffskompaß eingeführt. Aus der Windrose wurde die Strichrose der Schiffer. Das Wort bussola ist spätlateinisch und bedeutet Büchse. Die Bussole oder der Kompaß diente zur Orientierung, wie auch heute noch. Diese Bezeichnung rührt nicht davon her, daß die Nadel in frühern Jahrhunderten etwa nach Ost zeigte. Es war vielmehr auf der Strichrose des Kompasses die Richtung Ost, die Richtung nach dem Orient, durch ein Kreuz bezeichnet. Es war dies die Richtung nach dem Lande, auf das sich die Blicke des damaligen Abendlandes richteten.

#### § 34. Der Höhenkreis als Distanzmesser.

Die für den Landmesser in Frage kommenden Distanzmesser sind Instrumente, mit denen man von einem Punkte aus die Entfernung eines zweiten Punktes bestimmen kann, ohne den Beoloachtungspunkt zu verlassen.

Da es sich um die Bestimmung einer Größe handelt, die In Metern ausgedrückt werden soll, so muß eine gleichbenann de Größe, die Basis, gegeben sein. Diese kann eine konstante od veränderliche Länge haben. Umgekehrt wird dann der Sehwink veränderlich oder konstant sein.

Es soll im Folgenden der erste Fall besprochen werden. D



Basis von gegebener Länge befindet sich in dem Punkte, dessen Entfernung man sucht; es sei eine lotrecht stehende Gerade. Würde die Basis horizontal liegen, etwa die bekannte Breite eines Hauses sein, so könnte man den Horizontalkreis zum Messen des Sehwinkels benutzen. Man müßte dann aber wissen, welchen Winkel die Basis mit der Visierlinie nach dem einen Ende derselben bildet. Das ist nur sehr selten der Fall. Nur wenn man das Azimuth der Basis kennt und die Nordrichtung am Beobachtungsort gegeben ist, oder wenn die Basis aus zwei bekannten Teilen besteht, läßt sich der betreffende Winkel finden. Ein Beispiel hierzu findet sich unter 7. des § 50.

Die vertikale Basis wird mit der Visierlinie nach dem einen Ende derselben je nach Entfernung und Erhebung auch verschiedene Winkel bilden; derselbe lässt sich aber in jedem Falle messen, da die vertikale Grundrichtung vorhanden ist. Deshalb kann nur vom Höhenkreise als Distanzmesser die Rede sein.

Die bekannte Basis: eine Latte, ein Fenster, die Fangstange eines Blitzableiters sei b in Fig. 79. Man findet den Sehwinkel als die Differenz der beiden Höhenwinkel  $\alpha$  und  $\beta$ . Es ist

$$h + b = D \cdot \lg \alpha, \ h = D \cdot \lg \beta;$$

$$b = D \cdot \lg \alpha - D \cdot \lg \beta$$

$$D = \frac{b}{\lg \alpha - \lg \beta} = \frac{b \cdot \cos \alpha \cdot \cos \beta}{\sin (\alpha - \beta)}.$$

Durch Einsetzung von D in die erste Formel erhält man

$$h = \frac{b \cdot \cos \alpha \cdot \cos \beta}{\sin (\alpha - \beta)} \cdot \operatorname{tg} \beta = \frac{b \cdot \cos \alpha \cdot \sin \beta}{\sin (\alpha - \beta)}$$

Als hinreichend genaues Ergebnis bei großer Entfernung und klein em Sehwinkel kann man setzen

Visierlinie = 
$$\frac{\varrho}{\alpha - \beta} \cdot b^m$$
  
 $D = \frac{\varrho}{\alpha - \beta} \cdot b \cdot \cos^{\alpha} + \frac{\beta}{2} \cdot b^m$ 

Um den Höhenunterschied der beiden Geländepunkte zu erhalten, muß die Basis auf dem Boden stehen. Es ist die Instrumentenhöhe zu h hinzuzuzählen.

Eine horizontale konstante Basis benutzt der Artillerist. Er mist aber mit einem Sextanten an beiden Enden seiner Batterie die Winkel, welche von der Basis und den Visierlinien nach einem Punkte der Festung gebildet werden.

#### : In Februar as Inchesioner.

In these Burghases varies between the selection base testiments in varies persons, her fill the Base testimental with me blings and energy investment between testiment verses. The substitute Base follows Testiment Forest in the selection of the persons Burghase Burghase Designation of the persons between testiment in the selection of the persons between testiments and the selection of the persons between the persons and the selection of the persons between the persons burghase the persons burghase burg

Due termine due du elle Blander termine sin un le gelege Boterding les esles France du des Britant un diere la s'aleile

It willbert Tendents we want without the left that the first the control of the c

there is a street man or the in-section of dames in Fresh terms of the in-section of

Something the second of the se

Der Abstand der Distanzfäden von einander lässt sich messen, er ist konstant; dasselbe gilt von der Brennweite des Objektivs. Die Entsernung des Fadenkreuzes oder des Bildes vom Objektiv richtet sich nach der Entsernung der anvisierten Latte. Der Zusammenhang zwischen beiden ist in § 12 gefunden. Das von den Distanzfäden begrenzte Lattenstück wird abgelesen.

Die Entfernung der Latte von der Drehachse des Fernrohrs wird gesucht. Es sei a der Abstand der Latte vom Objektiv,

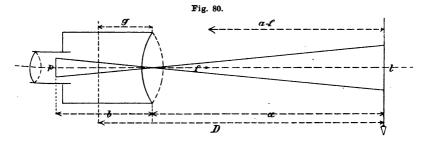

b der Abstand des Bildes vom Objektiv, p die Entfernung der Distanzfäden von einander und l der zwischen diesen Fäden liegende Lattenabschnitt. Dann ist in Fig. 80

$$a:b=l:p.$$
Nach Formel 5) in § 12 ist  $b=a_1=\frac{af}{a-f}$ 
laher 
$$a:\frac{af}{a-f}=l:p \text{ oder } \frac{a-f}{f}=\frac{l}{p}$$
1) . . . . . .  $a-f=\frac{f}{p}\cdot l$ .

Ist die Entfernung der Drehachse vom Objektiv gleich g, so ist der Abstand der Latte von der Drehachse

$$D = a - f + f + g$$
$$D = \frac{f}{p} \cdot l + f + g$$

Es seien die konstanten Größen  $\frac{f}{p} = k$  und f + g = c, so ist

 $^{2)} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad D = k \cdot l + c.$ 

Diese Formel gilt für das einfache Fernrohr und für die Okulare von Ramsden und Kellner, weil das Lattenbild zwischen den Distanzfäden unabhängig vom Okular ist. Beim Okular von Huygens müßte dagegen für verschiedene Augen das Fadenkreuz

verschoben werden und damit würden verschieden lange Lattenstücke in die Formel kommen.

Für die schnelle Berechnung ist es angenehm, wenn die Konstante k eine runde Zahl, etwa 100 oder 50 ist. Die Zahl c schwankt zwischen  $15^{\rm cm}$  und  $50^{\rm cm}$  je nach der Größe des Ferrohrs; sie läßt sich für jedes Instrument genau genug abgreißen.

Immerhin ist es notwendig, das Instrument auf die Konstanten k und c zu prüfen. Das geschieht in der Weise, daß man auf horizontalem Boden vom Lotpunkte des Instruments zwei Strecken von etwa  $50^{\rm m}$  und  $70^{\rm m}$  genau abmifst und an den in den Endpunkten lotrecht stehenden Latten die Abschnitte  $l_{50}$  und  $l_{70}$  bis auf Millimeter abliest. Man erhält dadurch zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten

$$50 = k \cdot l_{50} + c$$

$$70 = k \cdot l_{70} + c$$

aus denen k und c berechnet werden. Man wird eine Reihe solch $e^{r}$  Versuche anstellen.

Hat der Mechaniker k = 100 und  $c = 0.40^{\text{m}}$  angegeben, so kann man auch Strecken von etwa  $65.40^{\text{m}}$  oder  $73.40^{\text{m}}$  oder  $107.40^{\text{m}}$  abstecken und nachsehen, ob die Ablesungen an der Latte  $l = 65^{\text{cm}}$  oder  $73^{\text{cm}}$  oder  $107^{\text{cm}}$  sind.

Es kann vorkommen, dass man nicht das ganze Lattenstück mit dem Auge übersehen kann, welches zwischen den beiden Distanzfäden liegt. Es rage z. B. das obere Lattenende in die Zweige von Fichten hinein; dadurch wird es unmöglich, an den untern Faden abzulesen. Man lese am Mittelfaden und obern Distanzfäden ab und nehme den Unterschied der Ablesungen doppelt. Man ersieht hieraus, dass die Distanzfäden daraufhin zu prüfen sind, ob ihre Abstände vom Mittelfaden gleich sind.

Aus dem Vorstehenden ergiebt sich ohne weiteres der Gebrauch des Distanzmessers auf horizontalem Boden oder für den Fall, dass die lotrechte Latte von der wagerechten Absehlinie senkrecht getroffen wird. Liest man ab u=1,654 und o=0,347, so ist für k=100 und c=0.18 cm

$$D = k \cdot (u - o) + c = 100 \cdot 1,307 + 0,18 = 130,88^{m}$$
.

Man merke sich bei der Einstellung auf die Latte zunächst den Mittelfaden; ist die Abweichung aus der Horizontalen nur gering, so stelle man ihn auf eine runde Zahl. Im Beispiele stand er auf dem Lattenstrich 1,000; man kann dadurch schnell die Ablesungen

kontrollieren. Die halbe Summe derselben muß die Zahl am Mittelfaden geben.

Ist die Linie zwischen A und B eine geneigte, so bestimmt man in A die Instrumentenhöhe bis zur Drehachse und richtet den Mittelfaden auf den Punkt dieser Höhe an der in B lotrecht stehenden Latte. Man liest am untern und obern Faden ab und erhält l=ou. Darauf ermittelt man am Höhenkreise den Elevationswinkel  $\alpha$ , welcher die Neigung von AB giebt, da Bm=i ist (Fig. 81).

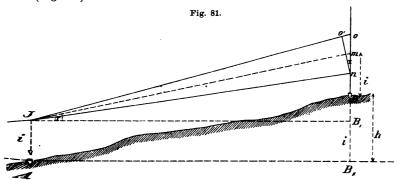

Es ist  $uo' \perp Jm$ , deshalb  $\not< ouo' = mJB_1 = \alpha$  als Winkel mit gegenseitig senkrechten Schenkeln. Nahezu wird uo' auch senkrecht zu Jo sein, weshalb

1) . . . . . . . 
$$uo' = uo \cdot \cos \alpha$$

gesetzt werden kann. Dieses ist das Lattenstück, welches wie auf horizontalem Boden als senkrecht zur Zielachse anzusehen ist. Hierzu gehört die geneigte Entfernung

2) 
$$Jm = k \cdot uo' + c = k \cdot uo \cdot \cos \alpha + c.$$

Nun ist  $JB_1 = Jm \cdot \cos \alpha$ , also

3) . . . 
$$JB_1 = D = (k \cdot uo \cdot cos \alpha + c) \cdot cos \alpha$$

oder genau genug

4) . . . 
$$D = k \cdot uo \cdot \cos^2 \alpha + c$$
 oder  $D = (k \cdot uo + c) \cdot \cos^2 \alpha$ .

Der Höhenunterschied der beiden Punkte A und B ergiebt sich leicht aus der Figur; es ist

$$h = i + BB_1 = i + B_1m - Bm = i + B_1m - i$$

5) . . 
$$h = D \cdot \operatorname{tg} \alpha = Jm \cdot \sin \alpha$$
.

Visiert man die Latte nicht im Punkte der Instrumentenhöhe  $i_1$  sondern in der Höhe  $i_1$  an, etwa eine Marke, die man ein für allemal in derselben Höhe angebracht hat, so ist

6) . . . . . 
$$h = D \cdot \lg \alpha + i - i_1$$
.

Man hat Latten, die an dem einen Rande besondere Marke III tragen zum leichtern Ablesen der ganzen Meter und am ander III Rande eine verschiebbare Marke haben, die man auf das jedes malige i einstellen kann. Statt der letztern genügt meist ei III Gummiband, wie es um die Manschetten geschlungen wird.

In Beständen mit Unterholz oder in jungen Kulturen ist offt nur das obere Ende der Latte zu sehen. Es ist gleichgiltig, woman die Ablesung vornimmt. Mit dem Wachsen des Höhenwinke 1s wächst die geneigte Entfernung, aber auch das Lattenstück, währen der Cosinus wiederum abnimmt. Die Faktoren in 4) schränken sich also gegenseitig ein.

Will man das in Rechnung zu bringende Lattenstück untitelbar ablesen, so muß die Latte senkrecht zur Visierlinie gehalten werden. Dies bewirkt man dadurch, daß man einen rechwinklig zur Latte stehenden Schieber in die Instrumentenhölse bringt und über die obere Kante nach dem Fernrohre zielt. Der Beobachter selbst kann mit dem Fernrohre die Lattenstellung übewachen. Er darf weder von der untern noch der obern Schieberflächet was sehen.

Rechnet man nach der Formel 4), so macht man einen bebelanglosen Fehler, der bei  $\alpha < 11^0$  kaum  $1^{\rm cm}$  beträgt. Wollste man den Fehler berechnen, so hat man den Ausdruck in 4) voch demjenigen in 3) abzuziehen Die Differenz wird den Faktor of  $1-\cos\alpha$  enthalten Nun ist von  $0^0$  bis  $11^0$  der  $\cos\alpha > 0.98$  8,  $1-\cos\alpha < 1-0.98$  oder <0.02, was mit c<1 multiplizies art Unbedeutendes giebt

Die Genauigkeit des Distanzmessers hängt ab von der Genauigkeit des Zielens, der Schärfe des Ablesens und der Stellunge der Latte, welche bei freihändiger Aufstellung immer einig Schwankung unterworfen sein wird. Da mit der Entfernung infolge der Luftbewegung und der Lichtabnahme auch die Lattenfeld weniger deutlich erscheinen, so wird auch bei größeren Entfernungen in ein größerer Fehler entstehen. Für kleinere Entfernungen von etwa  $100^{\rm m}$  und geringer Neigung kann man als mittleren Distanzmesserfehler  $+0.25^{\rm m}$  oder  $1.00^{\rm m}$  und geringer Neigung kann man als mittleren Distanzmesserfehler  $+0.25^{\rm m}$  oder  $1.00^{\rm m}$  und geringer Neigung kann man als mittleren Distanzmesserfehler  $+0.25^{\rm m}$  oder  $1.00^{\rm m}$  und geringer Neigung kann man als mittleren Distanzmesserfehler,

Für die Zwecke des Distanzmessers nicht ins Gewicht fällt.

ch bei Zielweiten von mehr als 100<sup>m</sup> wird der Fehler nicht

it über das angegebene Maß hinausgehen, wenn für eine feste

fstellung der Latte durch Streben gesorgt and auch sonst die

obachtung begünstigt wird.

#### § 36. Der Tachymeter.

Ein Repetitionstheodolit, der ein Fernrohr zum Distanzmessen einen Höhenkreis besitzt, heißt ein Tachymeter. Für manche beiten ist es vorteilhaft, am Instrument zugleich einen Kompaß haben. Der Zweck des Tachymeters ist, möglichst schnell  $(\tau \alpha \chi \dot{\nu}_S)$  einem seiner Lage nach bekannten Punkte A einen andern watt B eindeutig festzulegen.

In Fig. 82 haben wir eine Breithauptsche Konstruktion vor Ins. Der Horizontalkreis hat  $18^{\rm cm}$  Durchmesser und eine Nonienzabe von  $50^{\rm cc}$  centesimal, der Höhenkreis  $14^{\rm cm}$  und  $1^{\rm c}$ . Das Fernohr hat  $34^{\rm mm}$  Öffnung und 30 malige Vergrößerung. Außer der Wendelibelle auf dem Fernrohre und einer Dosenlibelle zwischen den Trägern besitzt die Alhidade des Höhenkreises eine Versicherungslibelle für Höhenvisuren.

Die Eigentümlichkeit und Vereinfachung des Instruments besteht in der Form und Anbringung des Kompass. Derselbe ist ein halber Cylinder, steht neben den Trägern und läst sich um eine unter dem Tragstifte der Nadel befindliche Vertikalachse drehen. An dem Kopfende der Büchse sitzt ein Nonius oder ein einfacher Indexstrich, der sich auf einer Kreisteilung bewegt. Der Nullstrich dieser Teilung liegt so, dass nach Einstellung des Index und bei einspielender Nadel die Zielachse des Fernrohrs dem Nord-Südstriche des Kompass parallel d h. im magnetischen Meridian ist.

Die Drehbarkeit der Bussolenbüchse hat nun den Zweck, die Visierlinie sofort in den geographischen Meridian zu bringen. Dazu ist die Kenntnis der magnetischen Mißweisung erforderlich. Dieselbe ist für Münden in diesem Jahre etwa 11° a. T. westlich. Auf diesen Punkt des Kreises hat man den Index der Büchse einzustellen und zwar nach links bei nordwärts gerichtetem Objektiv. Spielt jetzt die Nadel ein, so bildet die Zielachse des Fernrohrs mit der Nadel den Winkel 11° und zeigt nach geographisch Norden.

Die Bussole wird dadurch in ihrer Stellung festgehalten, daß durch eine Zugschraube eine kleine Platte mit keilförmigen Kanten in den Schlitz der Kreisscheibe gezogen wird.

Die Anwendung des Instruments zur Messung des Azimuths wird dadurch eine bequemere, daß man Null des ersten Nonius auf Null des Limbus stellt und die festgeklemmte Alhidade mit





dem Limbus dreht, bis die Nadel einspielt. Führt man nun dasserrnrohr auf das Ziel, so giebt die Ablesung sofort den Azimuthalwinkel.

Das Nähere über den Gebrauch wird bei Besprechung det tachymetrischen Aufnahme mitgeteilt.

Beim Gebrauch des Tachymeter-Theodolit sind Entfernung und Höhe des Punktes B aus den Ablesungen an der Latte und dem Höhenkreise durch Berechnung oder mit Hilfe von Tafeln zu finden. Beim Instrument Fig. 83 wird die Rechnung zuhause erspart und sofort am Tachymeter selbst ausgeführt.



Die Theorie ist dieselbe wie oben. Wie aus der Fig. 84 ersichtlich ist, wird die Latte senkrecht zur Visierlinie gehalten. Die Länge der Visierlinie ist also  $C \cdot L + c$ . Um die horizontale Entfernung der beiden Punkte Q und P zu erhalten, hat man noch die Projektion des Lattenstücks S hinzuzuzählen. Es ist deshalb

1) 
$$E = (C \cdot L + c) \cdot \cos \alpha + S \cdot \sin \alpha.$$

Die Meereshöhe von P ist nach der Figur

2. 
$$H = A + J + C \cdot L + c \cdot \sin c - S \cdot \cos c$$
.

wenn A die Meereshohe des Punktes Q ist.

Würde man von P aus die Lage des Punktes Q bestimme  $\mathbf{z}$ , so würde in Q die Latte nach hintenüber zu halten sein. Es wird dann in  $1 \cdot S \cdot \sin \alpha$  und in  $2 \cdot (C \cdot L + c) \cdot \sin \alpha$  negativ.

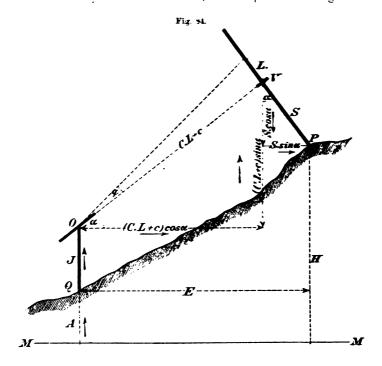

Die Berechnung von E und H geschieht ohne weiteres aden Nonien a und c des Tachymeters. Das Meßverfahren ist folgendes

Der Lattenträger visiert über die Oberkante des Brettchen in welchem die Handgriffe sitzen, nach dem Fernrohre und läße die Röhrenlibelle einspielen. Der Beobachter darf im Fernrohre von der obern oder untern Seite des Visierbrettchens nichts sehen winken ist daran zu denken, daß das Fernrohr umkehrt. Auf der dem Instrument zugewandten Seite der Latte ist die Höhre 1,5 m durch eine Marke bezeichnet. Von dieser als Nullmarke läuft die Centimeterteilung nach unten und oben, nicht wie auf

in Fig. 85 sichtbaren Seite. Der Beobachter richtet den Mittelfaden die Marke und liest an beiden Distanzfäden ab. Bei genauer Ein-

llung müßte er die gleichen Zahlen alten. Die beiden Ablesungen eden addiert.

Es ist jedoch auch hinreichend au und vereinfacht die Beobtung und Buchführung, wenn man, in Fig. 84 geschehen ist, den rn Faden auf die Marke einstellt am untern sofort das gesuchte tenstück abliest.

Die Summe der beiden Abingen oder die eine Ablesung sei '34 und mit der Konstanten = 100 multipliziert 173,40. Auf



se Zahl stellt man Null bezw. den Nonius b am Fernrohral AA'. Man schiebt nun das Projektionsdreieck D an den
nius a und liest an diesem die Höhe H des Punktes P und
Lineal BB' mit dem Nonius c die horizontale Entfernung Ebeiden Punkte Q und P ab

Die Meereshöhe von Q wird von einem gegebenen Festpunkte durch Nivellement bestimmt und die Instrumentenhöhe bis zur hachse gemessen. Die Summe beider Höhen schreibt man mit i nach ganzen Einheiten auf denjenigen ganzen Strich der La CC', der dem Nullstriche des Nonius d am nächsten ist, auf man die Zehntel durch die Schraube E einspielen läßt.

Die Horizontalwinkel liest man ebenfalls, aber meist nur an em Nonius ab, wobei man gut thut, für den am weitesten links ;enden Nebenpunkt die Alhidade mit Null des ersten Nonius Null des Limbus zu stellen.

Inbetreff der Aufnahme von Haupt- und Nebenpunkten wird im eiten Teile das Nähere mitgeteilt. Die Firma giebt außerdem gern eorie und Gebrauchsanweisung nebst Feldbuch dem Instrumente bei.

# c. Instrumente zur Aufnahme der Winkel durch Zeichnung.

## § 37. Der Messtisch.

Der Messtisch besteht aus dem Stativ, dem Dreifuss mit ichenbrett und der Vorrichtung zum Visieren und zum Auf-

zeichnen der Visierlinie. Zum Horizontieren der Zeichenplatient die Libelle. Die Dreifußkonstruktionen sind sehr verschied artig, dementsprechend auch die Hemmvorrichtungen und die  $\mathbf{E}_{\epsilon}$  festigung des Tischblattes.

In Fig. 86 heifst die obere dreieckige Metallplatte die Wern der platte; sie ist befestigt an dem äußern Mantel und dem hobm len Vertikalzapfen, welcher in der Büchse des Dreifußes sitzt.



drei Ausschnitte der Wendeplatte dienen zur Aufnahme der obern glatten Enden dreier Zugschrauben, mit denen das Zeichenbrett befestigt wird. Das Zeichenbrett ist eine Tafel von 56 cm im Quadrat, wird von Linden- oder Ahornholz angefertigt und besteht aus einem Rahmen und mehreren Platten, deren Faserrichtungen sich kreuzen. Die obere Ebene wird mit Zeichenpapier überzogen, welches man mit der stark angefeuchteten Seite auf das mit geschlagenem Eiweiß überstrichene Brett glatt niederlegt, vermittelst eines Tuches aufdrückt und durch seitliches Anleimen der überstehenden Ränder festmacht.

Die Visuren geschahen früher mit einem Diopterlineal, heutzutage bedient man sich der Kippregel (Regel = Lineal). Das Lineal von Messing (Fig. 87) trägt eine metallene Säule, welche oben in einer konischen Durchbohrung die horizontale Drehachse des Fernrohres aufnimmt; letzteres trägt die Libelle und den Höhenkreis, welche die Messung von Vertikalwinkeln ermöglichen; das Fernrohr ist zum Distanzmessen eingerichtet. Auf dem Lineale befinden sich eine Dosenlibelle, eine Orientierbussole und ein Transversalmaßstab.

Zum Messtischapparat gehört ferner die Lotgabel (§ 9), ein Taschenzirkel mit Hülse, ein Transversalmasstab, ein harter Blei-



stift und einige feine sog. Anschlagnadeln. Statt der Bussole auf dem Lineale der Kippregel hat man auch wohl einen besondern Kompas auf einer Platte, das sog. Zulegezeug. Gegen unerwarteten Regen und grellen Sonnenschein schützt ein Lederüberzug und Schirm.

Gebrauch. .

Um einen auf dem Felde abgesteckten Winkel LCR durch Zeichnung zu erhalten, stellt man den Tisch über C auf, bringt das Meßstischblatt nach zwei sich kreuzenden Richtungen mit der Röhrenlibelle oder mit der Dosenlibelle in die wagerechte Lage, sucht mit der Lotgabel den zu C lotrecht liegenden Punkt c auf dem Zeichenbrette und bezeichnet diesen durch einen Punkt oder durch eine eingestochene Nadel. Man legt nun die Linealkante an die Nadel, richtet das Fernrohr auf das Signal R und zieht mit dem Bleistift eine Gerade längs des Lineals. Nach Ver-

schiebung des Lineals und Anvisierung des Signals L zieht meden zweiten Winkelschenkel. Das Anlegen des Lineals an Punkt c muß mit Vorsicht geschehen, der Bleistift hart und spitz sein. Ist bereits eine Gerade cr auf dem Zeichenbrette gegeb expected welche dem Schenkel CR im Felde entsprechen soll, so hat maan diese Gerade das Lineal zu legen, die ganze Meßtischplatt mit Kippregel zu drehen, bis die Zielachse auf R gerichtet und zu C centrisch ist. Nun verschiebt man am Punkte c die Kippregel, bis das Fernrohr auf L zielt.

Die Vorarbeiten mit dem Messtische beziehen sich also, wenn der Scheitel und der Schenkel auf dem Zeichenbrette gegeben sind, auf folgende Punkte:

1. die Centrierung; der auf dem Blatte gegebene Punkt c muß mit dem im Felde gegebenen C ins Lot gebracht werden;

2

Ā

- 2. die Horizontierung; die Ebene des Zeichenbrettes muß wagerecht gestellt werden;
- die Orientierung; der auf dem Blatte gegebene Schenkel cr muss in die Vertikalebene der im Felde abgesteckten Richtung CR gerichtet werden.

Diese drei Punkte muß der Topograph gleichzeitig im Auge behalten. Es dürfte überflüssig sein, das Verfahren bei der Ausführung dieser Arbeiten auseinanderzusetzen. Nur vielfache Übung wird auch hier den Meister machen; durch dieselbe wird die bei der Aufstellung des Tisches erforderliche Sicherheit im Schätzen sowohl der horizontalen als vertikalen Richtungen erzielt.

Die Höhenwinkel werden bei wagerechter Tischplatte wie mit dem Theodolit gemessen. Hat die Kippregel eine Röhrenlibelle, so ist dieselbe zum Einspielen zu bringen, der Nonius abzulesen darauf der betreffende Punkt über oder unter der Horizontalen an zuzielen und der Nonius wiederum abzulesen. Steht der Nonius bei wagerechtem Fernrohre auf 90° und steigen die Zahlen des Höhenkreises nach der Seite des Objektivs, so hat man den ab gelesenen Winkel von 90° abzuziehen; wachsen die Zahlen nach dem Okular hin, so hat man 90° von dem gefundenen Winkel ab zuziehen. Die Höhenwinkel sind notwendig, wenn das Fernrohrszum Messen der Entfernungen benutzt wird. Im allgemeinen ge nügt ein einfacher Indexstrich zum Ablesen der Winkel.

### Prüfung.

1. Um zu sehen, ob die Kante des Lineals eine gerade Linie ist, ziehe man an derselben eine Linie, setze das Lineal um

und ziehe abermals eine Linie. Die beiden Linien müssen sich decken oder parallel sein.

- 2. Legt man das als gut befundene Lineal in verschiedenen Richtungen mit der Kante auf das Zeichenbrett, so kann man aus dern etwa durchscheinenden Lichte schließen, daß die obere Flüche des Brettes keine Ebene ist.
- 5. Die Zielachse des Fernrohrs muß rechtwinklig zur horizontalen Achse sein. Man richte auf ebenem Boden mit dem Fernrohre nach Horizontalstellung des Tisches zwei Stäbe S und  $S_1$  ein, schlage das Fernrohr durch oder lege es an zwei Anschlagnadeln um und richte den dritten Stab  $S_{11}$  ein, so werden die 3 Stäbe von  $S_1$  und  $S_{11}$  aus gesehen in gerader Linie erschleinen, wenn die Zielachse senkrecht zur Drehachse  $hh_1$  steht.

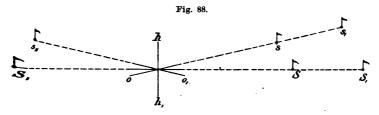

Ist letzteres nicht der Fall, so wird nach dem Umsetzen des Okulars o nach  $o_1$  kommen und  $s_{11}$  mit s und  $s_1$  nicht in derselben Geraden liegen. Bei geringer Abweichung kann man von einer Berichtigung des Fadenkreuzes absehen.

- 4. Die Visierebene soll die Linealkante enthalten oder ihr parallel sein. Man stelle den Tisch wagerecht, steche zwei Nadeln etwa 50 cm von einander ein und richte ihre Gerade auf einen etwa 60 m entfernten Punkt. Legt man nun das Lineal an die beiden Nadeln, so muß das Fernrohr auf denselben Punkt zeigen. Eine Berichtigung ist nicht gerade nötig, weil man die vom Tische abgelöste Zeichnung nach der Natur orientieren kann. Soll die Berichtigung dennoch vorgenommen werden, so müssen wenigstens zwei Schrauben des Säulenfußes sich in einem Schlitze des Lineals verschieben lassen.
  - 5. Die horizontale Achse muß parallel der Tischebene sein, oder mit anderen Worten, die Visierebene muß zur Tischebene oder Linealebene senkrecht stehen. Nach Horizontierung des Tisches visiere man nach einem langen, ruhig hängenden Lote und sehe nach, ob beim Kippen der Fadenkreuzpunkt stets am Lotfaden bleibt. Ist das nicht der Fall, so ist die unbedingt not-

wendige Berichtigung an den Schrauben der Fußplatte vorzunehm. Im Man überzeuge sich jedoch vorher, ob auch die Befestigungsmut ter der Horizontalachse gehörig angezogen ist. Da nämlich die Drehachse meist konisch ist, so wird bei gelockerter Schraubenmutter die Achse aus der Höhlung der Säule etwas herausgleiten und das Fernrohr senken, trotz der federnden Platte in der Mutter.

6. Um den Höhenkreis auf den Indexfehler zu untersuchen, um also zu sehen, ob bei wagerechter Tischplatte und Visierlinie der Nonius mit Null auf Null oder 90° des Kreises stehen würde, bestimme man die Neigung einer durch Grundpfähle bezeichneten Strecke aus beiden Enden. Das arithmetische Mittel beider Neigungen giebt den richtigen Winkel, ihr halber Unterschied den Indexfehler. Man bleibe nun in dem einen Endpunkte, stelle das Fernrohr ein und vergrößere oder verkleinere den Winkel um den Indexfehler. War der Elevationswinkel der größere, und befindet man sich an dem tiefer gelegenen Punkte, so hat ment den Winkel bei der Einstellung der Absehlinie kleiner zu machen den Inklinationswinkel hätte man um den Indexfehler größer und den Indexfehler größer der Kleinermachen besorgt man meist durch entsprechende Verschiebung des Nonius am Höhenkrei se Übrigens kommt es auf eine Minute mehr oder weniger nicht an

Genauigkeit, Vorzüge und Nachteile.

Nimmt man an, dass ein im Felde abgesteckter Winkel mit einem sehlersreien Apparate unter den günstigsten Verhältnissen,

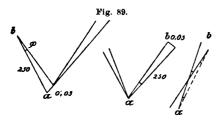

also auf festem Boden und bei guter Beleuchtung, mit größter Vorsicht und Schärfe aufgenommen wird, so wird zunächst eine Unsicherheit infolge der Zeichnung entstehen können. Hat der Schenkel ab die Dicke 0,05 mm

und die Länge  $250\,^{\rm mm}$ , so ist die Ungenauigkeit oder die Genauigkeit, mit welcher die Richtung ab bestimmt ist,

$$\varphi = 206\ 265 \cdot \frac{0.05''}{250} = 41.25'';$$

für beide Schenkel oder für beide Enden desselben Schenkels ergiebt sich daraus das Doppelte oder wenigstens 41,25 1/2".

Das ungenaue Anlegen des Lineals an den durch einen

Punkt oder eine Nadel bezeichneten Scheitel des Winkels hat dieselben Folgen, wie die Dicke der Bleifederspitze. Da die Längenzahl im Nenner steht, so ist die Ungenauigkeit um so größer, je kürzer die Schenkel des gezeichneten Winkels sind.

Bei gut horizontiertem Tische, richtiger Orientierung und Visur soll nach Bauernfeind ein Centrierungsfehler von 3 cm noch innerhalb der Genauigkeitsgrenze der Messtischaufnahme liegen.

Die Anwendung des Messtisches zu polygonometrischen Arbeiten des preussischen Grundsteuerkatasters ist unbedingt untersagt. Bei der topographischen Abteilung des Generalstabes wird derselbe vorzugsweise benutzt und hat dabei den Vorteil, jederzeit eine klare Übersicht über den Verlauf und den Stand der Arbeit zu gewähren und eine Handzeichnung entbehrlich zu machen. Vielleicht wird in Zukunft die Messtischaufnahme unterstützt durch Photographie, vielleicht hier und da auch ganz überflüssig gemacht.

Dem Theodolit gegenüber hat der Messtisch eine Reihe von nicht zu verkennenden Schwächen. Der Messtisch ist eine schwer zu handhabende Vorrichtung in Bezug auf Transport, Aufstellung und Arbeit. Da die Horizontalstellung des Tisches schwierig ist, so tritt leicht eine Neigung der Fernrohrdrehachse gegen die Horizontale ein, es wird dadurch die Projektion von Winkeln, besonders mit stark geneigten Schenkeln, ungenau. Die Messtischarbeit erfordert günstiges Wetter, sie ist deshalb langwierig und außerdem, weil sie vorwiegend im Felde ausgeführt wird, sehr teuer. Endlich ist das Ergebnis der Arbeit eine veränderliche und vergängliche Zeichnung, welche, einmal verdorben, eine Wiederherstellung der ersten Aufnahme nicht möglich macht, wogegen die Zahlen einer Theodolitaufnahme ihren ursprünglichen Wert behalten.

Die Erfindung des Mestisches gehört in das Ende des sechszehnten oder den Anfang des siebzehnten Jahrhunderts. Die Kippregel mit Distanzmesser wurde in Preußen 1852 eingeführt. Die Photographie dient zur Aufnahme unzugänglicher Gegenden, steiler Hänge, tief eingeschnittener Thäler, von Inselgruppen und Küsten vom Schiffe oder vom Luftballon aus. Allgemeine Vorarbeiten etwa für einen Bahnbau lassen sich durch Bildaufnahmen beschleunigen. — Die Mestischblätter des preußischen Generalstabes sind in 1:25000 hergestellt; jedes Blatt umfast eine Fläche von 2,25 Quadratmeilen und seine Herstellung entspricht ungefähr der jährlichen Arbeit eines Aufnehmers.

### D. Instrumente zum Streckenmessen.

# § 38. Maſsstäbe.

1. Die Messlatten oder Messstangen sind bis 5 m lang; ist der Raum beschränkt, wie im Bergwerk, so bedient man sich kürzerer Latten. Sie bestehen aus gut getrocknetem Holze und haben je nach ihrer Länge einen rechteckigen oder kreisrunden oder elliptischen Querschnitt. Die langen Latten sind in der Mitte dicker und verjüngen sich nach den Enden hin. Oft sind sie auf zwei gegenüberstehenden Stellen der Mitte abgeebnet zum Aufsetzen einer Röhrenlibelle. Sie sind meist meterweise rot und weiss oder schwarz und weiss mit Ölfarbe dick gestrichen. Die Unterteilung geschieht nach Dezimetern durch Striche oder Nägel. Die Enden sind mit Metallplatten beschlagen. Des leichtern Transports wegen fertigt man Latten an, die sich zusammenklappen lassen.

Zur Lattenmessung sind zwei Latten erforderlich, die man durch den Anstrich unterscheidet. Fängt die rot-weiße Latte an, so wird der sie führende Arbeiter beim jedesmaligen Aufnehmen nur ungerade Zahlen laut nennen, während dem anderen die geraden Zahlen zufallen. Bei nicht zu langen Linien empfiehlt sich eine grobe Nachprüfung durch Schrittmaß.

Auf horizontalem Boden werden die Latten in der Richtung der abgesteckten Linie dicht vor einander gelegt. Eine Neigung von 2 bis 3°0 wird schon auffallen; man wird ab und zu mit einer Libelle die Lage der Latte prüfen und bei größerer Neigung das Ende der Latte herabloten. Statt der Libelle kann man die Setzwage mit Pendel benutzen oder das Lot als Tangente betrachten, während man mit der Latte als Radius um das aufliegende Ende einen Kreis beschreibt. Im Augenblicke der Berührung ist die Latte wagerecht. Bei sehr starker Neigung der Meßlinie hat man sogen. Staffellatten statt des Lotes, wodurch man auch die Höhenunterschiede in der Linie festlegen kann.

Die Latten kann man auf dem Eichamte prüfen lassen. Die dort zulässigen Abweichungen sind jedoch größer als die von der Vermessungsbehörde gestatteten Fehler. Der Landmesser soll sich amtlich ein Normalmaß von der Genauigkeit der Gebrauchsnormale des Eichamts verschaffen und danach selbst sein Feldgebrauchsmaß prüfen. Die zulässige Abweichung bei etwa 15° C. darf sein; bei

Messlatte von 5 <sup>m</sup> Länge 1,6 <sup>mm</sup>; von 3 <sup>m</sup> Länge 1,3 <sup>mm</sup>; 2 <sup>m</sup> Länge 1,1 <sup>mm</sup>. Stellt der Landmesser nicht selbst die ung an, so hat der Eichmeister nach dieser Vorschrift zu veren, während er sonst bei einer 5 <sup>m</sup> Latte eine Abweichung von 1 <sup>mm</sup> dulden muss.

- 2. Die Drehlatte oder der Feldzirkel dient zu flüchtigen genmessungen und ist nicht eichungsfähig. Es ist das benste Längenmas in der Hand des Landwirts zum Abstecken Kulturslächen.
- 3. Die Basisapparate sind ein Werkzeug des Geodäten; Landmesser kommt nicht in die Lage, damit zu arbeiten. Aber spielen die wichtigste Rolle beim Legen des Fundaments, auf sich alle Vermessungen aufbauen. Deshalb sei hier Einiges iber bemerkt. Die Messstangen zur Basismessung sind von all und 4 bis 5 m lang, ihre Länge ist genau nach dem Urse ermittelt; die Enden sind keilförmig. Die vier bis fünf igen, die bei der Messung zur Verwendung kommen, werden dem Theodolit in die Richtung der Basis gebracht. Als Unterdienen Gestelle mit Schrauben und die Libelle dient zum izontieren der Latten. Diese kommen nicht in unmittelbare ihrung, der Abstand ihrer Enden wird mit dem Messkeil erelt. An jeder Stange wird die Temperatur zum Zweck der genreduktion vermittelst des Ausdehnungskoefficienten beobachtet. Basis wird im ganzen oder in einzelnen Absätzen mehrere hin und her, gemessen. Die Gesamtlänge der Basis aus jeder itung ergiebt sich als die Summe der auf 0° C. reduzierten igenlängen und der Messkeilstärken.

Man hat bei den Basismessungen eine sehr große Genauigkeit icht; als mittlerer Fehler gilt 1,5 mm auf 1 km. Die Messung rdert eine außergewöhnliche Sorgfalt, und deshalb mußte auch auf die Messung der Basis bei Göttingen 1880 von 5193 m ge und derjenigen bei Meppen 1883 von 7039 m Länge eine von je drei Wochen verwandt werden. Die eigentliche sung bei Göttingen dauerte das erste Mal 4, das zweite Mal age. Vgl. Landestriangulation, 6. Teil, 1894. Zeitschr. für m. 1880.

# § 39. Mefsbänder.

1. Das Stahlband ist ein allgemein verbreitetes Werkzeug n Streckenmessen. Es ist 10 oder 20 m lang, etwa 2 cm breit l 0,5 mm dick. Durch Niete oder Löcher ist es in Meter und

Dezimeter geteilt und trägt an den Enden Ringe, welche auf zwei Stäbe geschoben werden und bis auf deren eiserne Schuhe hinabfallen. Der eine Ring muß ein drehbares Gelenk haben, um das Band bequem in die flache Lage zu bringen. Vermittelst der Stäbe wird das Band von zwei Arbeitern in der zu messenden Linie gespannt und fortgezogen. Zum Zählen der Bandlängen dienen zehn Kettennägel oder Markierstäbchen oder Zähler, welche in Taschen oder an Karabinerhaken oder Ringen getragen werden.

Die Prüfung auf dem Eichamte mit dem Normalbandmaße darf bei 20 <sup>m</sup> Länge einen Fehler von 4 <sup>mm</sup>, bei 10 <sup>m</sup> Länge einen solchen von 3 <sup>mm</sup> zulassen. Für Katasterzwecke dürfen die Fehler bei 15 <sup>0</sup> C. nur 3,5 <sup>mm</sup> und 2,4 <sup>mm</sup> betragen.

Die Art der Verwendung auf horizontalem Boden ergiebt sich von selbst. Ob der Hintermann durchgehends den Vordermann in die abgesteckte Linie einwinkt, oder ob in der zweiten Hälfte der Vordermann sich selbst einrichtet, hängt von der Übung der Arbeiter ab. Es ist gut, wenn der Vordermann sich über den hintern Stab annähernd in die Linie bringt. Der Landmesser wird dann schneller mit dem genauen Einrichten fertig werden. Die Zähler, welche der Hintermann aufnimmt, geben die Zahl der hinter ihm liegenden Bandlängen.

In geneigtem Gelände ist jede Bandlänge auf den Horizont zu projizieren. Dies geschieht meist durch Messung des Neigungswinkels mit Hilfe eines Gefällmessers oder Gradbogens.

Als Gefällmesser ist derjenige der Firma C. Sickler, Karlsruhe, zu empfehlen. Die Kreisteilung dreht sich um die horizontale Achse im Mittelpunkte. Ein Gewicht hält dem Kreise das Gleichgewicht und stellt die Teilung stets so, dass bei horizontaler Ziellinie der Nullradius auch horizontal ist, also Null abgelesen wird. Bei irgend einer Neigung kommt in die Ziellinie die Zahl, welche im Gradmass den gesuchten Winkel angiebt.

Man hat diese auf dem gleichen Prinzip beruhenden Instrumente in verschiedener Form. Es giebt solche, bei denen die Teilung senkrecht zur Absehlinie steht und wie auf dem Reifen eines Rades vor dem Auge auf- und abschwingt. Bei anderen hat man dicht unter dem Okular ein Prisma stehen, in welchem man die Neigung abliest.

Die Prüfung dieser Instrumente geschieht dadurch, das man die Neigung einer Strecke aus beiden Enden misst, das Mittel aus beiden Neigungen nimmt und danach den Hebelarm des Gewichts nötigenfalls verlängert oder verkürzt. Der anzuvisierende Punkt muß in der Höhe des Auges liegen. In hält deshalb den Gefällmesser entweder an das obere Ende s hintern Stabes und visiert den obern Punkt des vordern Stabes, oder man merkt sich einen entsprechenden Punkt, Nase oder ätzenschirm, am vordern Bandzieher.

Ebenso bequem ist ein Gradbogen mit Pendel, den man am ntern Stabe befestigt oder auf einem Stockstative daneben stellt. ei wagerechter Visierlinie muß der Lotfaden durch Null gehen. ie geneigte Absehlinie muß dem gespannten Bande parallel sein. ie Teilung nach Drittel-Graden ist ausreichend.

In Anw. VIII. S. 143 ist die Beschreibung eines Gradbogens ler Horizontalmessers und eine Anleitung zur Herstellung und ir seine Verwendung gegeben. Fertigt man sich denselben selber 1, so achte man darauf, dass bei Anbringung von Dioptern das zhauloch nicht zu groß, der Objektivfaden nicht zu dick wird id die Absehlinie senkrecht zum Nullradius steht. Durch den irzen Abstand der beiden Diopter macht ein kleiner Fehler sich nangenehm bemerkbar. Die beiden Stahlbandstäbe sind lotrecht 1 halten, nicht senkrecht zum gespannten Bande, wie es für den ordern Bandstab auf S. 146 der Anw. VIII vorgeschrieben ist.

In Fig. 90 liest an auf dem Kreisgen sofort die Anzahl eter ab, die von 20 zuziehen sind, um die rojektion der Bandnge zu erhalten oder an notiert die abgesene Projektion.

2. Das Messband in Zwirn ist nach intimetern geteilt und ird zum Messen kurzer ebenstrecken benutzt. att der leinenen Bänr hat man heutzutage ilfach dünne schmale ihlbänder, welche infalls in einer Trom-



l aufgewickelt werden. Für den Forstmann sind die Messder empfehlenswert, die auf der Rückseite der Längenteilung den entsprechenden Kreisdurchmesser tragen. Sie können im Notfalle die Kluppe ersetzen, ohne durch 3,14 dividieren zu müssen.

- 3. Die Messschnur ist 25 m lang und länger; sie besteht aus Hanf, ist in Wachs und Öl gekocht und durch farbige Streisen von fünf zu fünf Meter geteilt. Man benutzt sie wohl bei Lattenmessungen, indem man sie in der Messlinie ausspannt.
- 4. Die Messkette ist beim preussischen Kataster abgeschafft. Sie wird wie das Stahlband gebraucht, ist nicht eichungsfähig und erfordert eine öftere Prüfung und große Aufmerksamkeit in der Handhabung.

### E. Instrumente zum Höhenmessen.

### § 40. Nivellierlatten.

Unter Nivellieren oder dem Einwägen zweier Punkte versteht man die Bestimmung ihres Höhenunterschiedes in der gemeinschaftlichen Vertikalebene, also die Ermittlung des Abstandes ihrer wahren Horizonte. Handelt es sich um den Höhenunterschied zweier Punkte, die etwa 50 m von einander entfernt sind, so hat man beim Gebrauch vieler Instrumente sogenannte Nivellierlatten nötig.

Die Latte mit Zielscheibe oder die Schiebelatte ist nur noch im Gebrauche bei Nivellierinstrumenten, welche Diopter haben und daher nur kleine Zielweiten gestatten. Auf einer nach Centimetern geteilten Stange läßt sich eine runde oder viereckige Scheibe mit einem roten und weißen Felde verschieben. Der Grenzstrich der beiden Felder, die Mitte der Scheibe bestimmt die Lage der Visierlinie; in gleicher Höhe hinter der Scheibe ist ein Zeichen, an welchem der Maßstab von unten auf abgelesen wird. Die Latte wird lotrecht gehalten und auf Winken des Beobachters stellt der Gehilfe die Scheibe ein und liest ab. Dadurch wird die Arbeit umständlich und auch mehr oder weniger zuverlässig.

Bei den Nivellierinstrumenten mit Fernrohr benutzt man die Skalenlatten zum Selbstablesen, die mires parlantes der Franzosen. Diese haben den Vorzug, daß sie den Beobachter vom Gehilfen unabhängiger machen, sich besser lotrecht halten lassen und Zeit ersparen. Da das Fernrohr mit astronomischem Okular ein umgekehrtes Bild liefert, so wird die Latte mit umgekehrten Zahlen aufgestellt. Null steht unten und die auf dem Kopfe stehenden Zahlen wachsen nach oben. Durch das Fernrohr gesehen ist das

Umgekehrte der Fall; man liest in der Richtung der wachsenden Zahlen von oben nach unten. Die Lattenzahlen sind keine Spiegel-Stellt man Spiegelzahlen auf den Kopf, so erscheinen sie im Fernrohr wieder als aufrechte Spiegelbilder. Durch den Spiegel findet eine Kehrtwendung, eine Drehung um die vertikale Achse, durch das Fernrohr eine Drehung um die von vorn nach hinten gehende horizontale Achse um 180° statt. Man sehe auf die Innenfläche der vor die Augen gehaltenen Hand, die Fingerspitzen nach oben gerichtet. Dreht man die Hand, so dass die Finger nach oben bleiben und der Handrücken dem Auge zugekehrt wird, 80 hat man das Spiegelbild. Dreht man die Finger nach unten und bleibt die Innenfläche dem Auge zugewandt, so ist oben und unten, links und rechts vertauscht, wie es im astronomischen Fernrohre geschieht.

Zum Lotrechtstellen der Latte bedient man sich meist einer Dosenlibelle, welche fest mit ihr verbunden ist, oder eines Lotes, welches mit der Spitze auf eine an der Latte sitzende Spitze

zeigen muss. Hat man weder Libelle noch Lot, so kann man die horizontale Absehlinie selbst zur Beurteilung der Lattenstellung benutzen. Die Latte steht lotrecht, wenn die wagerechte Absehlinie zu ihr senkrecht ist. Das ist der Fall, wenn das abgelesene Lattenstück am kürzesten ist, wie die Fig. 91

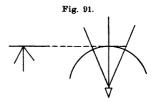

zeigt. Der hinter der Latte stehende Gehilfe braucht deshalb nur die Latte langsam zum Instrumente hin und zurück, also von sich und zu sich herzubewegen, während der Beobachter den Augenblick zum Ablesen wahrnimmt, in welchem die abnehmenden Zahlen wieder anfangen zu wachsen. Die kleinste am Horizontalfaden erscheinende Zahl ist die gesuchte. Der mit ihr um den Fußpunkt beschriebene Kreis hat die Absehlinie zur Tangente, vorausgesetzt, daß der Aufsetzpunkt in der Ebene der Teilung liegt.

Zum Vertikalstellen der Latte empfiehlt es sich, dem Gehilfen ein oder zwei etwa 2 m lange fingerdicke Stöcke mit eiserner Spitze zu geben, die er in den Boden stellt und durch die Hand gleiten läst. Beim Einspielen der Libelle hält er Latte und Spreizen fest.

Nach der Teilung unterscheidet man Latten mit Felderteilung, krichteilung, Felder- und zugleich Strichteilung und Schachbrett- belderteilung.

Die Kastenlatte der trig. Abteilung der Landesaufnahme eine Felderteilung nach halben Centimetern und eine doppelte Bezifferung; die Zahlen an den beiden Seiten der Teilung ergänzen sich zu hundert.

Die Anordnung der Felder ist sehr verschiedenartig, je nachdem man die schwarzen und weißen Centimeterfelder auf derselben Seite hat oder abwechselnd je fünf rechts und links auf einander folgen läßt, und wieder seitwärts oder in der Mitte zusammenfaßt. Bald sind die Grenzen von fünf, bald die von zehn Centimetern durchgehende Striche; bald stehen die Zahlen seitwärts, bald in der Mitte.

Es empfiehlt sich, zu den Zahlen der ganzen Meter die Null hinzuzusetzen, also 2,0 oder 3,0 und diese Zahlen im Vergleich zu den übrigen 2,1 oder 2,2 lieber kleiner als größer zu machen.

Die Felderteilung hat bei greller Beleuchtung den Nachteil der sogen. Irradiation. Die weißen Felder zwischen dunkeln Flächen erscheinen nämlich größer und die dunkeln kleiner. Durch die Schachbrettfelder wird der Übelstand gemildert, aber es geschieht auf Kosten der Ruhe des Lattenbildes. Vollständig gehoben wird die Irradiation und Unruhe des Lattenbildes durch die Strichteilung, welche durch ihr Einerlei wieder schadet. Deshalb verbindet man Felder- und Strichteilung und benutzt beide zugleich in der Mitte der Latte.

Um von demselben Standpunkte aus gleich zwei Ablesungen zu machen, verwendet man Unterlageplatten oder Dreifüße mit zwei darauf stehenden Bolzen von verschiedener Höhe oder mit verstellbarem Bolzen. Dies kann dann geschehen, wenn die Terrainpunkte nicht allgemein durch Pfähle oder Nägel markiert sind und es sich nur um den Höhenunterschied der Endpunkte einer Linie handelt, während die Zwischenpunkte keine besondere Bedeutung haben. Der Lattenträger tritt die Füsse der Platte in den Boden und setzt die Latte stets in derselben Folge erst auf den niedrigeren, dann auf den höheren Bolzen. Die Ablesungsunterschiede werden nicht dem Höhenunterschiede der Bolzen bei wagerechter Lage gleich sein, da bald die eine, bald die andere Seite des Dreifusses tiefer stehen wird. Aber beim Rückblick wird der Unterschied derselbe sein, der beim Vorblick vorhanden war. wenn der Gehilfe die Latte beim Wechsel der Bolzen nicht hart aufgestofsen hatte.

Statt der Bolzen benutzt man wohl die Wendelatte, welche auf der Vorder- und Hinterseite eine Teilung trägt. Auf der einen Seite wird die Teilung unten mit Null anfangen, während auf der anderen Seite zur untern Kante eine ganz beliebige Zahl nach Teilen eines Centimeters gehört.

Des bequemern Transportes wegen hat man Latten, bei denen der obere Teil sich in den untern hineinschieben läßt.

In Bergwerken und Tunnels wird die Latte wie eine Kegelbahn durch eine Reflektorlampe erleuchtet.

Da die Feuchtigkeit einen schädlichen Einflus auf die Längenausdehnung der Latte ausüben kann, so ist darauf bei der Auswahl des Materials, dem Anstriche und der Aufbewahrung bedacht zu nehmen und häufiger die Lattenteilung zu untersuchen.

## § 41. Nivellierinstrumente ohne Fernrohr.

Das in früheren Zeiten gebräuchlichste Instrument zum Abwägen kurzer Strecken war die Kanalwage; sie wird auch heute noch besonders beim Drainieren benutzt. Ihre Brauchbarkeit beruht auf dem Gesetze von dem Flüssigkeitsstande in kommunizierenden Röhren und besteht aus zwei von einem Stockstative getragenen und durch ein Blechrohr verbundenen Glasröhren, etwa Lampencylindern, welche mit gefärbtem Wasser zum Teil gefüllt werden. Die beiden Oberflächen der Flüssigkeit gewähren eine horizontale Absehlinie. Da diese Linie durch die Natur selbst gegeben ist und ihre Horizontierung keiner mechanischen Hilfsmittel bedarf, so erklärt sich daraus die Beliebtheit des Apparates für manche Zwecke.

Mit Hilfe einer Setzlibelle lassen sich an beiden Cylindern Zeichen anbringen, welche benutzt werden können, um den Stativstock lotrecht zu stellen. Das ist wünschenswert, wenn die Absehlinie eine konstante Höhe haben soll.

Ist das Gefälle gesucht, so mist man die Höhe der Absehlinie und bestimmt die Höhe derselben an der Schiebelatte des folgenden Punktes. Hier angelangt verfährt man ebenso. Oder man stellt sich ungefähr in der Mitte zweier Punkte auf und lässt rückwärts und darauf vorwärts die Tafel in die Höhe der Visierlinie schieben.

jer

1

Wi

Ist das Gefälle des Strecke durch der Höhenunterschied der Endpunkte gegeben, so läßt man in Abständen von etwa  $40^{\,\mathrm{m}}$  Pfähle einschlagen, stellt die Kanalwage nach Schrittmaß in der Mitte auf, bringt rückwärts die Tafel in die Ziellinie und läßt die Latte mit der festen Tafel auf den Pfahl vorwärts stellen.

Der Pfahl wird nun so tief eingeschlagen, bis wieder der Zielpunkt der Tafel getroffen wird. Bei der Aufstellung zwischen dem zweiten und dritten Punkte braucht das Niveau nicht das gleiche wie vorher zu sein, aber über beiden Pfahlköpfen muß die Ziellinie gleich hoch liegen. An den Pfählen wird nun das Gefälle auf je 40 m abgemessen. Ist die Strecke lang, so kann man nach 200 m von neuem anfangen, um nicht übermäßig lange Pfähle nötig zu haben.

Zum Freihandgebrauch hat man auch geschlossene Kanalwagen von Glas, wie Fig. 92 zeigt. Eine 15 bis 20 mm weite Röhre



wird zu einem Rechteck von 20:12 Centimeter zusammengebogen, zur Hälfte mit gefärbtem Alkohol gefüllt und zugeschmolzen.

Benutzt man dieses Instrumentchen freihändig,

so muß man die Augenhöhe kennen. Man ermittelt dieselbe im Zimmer, indem man mit der Kanalwage eine lotrecht stehende Latte anvisiert oder neben die Latte einen lotrecht hängenden Spiegel hält und in die Pupille des Spiegelbildes dicht an der der Latte vorbeisieht. Ebenso wie das Korn des Gewehres eine ganz bestimmte Höhe, die Augenhöhe, hat und nicht etwa gehoben oder gesenkt werden kann, so entspricht auch bei dieser Kanalwage die Visierhöhe der jedesmaligen Augenhöhe.

Man kann das kleine Instrument zum groben Nivellieren und zur Bestimmung des Gefälles mäßig geneigter Linien benutzen. Zu letzterm Zwecke merkt man sich den Punkt auf dem Boden, der von der Absehlinie getroffen wird, schreitet die Strecke bis dahin ab und multipliziert das Verhältnis von Augenhöhe zur Strecke mit 100, um das Gefällprozent zu erhalten. Ist die Augenhöhe 1,6 m, die Schrittlänge 0,8 m und die Zahl der Schritte n, so ist das Gefällprozent  $\frac{1,6}{n\cdot0,8}\cdot100=\frac{100}{n:2}\cdot$  Man hat also die halbe Anzahl der Schritte in 100 zu dividieren.

Die Kanalwage von Blondat hat als Verbindungsröhre der beiden Flüssigkeitssäulen einen 50 oder mehr Meter langen Schlauch von 1 cm und mehr Durchmesser. An den Enden befinden sich Glasröhren von 2 m Höhe, an denen der Wasserstand mit einem Maßstabe abgelesen wird. Der Vorzug dieser Schlauch-Kanalwage besteht darin, daß man auch nachts und in Bergwerken nivel-

lieren kann, ohne besondere Beleuchtung und Aufstellung von Instrument und Latte nötig zu haben. Die Resultate werden durch die Temperaturunterschiede der Enden und Zwischenpunkte des Apparates beeinflußt.

Die Pendelinstrumente sind sehr zahlreich vertreten; sie werden meist in Verbindung mit einem Stockstativ oder freihändig gebraucht. Die Genauigkeit dieser Instrumente ist nicht groß, aber für ihre Zwecke ausreichend.

Die Setzwage mit Lot, wie sie der Maurer braucht, hat als Unterlage das Richtscheit. Ihre Prüfung geschieht durch Umsetzen. Der etwaige Ausschlag oder der Unterschied in den Ausschlägen giebt den doppelten Fehler an. Entweder hängt das Lot nicht in der Spitze des gleichschenkligen Dreiecks oder das Dreieck bis zur Unterkante ist nicht gleichschenklig. Danach ist bei der Berichtigung zu verfahren.

Die Setzwage mit Röhrenlibelle, welche der Bauhandwerker gebraucht, lässt sich wie die kurze Setzlibelle zum Horizontieren der Messlatten benutzen. Man kann damit die Höhenunterschiede nacher Punkte des Bodens bestimmen. Sie findet beim Wegebau Verwendung.

Der Höhenmesser von Weise beruht auf der Ähnlichkeit der Dreiecke und unterscheidet sich von dem Winklerschen Höhenmesser durch die weit bequemere Einrichtung. Die Theorie ist folgende.

Es soll die Länge der vertikalen Linie AB gemessen werden. Zu dem Zwecke zielt man mit der oberen Kante ab des rechteckigen Brettes auf  $B;\ xy$  ist  $\perp dc;$  durch die Neigung der Absehlinie geht das Lot nach z und es ist

$$\frac{\triangle xyz \sim \triangle aDB}{yz \atop xy} = \frac{BD}{aD}$$
$$BD = \frac{aD}{xy} \cdot yz.$$

Das Verhältnis aD:xy muß bekannt sein, cd ist nach derselben Maßeinheit von xy geteilt und yz wird abgelesen. Man mißt in der Horizontalen von A aus so viele Meter oder halbe Meter oder doppelte Meter ab, als xy Teile hat, dann giebt yz die Höhe von BD in der Maßeinheit der Basis aD. Mit AD

wird geradeso verfahren, indem man die Zielkante auf A richtet. Kommt das Lot auf die andere Seite von y, so ist die Summe der Teile auf cd zu nehmen, bleibt das Lot auf derselben linken

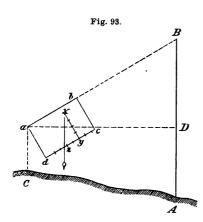

Seite, liegt also a unter der Horizontalen von A, so wird durch die Differenz der Teile die Höhe von AB ausgedrückt.

Bei der Einrichtung nach Weise oder Faustmann ist xy senkrecht zur Visierlinie verstellbar. Ist das Basisstäbchen xy nach Millimetern geteilt und hat man als Basis 20 m abgemessen, so ist xy = 20 machen, jedem Millimeter au cd entspricht dann ein Meteron cd entspricht dann ein Meteron cd

Um die Neigung von a

in Prozenten ihrer Projektion anzugeben, macht man xy = 10 und liest bei z ab. Macht man xy = 25, so hat man yz mit zu multiplizieren. Es ist dabei ganz gleichgiltig, welche Maßei heit man für die Basis, die gar nicht gemessen wird, zu Grungelegt denkt.

Behufs Prüfung des Instrumentes misst man mit ihm verschiedene bekannte Höhen und vergleicht außerdem die Teilung der beiden Skalen.

Die Basis macht man schätzungsweise am besten gleich d zu messenden Höhe, da der Fehler beim Visieren, d. h. der Fehl am Höhenwinkel in diesem Falle am geringsten auf die gegenüber Iliegende Seite, also auf die Höhe einwirkt.

Die Pendelwagen von Bose und Sickler geben die Neigursteiner Linie in Prozenten ihrer projizierten Länge und dienen haup tsächlich zum Abstecken von Wegelinien mit gegebenem Gefälle welches man aus Terrainkarten mit Schichtenlinien oder aus barmetrischen Höhenmessungen berechnet hat.

Beim Boseschen Instrumente wird ein Metallrahmen an eine In Stockstative aufgehängt und durch ein Gewicht so schwebend gehalten, dass der Nullpunkt der auf dem einen lotrechten Rahmen angebrachten Teilung und der wagerechte Objektivfaden in der Horizontalebene liegen. Das feste Objektivdiopter ist vom Okula I

in der Nullstellung um 100 Skalenteile entfernt. Das Okulardiopter ist verschiebbar; stellt man dasselbe auf 8 unter Null, so



hat die Visierlinie 8 % Steigung. Ein Nonius gestattet die Einstellung auf Zehntel Prozent. Es ist

$$h: ab = n: 100; \quad h = \frac{ab}{100} \cdot n; \quad n = \frac{h}{ab} \cdot 100.$$

Da. der Stativstock in c steht, so hätte müssen bc in Rechnung gesetzt werden, was jedoch nach der Figur unmöglich ist.

Um den durch die Vernachlässigung von ac entstandenen, für die Praxis gleichgültigen Fehler zu beseitigen, hat Sickler sein Instrument so eingerichtet, daß Absehlinie und Horizontale sich über dem Aufstellungspunkte a schneiden Er hat auf beiden lotrechten Rahmen die gleiche Teilung angebracht und die Nullpunkte stehen 200 Skalenteile von einander. Es sind beide Diopter verschiebbar, und um einen Weg mit 8% abzustecken, hat man das eine Diopter 8 Striche unter und das andere 8 Striche über Null einzustellen. Es ist wieder

$$h: ab = n: 100, \quad h = \frac{ab}{100} \cdot n; \quad n = \frac{h}{ab} \cdot 100.$$

Die Prüfung beider Instrumente geschieht durch Abwägen einer Strecke aus beiden Endpunkten.

Zu den Instrumenten gehört eine Zieltafel, welche verschiedenfarbige Felder trägt. Die horizontale Grenzlinie beider Farben muß die gleiche Höhe mit Null des hängenden Rahmens haben.

Um eine Wegelinie mit etwa 5 % Steigung abzustecken, stelle man beim Boseschen Instrument, (Fig. 95), das Okular auf die Zahl 5 unter Null. Lasse nun den Gehilfen mit der Zieltafel je nach Beschaffenheit des Geländes 20 oder mehr Meter den Hang hinaufgehen und winke ihn ein, bis die Absehlinie die Grenze der Farben auf der Tafel trifft. In dem Ausgangspunkte

schlägt man einen Grundpfahl von 20 bis 30 cm Länge ein, bis der Kopf in der Höhe des Bodens ist. Daneben kommt ein Beipfahl oder Tagespfahl, den man mit der Prozentzahl versieht. Am Standpunkte des Gehilfen verfährt man in gleicher Weise. Die Beipfähle stellt man so ein, dass die Zahl nach dem folgenden Punkte gewandt ist.

Beim Gefällmesser des Obergeometer Mayer, (Fig. 96), ist an einem Kugelgelenke ein Kreis aufgehängt, der durch ein Ge-



wicht in einer bestimmten Lage schwebend gehalten wird.

diesem Kreise dreht sich ein zweiter, der im Mittelpunkte einer Visiervorrichtung verbunden ist. Statt eines einfachen Diopterohrs ist ein kleines Fernrohr genommen; an beiden Enden statt eines einfachen Diopterohrs ist ein kleines Fernrohr genommen; in der Mitte steht Fadenkreuz.

Die Teilung auf beiden Kreisen ist derartig, das beim zusammenfallen der beiden Nullpunkte die Absehlinie horizontal ist Treffen die gleichvielten halben oder ganzen Striche, z. B. 7,5 de innern Kreises mit 7,5 des äußern zusammen, so hat die Absehlinie 7,5% Gefälle.

Zum Instrumente gehört eine Schiebelatte, an der man di

Tafel in Augenhöhe, bezw. in Höhe der wagerechten Visierlinie anbringt.

Das Setzniveau von Weisbach. Auf einem Messinglineale steht senkrecht ein in halbe oder drittel Grade geteilter Quadrant oder Oktant. Um den Mittelpunkt dieses Kreises ist eine mit Nonius oder Index, Klemmvorrichtung und Libelle versehene Alhidade in der Vertikalebene am Quadranten drehbar. Trifft beim Auflegen des Instruments auf eine Latte oder auf das Bodenstück einer Kanone Null des Nonius auf den Nullstrich des Quadranten, während die Libelle einspielt, so ist die untere Ebene des Lineals und damit die Unterlage, bei der Kanone auch die Seelenachse, horizontal und umgekehrt.

Der Gebrauch ergiebt sich von selbst. Die Prüfung geschieht dadurch, dass man die Libelle in der Nullstellung der Alhidade zum Einspielen bringt und das Instrument umsetzt. Die etwa notwendige Verbesserung nimmt man vor zur Hälfte an der Berichtigungsschraube der Libelle, zur Hälfte an der Mikrometerschraube der Alhidade, wodurch ein Indexschler entsteht. Die Größe des letzteren erhält man durch Ablesen am Nonius. Man hat sich dabei zu merken, ob er im positiven oder negativen Sinne zu nehmen ist. Er ist zu addieren, wenn bei horizontaler Lage Null des Nonius unter Null des Kreises steht.

Das Spiegel-Diopter der Firma Tesdorpf in Stuttgart ist ein sehr handliches Instrument zum Messen der Neigung einer Linie nach Graden und Prozenten (Fig. 97). Über dem Diopter-



rohre befindet sich die Libelle in einem auch nach unten geöffneten Gehäuse. An der Libelle ist ein mit Nonius versehener Arm be-

festigt, welcher sich als Alhidade zugleich mit der Libelle in einem am Diopterrohre stehenden Kreise drehen läßt. Auf der oberen Seite ist das Rohr unter der Libelle aufgeschnitten und im Rohre ein Spiegel angebracht, welcher die eine Hälfte der Rohröffnung ausfüllt und so steht, daß die Lichtstrahlen von der Libellenblase nach dem Okulare hin geworfen werden. Der Beobachter kann also beim Zielen zugleich die Libellenblase verfolgen.

Da auf dem Kreise die Grade und Prozente in koncentrischen Streifen aufgetragen sind, so hat der Beobachter sich vor Ablesefehlern zu hüten. Die Grade liest er bei Null des Nonius, die Prozente an der Kante der Noniussscheibe ab. Zeigt die Null auf 45°, so liefert die Kantenablesung 100°/0. Die Prozente beziehen sich auf die Horizontale, sie geben also die trigonometrische Tangente.

Beim Gebrauche visiert man den in Höhe der wagerechten Absehlinie befindlichen Punkt an und dreht an einem Knopfe die Libelle, bis sie einspielt; darauf liest man an dem einen bezw. andern Kreise ab. Man wird dabei sofort die Übereinstimmung dieses Instruments mit dem Gradbogen mit Pendel erkennen, was nicht überraschen kann, da Lot und Libelle bezüglich der auf sie wirkenden Kraft identisch sind. Gute Beleuchtung ist erforderlich, um die kleine Blase im Spiegel des Rohres verfolgen zu können. In dunkeln Beständen versagt oft das Instrument.

Die genannte Werkstatt liefert das Instrument auch mit Horizontalkreis und leichtem Stative, so daß man es bei Messungen von untergeordneter Bedeutung für Horizontalwinkel benutzen kann.

# § 42. Nivellierinstrumente mit Fernrohr und Röhrenlibelle.

Bei dem Nivellieren oder Einwägen zweier Punkte ist die horizontale Richtung die Grundlage. Mit dieser horizontalen Richtung muß bei den hier zu besprechenden Instrumenten die Zielachse zusammenfallen, da es sich um das unmittelbare Höhenmessen ohne Zuhilfenahme von Rechnungsformeln handelt und ohne weiteres an einem Lote der Höhenunterschied bestimmt wird. Es ist also vor allem wichtig, eine horizontale Absehlinie zu erhalten. Das Mittel dazu liefert die Röhrenlibelle, deren Achse parallel zur Zielachse des Fernrohrs sein und beim Einspielen der Zielachse die horizontale Lage geben muß. Das Verfahren der Horizontalstellung ist verschieden je nach der Verbindung der drei Hauptteile des Instruments: Fernrohr, Libelle und Fußgestell.

### Hiernach werden wir unterscheiden

- A. Nivellierinstrumente mit festem Fernrohr.
  - a. Fernrohr, Libelle und Fussgestell sind in fester Verbindung untereinander.
  - b. Fernrohr und Libelle sind fest verbunden, beide sind durch eine Kippschraube an dem einen Ende zu heben und zu senken.
- B. Nivellierinstrumente mit umlegbarem Fernrohr und
  - a. mit freier Aufsatzlibelle;
  - b. mit Wendelibelle;
  - c. mit Aufsatz- oder Wendelibelle und Kippschraube.

Eine Dosenlibelle am Instrument ist wünschenswert, um die Lotrechtstellung der Vertikalachse zu erleichtern. Ebenso wird die Arbeit beschleunigt, wenn der Kopf des Stativs mit einer Dosenlibelle von geringer Empfindlichkeit versehen ist. Für die Aufstellung des Stativs befolge man die früher angegebene Regel Wonach man zwei Beine fest eintritt und die annähernde Horizontierung mit dem dritten Beine allein besorgt.

#### A. Nivellierinstrumente mit festem Fernrohr.

a. Wenn das Fernrohr in fester Verbindung mit dem Fussgestell ist, sei es der Dreifuss oder die Nussvorrichtung, so muss auch die Röhrenlibelle mit einem der beiden Teile fest verbunden sein.



In der Fig. 98 sitzt die Libelle auf dem horizontalen Träger T; das flache Ende a rechts ruht auf einer Wölbung oder Schneide; Baule, Vermessungskunde. 2. Aufl. 10

die Durchbohrung für die festhaltende Schraube hat etwas Spielraum, damit durch die unter dem andern Ende a' wirkende Feder bezw. durch die Schraube l' ein geringes Heben und Senken möglich ist. Bei andern Instrumenten steht die Libelle fest auf dem Fernrohre.

In der Büchse *B* dreht sich der Vertikalzapfen, der nur im obern und untern konischen Teile mit der Büchse in Berührung ist und am Ende durch eine Schraubenmutter festgehalten wird. Dieser Zapfen ist die Drehachse, um welche sich das Fernrohr im Azimuth bewegen läfst.

Zur Vertikal- bezw. Horizontalstellung dienen die Stellschrauben S des Dreifuses. Entweder haben sie Fußplatten, wie in Fig. 101, oder sie haben abgerundete Spitzen, die in die Rinnen von Metallplatten der Stativscheibe gestellt werden wie in Fig. 100.

Diese Art von Instrumenten hat den Vorzug der Einfachheit und Dauerhaftigkeit. Einmal richtig konstruiert, bleiben sie lange Zeit richtig und liefern für die meisten Arbeiten des Technikers genügende Resultate. Man kann sie bei der Arbeit ohne Gefahr auf dem Stative belassen und leicht von Stand zu Stand transportieren. Bei Sonnenschein empfiehlt sich zum Schutze der Libelle gegen einseitige Erwärmung ein Überzug von hellem Zeug und ein Schirm.

Um eine horizontale Zielachse zu erhalten, bedient man sich der Libelle. Ist ihre Achse parallel zur Zielachse, so braucht man sie nur zum Einspielen zu bringen, um von der Ziellinie aus durch Lote die Erhebung verschiedener Punkte abzumessen oder an lotrecht aufgestellten Latten unmittelbar abzulesen, wie oben gesagt ist. In der Abbildung haben wir zwei Mittel, durch welche wir den Parallelismus zwischen Libellen- und Zielachse herstellen können. Es sind die vertikal wirkenden Schrauben rr am Fadenkreuze und l' an der Libelle.

Will man in allen Richtungen oder Azimuthen horizontale Ziellinien haben, so muß die Libelle stets einspielen, und dabei kommt die Verbindung von Libelle und Fußgestell zur Geltung, d. h. die Stellung der Libellenachse zum Drehzapfen. Für diese beiden Teile giebt es nur ein Berichtigungsmittel, das Schräubchen l' an der Libelle.

Denken wir uns die feste Verbindung von Libelle und Fernrohr auf Quecksilber liegen, so werden wir zunächst an die Libelle denken und diese zum Einspielen bringen, was nur durch l' geschehen kann. Oder wir werden uns sagen: die Libelle wird durch

das Quecksilberniveau ersetzt, aber dieses muß zuerst da sein. Dann erst werden wir die Zielachse durch rr berichtigen, ohne die Lage der Libellenachse zu ändern.

Würde man nur die Zielachse parallel zur Libellenachse stellen, so müßte man bei jeder Visur mit Hilfe der Stellschrauben des Dreifußes die Libelle zum Einspielen bringen. Dadurch würde aber der Horizont der Zielachse jedesmal ein anderer werden, was für das mehrfache Einwägen von einem Stande aus zu Fehlern führen würde.

Die Genauigkeit und der rasche Fortgang der Arbeit verlangt also die Prüfung in der angegebenen Folge.

1. Die Libellenachse soll rechtwinklig zur Drehachse sein.

Ist eine Dosenlibelle am Instrument vorhanden, so bringt man dieselbe zum Einspielen oder man stellt das Instrument mit Röhrenlibelle grob horizontal. Nun dreht man die Libelle in die Richtung zweier Stellschrauben und läst sie mit ihrer Hilse einspielen. Nach einer Drehung um 180° beseitigt man die Hälfte des austretenden Ausschlags der Blase durch die Libellenschraube, die andere Hälfte durch eine oder beide Stellschrauben. Hierauf dreht man die Libelle um 90°, also über die dritte Stellschraube und schafft den nun austretenden ganzen Ausschlag mit dieser Schraube fort. Hierdurch ist die Libellenachse senkrecht zur Drehachse gemacht und diese vertikal gestellt.

2. Die Zielachse muß parallel zur Libellenachse sein.

Zur Erledigung dieser wichtigsten Forderung kann man wie beim Theodolit mit Fernrohrlibelle verfahren, § 30. II. C., allein die Visierhöhe bei einspielender Libelle am Instrument selbst zu messen, ist hier nicht statthaft, weil die Messung nach Millimetern verlangt werden muß. Man benutzt daher zu dieser Messung das Fernrohr und die Nivellierlatte, was auch beim Theodolit geschehen muß, wenn man denselben zum Einwägen von Geländepunkten verwenden will.

Angenommen, die beiden Achsen seien nicht parallel. Wir stellen, (Fig. 99), das Instrument in genau gleichen Abständen von den beiden festen Punkten A und B auf, sei es in der geraden Verbindungslinie derselben oder seitwärts. Da die Bedingung 1) erfüllt ist, richten wir das Fernrohr vom Stande  $J_1$  mit einspielender Libelle auf die lotrechten Latten und lesen n und  $n_1$ 

ab. Die horizontale Visierlinie würde m und  $m_1$  gegeben haben. Da die Entfernungen gleich sind, so sind auch die Zielfehler gleich;

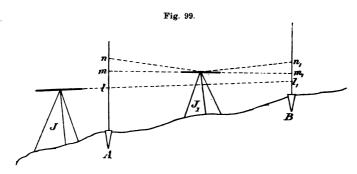

diese treten im Minuend und Subtrahend auf, also ist der Höhenunterschied der beiden Punkte A und B:

$$1) \quad . \quad . \quad . \quad . \quad h = n - n_1.$$

Nun stellen wir das Instrument in J möglichst nahe an A auf, so nahe, als das Okulargetriebe es zuläßt. In 4 bis  $5^{\,\mathrm{m}}$  ist die Ablesung möglich, während der Abstand AB etwa  $100^{\,\mathrm{m}}$  ist. Man liest bei einspielender Libelle l und  $l_1$  ab. Also ist jetzt

$$2) \quad . \quad . \quad . \quad . \quad h_1 = l - l_1.$$

Soll nun  $h_1$  der richtige Höhenunterschied sein, was der Fall ist, wenn die Zielachse horizontal ist, so muß

$$n-n_1=l-l_1$$
 sein, oder 
$$l_1=l-(n-n_1).$$

Ergiebt die Ablesung an der Latte in B die Zahl  $l_1$  nicht, so ist das Fadenkreuz an den Schrauben rr vertikal so zu verstellen, dafs am Horizontalfaden die Ablesung  $l_1$  erscheint.

Ist z. B.  $n - n_1 = 0.565$  und die Instrumentenhöhe, also l = 1.578, so muſs  $l_1 = 1.578 - 0.565 = 1.012$  werden.

Man kann das Verfahren auf § 30. II. C. zurückführen, indem man das Instrument in der Nähe von A aufstellt und die Ablesungen an beiden Latten l und  $l_1$  macht und darauf dasselbe aus der Nähe von B wiederholt. Erhält man aus dem letztern Stande  $L_1$  und L an den Latten von B und A, so müßte  $l-l_1=L-L_1$  sein. Ist das nicht der Fall, so nimmt man als richtigen Höhenunterschied das arithmetische Mittel

$$h = \frac{l - l_1 + L - L_1}{2}$$
,

weil der Fehler das eine Mal in  $l_1$  und das andere Mal in L steckt und sich folglich forthebt. Kennt man den richtigen Höhenunterschied, so braucht man ihn nur zu der Ablesung an der nächsten Latte hinzuzuzählen, um die Ablesung an der entfernten Latte zu berechnen. Erhält man diese nicht, so ist das Fadenkreuz entsprechend zu verstellen. War die Zahl am Faden kleiner als die berechnete, so ist das Fadenkreuz zu heben.

Die Prüfung ist so lange zu wiederholen, bis nach dem einen oder andern Verfahren kein Fehler mehr auftritt. Die richtige Stellung des Fadenkreuzes inbezug auf die Bildebene ist hier, wie bei allen Messfernrohren, Bedingung.

Von geringerer Bedeutung ist die wagerechte Stellung des Nivellierfadens nach bewirkter Horizontalstellung des Instruments. Zur bessern Schätzung der Millimeter ist die Forderung immerhin berechtigt. Man wird im allgemeinen den Vertikalfaden auf die Latte stellen und gern jede Stelle des wagerechten Fadens zum Ablesen benutzen. Deshalb horizontiere man das Instrument und merke sich im Gesichtsfelde des Fernrohrs etwa ganz links einen Punkt, der vom Faden bedeckt wird. Nun drehe man das Objektiv nach rechts und sehe nach, ob der Punkt vom Faden gedeckt bleibt und nicht ausweicht. Ist für die Berichtigungsschrauben ein kleiner Spielraum vorhanden, so kann man an ihnen den Fadenkreuzring nötigenfalls nach rechts oder links um die Längsachse drehen.

Will man in dieser Beziehung recht vorsichtig zu werke gehen, so fülle man eine hölzerne Rinne mit Quecksilber, so daß es über den Rand hervorragt. Bei schwacher gleichmäßiger Beleuchtung stelle man den Horizontalfaden auf die Kuppe. Um zugleich zu prüfen, ob der Vertikalfaden senkrecht zu dem andern steht, was freilich hier ohne Belang ist, hänge man hinter der Quecksilberkuppe an einem dünnen Faden ein Lot auf.

b. Möge auch bei den unter a) besprochenen Instrumenten Trägerarm oder Alhidade und Drehachse in einem einzigen Stück gegossen und abgedreht, oder die Achse von Stahl dauernd fest in die Alhidade eingeschraubt sein, so ist doch keine Bürgschaft vorhanden, daß nicht mit der Zeit eine ungleichmäßige Abnutzung in der Büchse oder bei etwas lockerer Achse an der Auflageplatte

图 经 图 日

### 150 § 42. Nivellierinstrumente mit Fernrohr und Röhrenlibelle.

der Alhidade eintritt. In diesem Falle hat man kein Mittel, für jedes Azimuth die Libellenachse senkrecht zur Drehachse zu behalten, ohne den Horizont der Zielachse durch Benutzung der Fußstellschrauben ändern zu müssen. Deshalb hat man die feste Ver-



bindung von Fernrohr und Libelle so zur Alhidade gestellt, sich das eine Ende durch eine Neigungs- oder Kippschraube hound senken läst, wie aus den Fig. 100 und 101 ersichtlich

Der Trägerarm lässt sich wie beim Theodolit durch Bremsschraube sesthalten und durch eine zweite Schraube sein wegen. Der Kippschraube links in Fig. 100 wirkt eine Fo

rechts entgegen. Der Schraube läst sich durch eine Frictionsmutter eine feste Stellung geben. Stösst der Kopf derselben unter die Alhidade, so soll die Libellenachse senkrecht zur Drehachse sein.

Bei dem Instrument Fig. 101 ist auf einem Stäbchen des





Fernrohrträgers links eine Marke angebracht, welche diese Stellung anzeigt.

Die Grundstellung der Kippschraube oder ihre Markenstellung ist zu prüfen bzw. zu berichtigen.

Man gebe der Schraube die Stellung, welche vom Mechaniker geliefert ist. Zur Beschleunigung der Prüfung benutze man zuerst die Dosenlibelle und bringe dann die Röhrenlibelle über eine Stellschraube des Dreifuses und mit dieser zum Einspielen. Ist die Libellenachse senkrecht zur Drehachse, so muß die Blase auch nach einer Drehung um 180° einspielen. Thut sie das, so ist die Marke richtig. Ist es aber nicht der Fall, so ist wie beim Umsetzen der Röhrenlibelle zu verfahren. Die eine Hälfte des Ausschlags wird durch die Kippschraube beseitigt. Die Stellung der Libellenachse zur Drehachse ist nun die verlangte. Damit die Libellenachse auch horizontal wird, schafft man die andere Hälfte des Ausschlags mit der Fußschraube fort. Dieses Verfahren ist so lange zu wiederholen, bis die Libelle in beiden Stellungen genau einspielt.

Diese so gewonnene Stellung der Kippschraube ist am In-

strument selbst festzumachen oder, wenn eine Skala vorhanden is zu notieren.

Von dieser Grundstellung der Kippschraube ist beim allgemeinen nach Horizontieren des Instruments auszugehen, indem man die Libelt ein zwei um 90° verschiedenen Azimuthen zum Einspielen bring — t.

Die Centralschraube ist darauf fest anzuziehen und dadurc =h das Instrument auf dem Stative unverrückbar zu halten.

Ist das Instrument genau horizontiert, so muss der Nivelliesserfaden wagerecht sein. Man prüft ihn, wie oben angegeben is set. Ebenso prüft und berichtigt man nach dem Verfahren unter a) der ie Parallelstellung von Ziel- und Libellenachse.

Ist die Neigungsschraube nur auf das Fernrohr wirkend, der agegen die Libelle fest auf der Alhidade, so muß die Libelle meit Berichtigungsschrauben versehen sein, während die Markenstellungs sich auf die Zielachse bezieht und das Fadenkreuz keine Richtsschrauben besitzt.

Man sehe also nach, welche Berichtigungsmittel außer der Kippschraube gegeben sind. Danach muß sich die Reihenfolge der Arbeiten bei der Prüfung richten. Den Unterschied erkennt mes an an den beiden abgebildeten Instrumenten; bei dem einen fehle den die Richteschrauben an der Libelle, bei dem andern am Fade enkreuze. An die Stelle der fehlenden ist die Kippschraube getret en.

## B. Nivellierinstrumente mit umlegbarem Fernrohr.

a. Die Aufsatzlibelle ruht frei auf dem Fernrohr.

Man hat die freiere Beweglichkeit von Fernrohr und Libe elle und die Lösbarkeit der drei Teile gewählt, um die Prüfung einfacher gestalten und besonders den Parallelismus von Ziel- und Libellenachse bewirken zu können, ohne den Standpunkt verlassen zu müssen. Teils sind die Fernrohre nur umlegbar, so das obeen und unten vertauscht wird, teils sind sie mit vertauschten Lagern umlegbar und ferner ganz oder um 180° um die Längsachse drehb

Das in der Fig. 102 abgebildete Instrument hat ein umlegbares Fernrohr, das sich in den cylindrischen Lagern um die geometrische Achse der Fernrohrringe um 180° drehen läst. Die Drehung wird dadurch gehemmt, dass der Schraubenkopf k geometrie die Spitze einer auf der Alhidade befindlichen Schraube stößt. Diese letztere läst sich in einem Ansatze z so einstellen, der Nivellierfaden eine bestimmte Lage erhält, wenn die Schraube k anschlägt.

Die Libelle hat cylindrisch ausgedrehte Füße, die auf die Linge des Fernrohrs passen. Sie läßt sich umsetzen und in der Luererichtung etwas verschieben. Durch die Vorleger  $\beta$  wird sie fester Stellung gehalten.

Der horizontale Träger T ruht auf einem Halbcylinder der T und hann gegen dieselbe und damit gegen den T ehzapfen etwas verstellt werden, ohne daß an dem Auflager auf T Büchse etwas geändert wird. Dies geschieht durch die Schraube T elcher an der andern Seite eine gleiche gegenüber steht. Die



Fig. 102.

Schrauben vertreten gewissermaßen die Kippschraube, sie sind in Fig. 104 deutlich sichtbar.

Die Prüfung des Instruments hat es hier mit einer neuen Achse zu thun, nämlich der geometrischen Achse der Lagerringe des Fernrohrs.

1. Die Zielachse muss mit der geometrischen Achse der Ringe zusammenfallen oder ihr in sehr geringem Abstande parallel sein. Da die Zielachse durch das Fadenkreuz und den optischen Mittelpunkt des Objektivs festgelegt wird, so muss letzteres centriert sein d. h. sein optischer Mittelpunkt muss in die mechanische Achse der Objektivröhre fallen. Es sei dies der Fall, dann visiere man in

großer Entfernung einen deutlichen Punkt scharf an und drehe das Fernrohr um seine Achse. Der Punkt muß vom Fadenkreuze bedeckt bleiben, widrigenfalls man die Hälfte des größten Abstandes unten oder seitwärts durch die Richteschrauben des Fadenkreuzes beseitigt.

Bei sehr großer Entfernung des angezielten Punktes war eine Excentrizität des Objektivs belanglos; sie wird zutage treten, wenn man einen sehr nahen Punkt anvisiert. Weicht beim nunmehrigen Drehen des Fernrohrs der angezielte Punkt vom Fadenkreuze ab, so ist das Objektiv nicht centriert und das Fernrohr unbrauchbar.

2. Die Libellenachse muß parallel der Unterlage, also parallel dem Mantel des Cylinders sein, der durch die Fernrohrringe gebildet wird.

Man bringe die Libelle über eine Fußschraube und durch diese zum Einspielen, setze nun dieselbe mit vertauschten Enden um und schaffe den etwa auftretenden Ausschlag zur Hälfte durch die Richteschraube der Libelle fort. Sie ist damit dem Ringmantel parallel. Nach Fortschaffung der andern Hälfte durch die betreffende Stellschraube des Dreifußes ist die Libellenachse auch horizontal.

- 3. Von der Berichtigung der Libelle geht man zur Vertikalstellung der Drehachse über, indem man die Libelle um 90° dreht und durch die Fußschrauben zum Einspielen bringt.
- 4. Bei gehemmter Drehung des Fernrohrs um die Längsachse muß der Horizontalfaden wagerecht sein.

Man nimmt die Prüfung wie unter A. a. vor und berichtigt die Stellung des Fadens durch die Schraube des Anschlagzapfens. Beim Centrieren benutzt man nun die ganze Länge des Horizontalfadens, der nach Vertauschung von links und rechts denselben Strich der Latte treffen muß, wenn die Visierebene der Libellenachse parallel sein soll. Man braucht jetzt zum Centrieren des Fadenkreuzes nicht seinen Mittelpunkt zu wählen.

5. Es ist zu untersuchen, ob die Fernrohrlagerringe gleiche Durchmesser haben.

Hat man die Libellenachse nach 2. berichtigt, so bringe man die Libelle zum Einspielen und setze behutsam das Fernrohr mit der Libelle in den Lagern um. Sollte dann der eine Ringdurchmesser größer sein als der andere, so wird das eine Ende tiefer einsinken als das andere und die Blase einen Ausschlag machen, der dem vierfachen Neigungswinkel der Ringachse gegen die Libellenachse entspricht.

Da die Ungleichheit der Ringdurchmesser wohl selten vorcommt, so sei dieselbe durch etwa eingedrungenen Staub verschuldet. In dem einen Lager liege ein Staubkörnchen von 0,01 mm Dicke, dadurch wird man gezwungen, das betreffende Ende um den Winkel a zu neigen, so dass die Achse der einspielenden Libelle

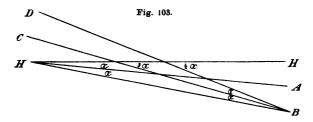

mit der Achse der Lager den Winkel  $HHA = \alpha$  bildet. man nun das Staubkörnchen fortgenommen, so tritt die zweite Neigung um den Winkel  $AHB = \alpha$  ein. Durch Einlegen des Körnchens in das andere Lager, welche beide letzte Handlungen dem Umlegen entsprechen, wird das andere Ende um den Winkel  $UBH = \alpha$  gehoben und durch das Umsetzen der Libelle kommt schließlich die Libellenachse HH in die Lage BD, so daß nun lie Horizontale mit der Libellenachse den Winkel  $4\alpha$  bildet.

Derselbe Fehler wird auftreten, wenn durch eingedrungenen Staub der eine Libellenfuss gehoben ist. Nach Umsetzen der Libelle und durch Beseitigen des halben Ausschlages an der Stellschraube des Dreifusses kann man den Fehler auf die Hälfte herabmindern, er bleibt aber immer noch bedeutend. Denn ist der Abstand der Lager 200 mm, so wird bei der Hebung des einen Lagers um 0,01 mm und einer Zielweite von 50 m mindestens ein Fehler von  $\frac{1}{3} \cdot \frac{0.01}{200} \cdot 50^{\text{m}} = 1.25^{\text{mm}}$  entstehen.

Es lässt sich nun freilich durch die Angabe der Libelle aus dem Ausschlage der Winkel a berechnen und bei der Lattenablesung berücksichtigen; auch die Zielachse lässt sich danach berichtigen, aber dadurch wird die Centrierung des Fernrohrs wieder sufgehoben, und damit verschwindet die ganze Annehmlichkeit des mlegbaren Fernrohrs. Hat man nämlich die Libelle berichtigt, las Fernrohr centriert und sind die Ringdurchmesser gleich, so illen Zielachse und geometrische Achse der Lagerringe zusammen nd sind der Libellenachse parallel bei beliebiger Lage des Fernphrs, was durch die angedeutete Berichtigung wieder vereitelt ürde.

Um den Fehler unschädlich zu machen, muß man aus der Mitte mit stets gleichliegendem Fernrohr nivellieren und die Zielweiten ganz gleich machen. Zugleich ersieht man aus dem Gesagten, daß es von Wichtigkeit ist, die Lager, Fernrohrringe und Libellenfüße sorgfältig von Staub und Schmutz frei zu halten.

6. Haben die Libellenfüsse zwischen den Gabeln der Träger etwas Spielraum, so dass man die Libelle senkrecht zur Längsrichtung verschieben kann, so lässt sich leicht nachsehen, ob die Libellenachse parallel zur Cylinderachse der Auflager und nicht etwa windschief ist d. h. ob sich die beiden Achsen nicht etwa im Raume kreuzen.

Denken wir uns an der Seite des Instrumentes stehen, das Objektiv links und das Okular rechts, so dass das Auge gegen die Längenausdehnung der Libelle gerichtet ist. Wir bringen die Libelle zum Einspielen. Sind nun die betreffenden Achsen nicht parallel, sondern windschief, so sei das rechte Ende der Libellenachse jenseits der Vertikalebene der Cylinderachse, das linke Ende diesseits. Da die Libelle auf den Cylindern etwas von uns ab oder zu uns her verschoben werden kann, ohne dass die Füsse zum Teil außer Berührung mit der Unterlage kommen, so schieben wir die Libelle etwas von uns weg. Dadurch wird das rechte Ende der Libellenachse noch weiter auf die abgewandte Seite des Fernrohrs gebracht und gesenkt, das linke dagegen gehoben. Blase wird folglich nach links gehen. Dies ist das Zeichen für die vorzunehmende Bewegung der Libelle im Gehäuse. mit der horizontal wirkenden Libellenschraube das rechte Ende zu uns her bzw. das linke von uns fort bewegen.

Eine Konstruktion besonderer Art ist diejenige in Fig. 102 2. Das Fernrohr ruht in den Gabeln mit dem einen Ende auf einer Stahlschneide und mit dem andern auf einem Schraubenkopfe. Die Auflagerplatten p sind von Stahl. Dasselbe gilt von der Libellenfüßen. Durch die verstellbaren Schrauben gewinnt matein Mittel, den unter 5. besprochenen Übelstand zu vermeiden.

b. Die Wendelibelle ist mit dem Fernrohr fest verbunder (Fig. 104.)

Es wird vorausgesetzt, dass die beiden Achsen der Wendeoder Doppellibelle parallel sind. Die wagerechte Lage des Querfadens wird durch die Anschlagschrauben bewirkt. Darauf wird die Zielachse mit der Ringachse in eine Gerade gebracht, indem man die Latte am Nivellierfaden abliest, das Fernrohr um die

ngsachse um 1800 dreht und wieder abliest. Stellt man nun Faden auf das arithmetische Mittel der Ablesungen, so fällt Ringachse in die Visierebene.



Die Zielebene macht man horizontal, indem man die Libelle ber einer Fußschraube einspielen läßt. Man dreht nun das Fernohr mit Libelle um 180°, so dass die letztere an die andere eite zu liegen kommt. Zeigt sich ein Ausschlag, so ist die Hälfte desselben durch die Berichtigungsschrauben der Libelle zu beseitigen, wodurch die Libellenachse parallel zur Ringachse wird. Nach Fortschaffung der andern Hälfte durch die Schraube des Dreifusses sind die Achsen horizontal gestellt. Nach Drehung des Fernrohrs um 90° im Horizonte wird dem Vertikalzapfen die lotrechte Stellung gegeben, was vorher bereits mit der Dosenlibelle grob geschehen ist.

c. Das Instrument besitzt eine Kippschraube (Fig. 105 u. 106). Die Centrierung des Fernrohrs geschieht wie bei den frühem Konstruktionen.



Bei der Berichtigung der Libelle tritt an die Stelle der einen Schraube des Dreifusses die Kippschraube. Das gilt von der Aufsatz- und von der Wendelibelle. Die Markenstellung der Kippschraube wird nach der Centrierung und Libellenprüfung durch die Kipp- und Dreifusschraube gefunden.

Ist die Kippschraube mit einer Trommelteilung versehen, wie in Fig. 105, so kann man mit derselben kleine Vertikalwinkel messen und zwar genauer, als es die Nonienablesung am Höhenkreise gestattet.

Das Fernrohr in Fig. 106 liegt in einer Wiege, in welcher es sich um die Längsachse beliebig drehen läfst. Die sehr empfindliche Libelle kann auf den Fernrohrringen zwischen den Gabeln in der Quererichtung hin- und hergeschoben und dadurch

ne Kreuzung der Achsen leicht nachgewiesen werden. Liegt eine lche vor, so ist nach Centrierung des Fadenkreuzes in der Ringhse der Parallelismus zwischen Libellenachse und Zielachse durch e wagerecht wirkenden Schrauben der Libellenlagerung herzuellen.

Das Instrument braucht nicht im ganzen horizontiert oder die ertikalachse lotrecht gerichtet zu werden. Man bringt vor jeder isur die Libelle zum Einspielen, was schnell besorgt ist.



Je näher das Ziel ist, desto mehr muß die Okularröhre erausgezogen werden; bis an die Grenze der Möglichkeit geschah des unter A. a. bei der Parallelstellung von Ziel- und Libellenichse. Sollte diese Prüfung ein genaues Resultat ergeben, so Muste vorausgesetzt werden, dass die Ziellinie bei den Visuren auf die beiden Latten in dieselbe gerade Linie fiel. Das ist nur der Fall, wenn sich der Gang des Okularrohres ohne jede Aufand Abwärtsbewegung vollzieht. Befürchtet man ein Ausweichen les Fadenkreuzes aus der festgelegten Zielachse, so muß man beim Nivellieren diejenigen Zielweiten beibehalten, die man bei der

AND AND AND AND AND PROPERTY OF A PROPERTY O



Vermons in the vermons of the second second

Werr mar sich file Alter Tragender Prostrerreichnisse einigen Werkstatten

And the second of the second o

#### . . Dan Quecksilber-Barometer.

Incomerante von Torricelli 1643 angestellte Versuch führte von Lahndung des Barometers (το βάρος, die Schwere oder das Gewicht und μίσμιν, messen). Die erste Anregung, dasselbe z

Höhenmessungen zu benutzen, gab Pascal 1648. Man hat sog. Reisebarometer konstruiert, welche mit Hilfe leichter Stative cardanisch aufgehängt werden. Trotz aller Vervollkommnung verlangen jedoch die Quecksilberbarometer große Vorsicht beim Transport und eine ganze Reihe mühsamer Hantierungen, wohin das jedesmalige Einstellen der Skala, das Stürzen, die geschützte Aufhängung und bei manchen das Abgießen des Quecksilbers gehören. Sie beanspruchen auf jeder Station ein Zuwarten bis zum Temperaturausgleich und sind außerdem recht teuer. Man benutzt sie deshalb zur Außenarbeit nur ungern und zieht im allgemeinen die kleinen, bei der Fortschaffung und Behandlung wenig Mühe verursachenden Feder- oder Aneroid-Barometer vor.

Um die Höhenformel abzuleiten, legen wir das Quecksilberbarometer zugrunde und sehen vorläufig von allen Nebeneinflüssen ab.

Die Länge der Quecksilbersäule hängt von der Größe des Luftdrucks, dieser bei sonst gleichen Verhältnissen von der Höhe der Luftsäule ab. Wird die Luftsäule dadurch verkürzt, daß man mit dem Barometer in die Höhe steigt, so wird dasselbe fallen.

Um die Abnahme der Quecksilbersäule zu berechnen, muß man die Gewichte von Quecksilber und Luft mit einander vergleichen. Man muß also die Frage beantworten: um wieviel Meter muß man die Luftsäule verkürzen, damit die Quecksilbersäule um einen Millimeter kürzer wird? Oder umgekehrt: um wieviel Meter ist die Luftsäule verkürzt worden, wenn das Quecksilber um einen Millimeter gefallen ist?

Da das specifische Gewicht des Quecksilbers in bezug auf Wasser 13,596, dasjenige des Wassers in bezug auf Luft 773 ist, 80 ist das Quecksilber im Vergleich mit der Luft 13,596 · 773 = 10509,7 mal so schwer als ein gleiches Volumen Luft. Eine Luftsäule von 10509,7 mm Länge ist also grade so schwer wie eine Quecksilbersäule von 1 mm Länge mit gleichem Querschnitt. Beobachtet man demnach den Barometerstand an einem Punkte und findet an einem höher gelegenen Punkte, dass das Quecksilber in der Röhre um 1 mm gefallen ist, so schliest man daraus, das der zweite Punkt 10,5 m höher liegt als der erste. Bei der Ausführung dieses Versuches wolle man den Nullpunkt am offenen Bechenkel beachten.

Das Gewicht der Luft, also auch ihr Druck nimmt jedoch nicht in dem gleichen Verhältnisse mit der Höhe ab. Wäre dies der Fall, so könnte für den Barometerstand 760<sup>mm</sup> an der Erd-

berfläche die Höhe der Atmosphäre nur 760·10,5 m d. h. etwas aber eine Meile betragen. Das widerspricht der Erfahrung. den Erscheinungen der Strahlenbrechung hat man sogar das Zehnfache berechnet und aus der Höhe der Meteore und des Nordlichts hat man auf das Vierzigfache, also auf etwa 300 km Höhe ge-

Die Dichtigkeit der Luft ist nicht überall gleich, sie nimmt mit der Höhe ab und zwar bedeutend schneller als die Höhe zuschlossen. Deshalb ist folgende Untersuchung anzustellen, um aus den Barometerständen auf die Erhebungen über den Meeresspiegel bzw. auf die Höhenunterschiede zweier Punkte schließen zu können.

Der Barometerstand in der Höhe des Meeresspiegels oder bei NN in Fig. 107 sei b; die Stände in 1, 2, 3<sup>m</sup> u. s. w. Höhe seien  $b_1$ ,  $b_2$ ,  $b_3$  u. s. w. Für die Höhenunterschiede von 1<sup>m</sup> sind also die Differenzen der Barometer-Fig. 107. stände

stände 
$$b - b_1 = P_1$$
  
 $b_1 - b_2 = P_2$   
 $b_2 - b_3 = P_3$ 

b

b

bz

714

jı,

12

2m

1m

 $\mathbf{E_{S}}$  ist demnach die Differenz  $p_{1}$  die Länge derjenigen Quecksilbersäule, welche mit der unterstel Luftschicht von 1<sup>m</sup> Länge gleiches Gewicht ha  $p_2$  ist das Gewicht des zweiten Meters Luft,  $p_3$  ds jenige des dritten Meters u. s. w.

Nun verhalten sich nach dem Mariottesch Gesetze bei konstanter Temperatur die Dichtigkei also auch die Gewichte der trockenen Luftschic wie die drückenden Kräfte. unmittelbar durch die Quecksilbersäulen, welche

Luftsäulen das Gleichgewicht halten d. h. durch die Baror

Aus den letzten Proportionen wird durch Addition v auf beiden Seiten und nach Vertauschung der innern Glie

letzten 1807  
iten und nach Vertauschung uch 
$$\frac{p_1 + b_1}{p_2 + b_3} = \frac{b_1}{b_2}$$
;  $\frac{p_2 + b_2}{p_3 + b_3} = \frac{b_2}{b_3}$ ; u. s. w.

Nach 1) ist:

$$p_1 + b_1 = b$$
;  $p_2 + b_2 = b_1$ ;  $p_3 + b_3 = b_2$ ; ...

Setzt man diese Werte ein, so erhält man

. . . . 
$$\frac{b}{b_1} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{b_2}{b_3} = \cdots = q$$
.

Diese Größe q ist also das Verhältnis zweier Barometerstände i dem Höhenunterschiede von einem Meter. Es ist q nicht verall dasselbe; es kommt darauf an, von welchem b wir aushen, aber immer ist q>1, da der größere Barometerstand im ihler steht.

Nehmen wir die einzelnen Proportionen aus 3) und schreiben eselben umgekehrt, so ist

$$\frac{b_1}{b_2} = \frac{b}{b_1}; \ \frac{b_2}{b_3} = \frac{b_1}{b_2}; \ \frac{b_3}{b_4} = \frac{b_2}{b_3}; \cdots$$

Hieraus ergeben sich die Barometerstände

$$=b\cdot\frac{b_2}{b_1}=b\cdot\frac{1}{q};\ b_2=b_1\cdot\frac{b_3}{b_2}=b\cdot\frac{1}{q^2};\ b_3=b_2\cdot\frac{b_4}{b_3}=b\cdot\frac{1}{q^3}\cdot\cdots$$

ler sie sind

) . . 
$$b; b_1 = b \cdot \frac{1}{q}; b_2 = b \cdot \frac{1}{q^2}; b_3 = b \cdot \frac{1}{q^5}; \dots$$

Die Barometerstände bilden eine abnehmende geometrische eihe, während die zugehörigen Höhen eine zunehmende arithtetische Reihe bilden.

Aus den Gleichungen 4) ergiebt sich

$$b = q \cdot b_1 = q^2 \cdot b_2 = q^3 \cdot b_3 \dots$$

Sind wir h Meter gestiegen und ist der Barometerstand in lieser Höhe  $\beta$ , so ist die einfachste barometrische Höhenformel für rockene Luft und  $0^{0}$  C. ohne Rücksicht auf geographische Breite und Schwereabnahme mit der Erhebung

) . . . . . . . 
$$b = q^h \cdot \beta$$
.

Hieraus

$$. . . . . . . h = \frac{\log b - \log \beta}{\log q} \text{ Meter.}$$

Den Wert von q berechnen wir für 760, für den Barometerind am Ausgangspunkte. Wie wir oben gesehen haben, ist die ft rund 10500 mal so leicht als Quecksilber. Das Stück, um liches die Quecksilbersäule bei einer Erhebung von 1<sup>m</sup> fällt, ist also  $(1:10500)^m = 0.095^{mm}$ . Das Barometer wird also von  $760^{mm}$  auf  $759.905^{mm}$  fallen. Der Wert von q ist demnach

$$q = \frac{b}{b_0} = \frac{760}{759,905}$$
 und  $\log q = 0,0000543$ .

Die Formel 6) lautet nun

7) . . 
$$h = \frac{\log b - \log \beta}{0,0000643} = 18416 (\log b - \log \beta)$$
.

Die Zahl 18416 oder rund 18400 ist für Mitteleuropa als Konstante zu bezeichnen. Für Deutschland ist nach Jordan 18464 zu setzen; für die Provinz Hannover und auch für Mitteleuropa ist als mittlerer, auf  $0^0$  reduzierter Barometerstand in Meereshöhe  $762^{\rm mm}$  zu betrachten.

Die Gleichung 7) gilt für die Lufttemperatur  $0^{0}$  C. Bei dieser Temperatur finden jedoch die barometrischen Beobachtungen selten statt, jedenfalls ist dieselbe nicht auf beiden Stationen die gleiche. Man hat daher bei jeder Barometerablesung die Temperatur der Luft zu notieren. Aus den Temperaturen beider Beobachtungsorte nimmt man das Mittel. Sind dieselben t bzw.  $\tau$ , so ist  $\frac{t+\tau}{2}$  in Rechnung zu setzen.

Nach dem Gay Lussacschen Gesetze dehnt sich bei konstantem Druck für jeden Grad des hundertteiligen Thermometers die trockne Luft um 0,003 665 ihres Volumens aus oder sie zieht sich zusammen. Das Umgekehrte dieses Bruches liefert uns die bekannte Zahl 273, den absoluten Nullpunkt — 273° C. Statt der obigen Zahl können wir als Ausdehnungskoeffizienten genau genug  $\alpha = 0,004$  setzen.

Da sich also die Dichtigkeit der Luft und entsprechend ihr Gewicht mit der Temperatur ändert, so wird man bei Aufstellung der Höhenformel die Temperatur gemäß dem genannten Gesetze berücksichtigen müssen.

Setzen wir voraus, daß das Mittel von t und  $\tau$  über Null ist, so liefert die Formel 7) ein zu kleines Resultat. Für jeden Temperaturgrad ist die Luft um das 0,004 fache ihres Volumens dünner, also leichter geworden. Die Luftsäule ist daher um  $0,004 \cdot \frac{t+\tau}{2}$  mal höher zu nehmen, sodaß jetzt die Höhenformel lautet

8) . 
$$H = 18400 \cdot (\log b - \log \beta) \cdot \{1 + 0.002 \cdot (t + \tau)\}$$
.

Die Temperaturgrade sind als algebraische Zahlen zu beln d. h. über Null als positiv, unter Null als negativ in die ung einzuführen.

Die Formel 8) giebt den Höhenunterschied der beiden Orte en Barometerständen b und  $\beta$ ; setzt man b = 760, so erhält die Höhenlage über dem Meeresspiegel.

Eine Näherungsformel ist diejenige von Fischer-Babinet, ren Berechnung man keine Logarithmen gebraucht:

$$H = 16\,000 \cdot \frac{b-\beta}{b+\beta} \cdot \{1+0,002 \cdot (t+\tau)\}.$$

Verstehen wir unter Korrektion die Verbesserung eines Fehlers, hne unsere Schuld auftritt und sich bei aller Sorgfalt nicht iden läßt (im Gegensatz zu Korrektur), so sind an den Baerablesungen eine Reihe von Korrektionen vorzunehmen, von zwei näher besprochen werden sollen.

Die Länge der Quecksilbersäule wird nicht allein durch den ruck, sie wird auch durch die Temperatur t des Queckrs beeinflußt. Für je  $1^0$  Wärmezunahme oder Abnahme die Flüssigkeitssäule um  $\lambda=0{,}000\,18$  ihrer Länge linear dehnt bzw. verkürzt. Um also jeden Barometerstand auf  $0^0$  C. duzieren, muß man ihn mit  $\lambda t$  multiplizieren und dieses kt von ihm algebraisch abziehen d. h. bei +t abziehen und -t hinzuzählen. Gehen wir von  $b_0$  aus, so ist es umgekehrt; es ist

$$\begin{split} b &= b_0 \cdot (1 + \lambda t) \,, \ \ \text{hieraus} \\ b_0 &= \frac{b}{1 + \lambda t} = b \cdot (1 - \lambda t) \,, \end{split}$$

e Formel durch Division erhalten ist und der Reduzierung richt.

Neben der linearen Ausdehnung bzw. Zusammenziehung der silbersäule durch die Zu- bzw. Abnahme der Wärme findet Veränderung des Maßstabes statt, welche für die Redung des Barometerstandes je nach der Konstruktion des Instruals der ersten Änderung entgegen- oder gleichwirkend zu ehten ist.

Die Skala möge auf der Glasröhre selbst aufgeätzt sein, sor den Ausdehnungskoeffizienten des Glases  $\mu=0,000\,011$  und Temperatur t der reduzierte Stand

$$. \quad b_0 = b - b \cdot \lambda t + b \cdot \mu t = b \cdot \{1 - (\lambda - \mu) \cdot t\}.$$

Für die Glasskala ist also

$$b_0 = b \cdot (1 - 0,000 \, 169 \, t).$$

Ist die Messingskala mit  $\mu = 0,000018$  unten fest, so da die Ausdehnung von unten nach oben, die Zusammenziehung vor oben nach unten stattfindet, so ist  $b_0 = b \ (1 - 0,000162 \ t)$ .

Die Erklärung ist einfach, wenn wir wieder die Skala a das Glasrohr setzen, das unten in der Biegung befestigt ist, od wenn wir beim Gefässbarometer die Glasskala unten und neb der Röhre festklemmen. Die Ausdehnung geht nach oben ustellt in die Höhe der Quecksilberkuppe eine niedrigere Zahl, a ohne Ausdehnung dort stehen würde. Bei der Zusammenziehunach dem festen Ende unten kommt eine zu hohe Zahl in c Höhe der Kuppe.

Wollte man ganz genau verfahren, so müſste man auſserde die Temperatur kennen, bei welcher die Teilung angefertigt wur•

An dem im Kugelgelenk hängenden Gefässheberbarometer  $\mathbf{v}$  R. Fuess verlängert sich die Skala bei steigender Temperatur na unten. Es muss also in 9)  $b_1 \cdot \mu t$  negativ eingeführt werden, we  $b + b_1$  die Länge der ganzen Skala ist. Hierbei müsste  $\mathbf{x}$  möglich sein, das Stück Gehäuse von der obern Grundplatte bis  $\mathbf{z}$  Kuppe d. h.  $b_1$  abzulesen.

Jordan sagt in seinem Handbuch, 2. Bd. 5. Aufl. auf S. 55 "Fortgesetzte Vergleichungen von Quecksilberbarometern zeig Widersprüche, welche sich durch die Ungenauigkeiten des Eistellens und Ablesens allein nicht erklären lassen". Sollte wonicht die Einwirkung der Temperatur auf den Maßstab mschuld daran sein? Bei der cardanischen Aufhängung des Bart meters von Fueß z. B. findet eine Veränderung nach oben un unten statt.

Die Temperaturen in 8) beziehen sich auf die Luft, diejenig in 9) gilt für das Quecksilber und die Skala. Die erstere beobachtet man an einem Thermometer, welches frei, aber gegen die Wärmestrahlen der Sonne und des Bodens geschützt hängt, oder an einem Aspirationsthermometer. Oder man benutzt ein Schleuder thermometer von Glas, das an einer Schnur etwa hundertmal in Kreise geschwungen die Lufttemperatur schnell annimmt. Die Temperatur in 9) wird an einem Thermometer abgelesen, das in Gehäuse des Barometers angebracht ist. Diese Ablesung geschieb vor der Barometerablesung.

Die Korrektionen, die an den Barometerständen infolge de Luftfeuchtigkeit, der Schwereabnahme mit der Höhe, der Schwere zunahme mit der geographischen Breite und infolge der Kapillas depression vorzunehmen sind, lassen sich hier nicht eingehende

rortern. Es sei nur kurz angedeutet, weshalb die genannten Ver-

Der in der Luft enthaltene Wasserdampf hat das Bestreben sie hauszudehnen, er übt eine gewisse Spannkraft, also auch einen Druck auf das Quecksilber in dem offenen Schenkel des Barometers aus. Die Höhe der Quecksilbersäule wird demnach davon beeinflusst. Die Spannkraft des Wasserdampfs ist verschieden je nach seiner Temperatur und Menge, weshalb man bei genauen barometrischen Höhenmessungen auch einen Feuchtigkeitsmesser zur Hand haben muß.

Das Gewicht der Quecksilbersäule hält dem Drucke der Luft das Gleichgewicht. Nach dem Newtonschen Gravitationsgesetze nimment die Anziehungskraft der Erde d. h. die Schwere mit dem Quadrate der Entfernung vom Mittelpunkte ab. Je weiter man sich deshalb von der Oberfläche der Erde nach oben entfernt, desto geringer wird das Gewicht des Quecksilbers. Dem gleichen Luftdrucke entspricht daher nicht in jeder Höhe die gleiche Quecksilbersäule.

Dieselbe Bewandnis hat es mit der geographischen Breite. Am Äquator ist die Schwere am geringsten sowohl wegen der größern Entfernung vom Mittelpunkte der Erde, als auch wegen der Größe und Richtung der Centrifugalkraft; nach den Polen hin nimmt die Schwere zu. Deshalb wird für den gleichen Luftdruck an Punkten verschiedener geographischer Breite sich ein verschiedener Barometerstand ergeben.

Wichtiger als die beiden letztgenannten Einflüsse ist die Kapillardepression. Man versteht darunter das Zurückdrängen des Quecksilbers in der Glasröhre. Taucht man eine beiderseits offene Glasröhre von geringer, etwa 5 bis 10 mm Weite in Quecksilber, 80 wird, weil zwischen den beiden Körpern keine Adhäsion stattfindet, das Quecksilber in der Röhre niedriger stehen als außerhalb derselben. Das Quecksilber wird niedergedrückt und zwar umsomehr, je enger die Röhre ist. Bei einem Gefässbarometer kommt lie Depression voll zur Geltung. Bei einem Heberbarometer tritt leselbe in beiden Schenkeln auf, kann also unbeachtet gelassen erden, wenn beide Röhren den gleichen Durchmesser haben. Ist tzteres nicht der Fall, so ist die Differenz der Depressionen zu Die Kuppenhöhen sind jedoch selbst bei gleichem liber verschieden, da im offenen Schenkel durch Feuchtigkeit Oxydation eine Verunreinigung des Quecksilbers eintritt.

Beim Gefässbarometer ist die in Millimetern ausgedrückte

Depression stets zur Ablesung zu addieren. Ist beim Heberbarometer der untere Schenkel enger als der obere, so hat madie Differenz der Depressionen von der Ablesung abzuziehen, immungekehrten Falle zuzuzählen.

Man hat zu den Höhenmessungen zwei Barometer notwendige: das Standbarometer, welches auf der untern Station bleibt, un d das Wander- oder Feldbarometer. Beide werden zu gleichen Zeitem, etwa alle 15 Minuten, abgelesen und die Ablesungen nebst den Temperaturen der Luft und des Instruments aufgeschrieben. die Zahlen als Grundlage der Berechnung benutzen zu können, müssen alle zugleich im Gebrauch befindlichen Barometer vor und nach der Messung verglichen werden. Die nach gleichgehenden Uhren gleichzeitig gemachten Ablesungen am Barometer werden auf Null reduziert und in die Höhenformel eingesetzt. Die Beobachtungen sind bei möglichst ruhiger Luft anzustellen. würde man bei starkem Winde das Barometer in einem Hause oder etwa hinter einer Schutzwand aufhängen, so könnte der über sie hinwegfahrende Wind als Deckelstrom den Luftdruck vergrößern oder auch saugend vermindern. Dasselbe gilt für das Wanderbarometer, mit dem man Schluchten und enge Thäler dur chzieht, während über den Bergen eine der Richtung nach unberechenbare Luftströmung herrscht. Auch vor Gewittern soll man keine barometrischen Messungen machen, da mit denselben stets eine Beunruhigung und Gleichgewichtsstörung der Atmosphäre verbunden ist

## § 44. Das Feder-Barometer.

Das Feder- oder Aneroidbarometer wurde vom Engländer Vidi 1847 erfunden; auf dem Vidischen Principe beruhen die Konstruktionen von Bourdon, Naudet und Goldschmid. Aneroid wurde das Barometer genannt, weil keine Flüssigkeit zur Verwendung kommt (das verneinende  $\dot{\alpha}$  und  $\nu\eta\rho\delta_S$ , feucht). Die innere Einrichtung dieses Barometers mit Zeigerwerk läßt sich leicht an den als Zimmerschmuck dienenden, sonst aber zu wissenschaftlichen Zwecken meist unbrauchbaren Aneroid- oder Holosterikbarometernerkennen.

Der wesentliche Bestandteil ist die luftleere oder fast luftleere Büchse B. Sie ist meist cylindrisch, besteht aus dünnem Blecke von Argentan und ruht zum teil mit dem Boden auf der Wand

s umschließenden Gefäßes. Der Deckel oder beide Böden der ase sind wellenförmig, um den Druck gleichmäßig aufzunehmen auf die in ihrer Mitte stehende Säule senkrecht zu übertragen. Seitenwand ist stark und steif. Die Elasticität dieser Büchse an die Stelle des Gewichts der Quecksilbersäule. Die volldige Einbiegung des Deckels durch den Luftdruck wird durch entgegenwirkende Feder F verhütet. Die Veränderungen in Lage des Deckels werden auf ein Hebelwerk übertragen und rößert durch den Zeiger Z sichtbar gemacht.

In Fig. 108 ist abcd ein Winkelhebel; die vier Punkte sind tarrer Verbindung und c ist der Drehpunkt; dA ist die Kette,

durch eine in der Büchse Andliche Spiralfeder gennt wird. An der Achse Büchse sitzt der Zeiger Z. tt der Büchse hat man ist die Achse des Zeigers einen Arm gestellt, der wärts von einer Säule Bodens getragen wird.



Um die Wirkungsweise des Instruments zu verstehen, denken uns die Kette auf der dem Auge zugekehrten Seite aufliegen. rd nun die Kette angezogen, was bei abnehmendem Luftdrucke ch die Feder F geschieht, so wird der Zeiger rechtsum geht. Bei wachsendem Drucke geht a nach unten und d nach ats, die Kette wird also schlaff und die Spiralfeder in A dreht. Zeiger nach links. Soll der Zeiger, wie es gebräuchlich ist, a rechts den höhern Luftdruck anzeigen, so muß die Anordnung Kette und Spiralfeder umgekehrt sein.

Bei dem Aneroid von Naudet ist im Boden des Gehäuses e Berichtigungsschraube angebracht, durch welche die Spannung Feder F geregelt werden kann. Während des Gebrauchs bleibt Instrument bei offener oder leicht verdeckter Skala in einem tteral, damit einem schnellen Temperaturwechsel und einseitiger wärmung vorgebeugt wird. Vor jedem Ablesen ist sanft auf den ckel zu klopfen.

Die Quecksilber- und Federbarometer verhalten sich zu einder wie Pendel- und Federuhren oder wie die gemeine Wage r Federwage. Die Genauigkeit der ersteren wird durch die zteren nicht erreicht, und der Gang der Federinstrumente wird

mehr und vielseitiger beeinflust. Die Elastizität des federnden Körpers ändert sich schnell mit der Temperatur, was man leicht an der Taschenuhr beobachten kann, wenn dieselbe keine Kompensation besitzt; oder die Elastizität äußert sich nicht bei jedem Drucke gleichmäßig. Die Zeigerwage, welche bei einer Belastung bis zu fünf Kilogramm für je 100 Gramm einen stets gleichen Ausschlag giebt, wird unzuverlässig bei größerer Belastung, die Strichabstände sind nicht mehr entsprechend derselben Mehrbelastung. Um die Wage für größere Gewichte benutzen zu können, muß man unter Zuhilfenahme einer gemeinen Wage entweder die Abstände der Striche vermindern oder sich für die einzelnen Abschnitte der Teilung eine ziffermäßige Berichtigung merken.

Ebenso können gleiche Skalenteile am Aneroid vom niedrigsten bis zum höchsten Stande nicht die entsprechenden Bewegungen des Quecksilberbarometers darstellen.

Alle Federbarometer, besonders die neuen, bedürfen erst einer längern Vergleichung mit einem Normal-Quecksilberbarometer, ehe man sie zu Höhenmessungen anwenden darf. Die ältern Instrumente sind zuverlässiger, weil bei diesen wahrscheinlich die Lagerung der Moleküle eine beständigere ist und die gegenseitigen Spannungen sich mehr ausgeglichen haben.

Es handelt sich vor allem darum, die Ablesungen am Aneroid mit denjenigen am Quecksilberbarometer in Einklang zu bringen, um sie in die Höhenformel 8) einsetzen zu können.

Im allgemeinen kann man sich auf die Federbarometer der renommierten Werkstätten verlassen, da nur geprüfte Instrumente mit Korrektionszahlen abgegeben werden. Allein diese Barometer ändern leicht, schon durch die Erschütterungen der Postbeförderung, ihren Charakter. Eine Wiederholung der Prüfung ist deshalb notwendig.

Es wird vorausgesetzt, dass zur Prüfung der Federbarometer ein gutes Quecksilberbarometer zur Verfügung steht. Außerdem sei vorweg bemerkt, dass alle an dem letzteren gemachten Ablesungen, welche bei der Prüfung in Frage kommen, nach dem vorigen § auf 0° C. reduziert werden müssen. Da es ferner in der Absicht liegt, das Federbarometer zu Höhenmessungen zu verwerten, so sind vorzugsweise die Barometerstände ins Auge zu fassen, welche unter 760<sup>mm</sup> liegen.

Die zuerst festzustellende Korrektion ist die auf die Temperatur bezügliche. Es ist die Temperaturkonstante zu suchen d. h. die Anzahl von Skalenteilen, um welche die Ablesung zu groß wird. wenn die Temperatur des Instrumentes um 1°C. steigt bzw. zu klein wird bei abnehmender Temperatur. Mit Hilfe dieser Konstanten wird der Barometerstand auf 0°C. reduziert; würde dieser dann mit dem auf 0°C. reduzierten Stande in Millimetern am Quecksilberbarometer übereinstimmen, so könnte man ihn ohne weiteres in die Formel 8) einsetzen.

Dass die Ablesung am Federbarometer von der Temperatur beeinflust wird, erkennt man, wenn man bedenkt, dass sich mit der Erwärmung der wellenförmige Deckel ausdehnt, seine Oberfliche und folglich auch der Druck auf dieselbe größer wird. Wirkte bei Null Grad auf jeden Quadratcentimeter ein Druck von einem Kilogramm, so wird bei gleichem Luftdrucke und + 15° die Zahl der drückenden Kilogramme größer, weil die Fläche größer geworden ist. Umgekehrt ist es bei abnehmender Temperatur. Wenn man die Temperatur als algebraische Zahl betrachtet, so ist demnach die Korrektion als subtraktiv einzusetzen.

Mit hinreichender Genauigkeit für unsere Zwecke kann man bei den Naudetschen und Goldschmidschen Aneroiden die Temperaturkonstante für 1°C. zu 0,15 mm annehmen. Es ist dabei sogleich die weitere und ebenfalls heutzutage meist zutreffende Voraussetzung gemacht, das die Teilungen am Aneroid und Quecksilberbarometer übereinstimmend nach Millimetern zu rechnen sind.

Will man durch Beobachtung und Rechnung die Temperaturkonstante genau bestimmen, so wählt man dazu am bequemsten
die Zeit des Winters. Man läst das Quecksilberbarometer im geheizten Zimmer, während man das zu untersuchende Aneroid verschiedenen Temperaturen im geheizten, ungeheizten Zimmer und
im Freien längere Zeit aussetzt. Die Ablesungen geschehen bei
gleichem Luftdrucke, also gleichzeitig.

Machen wir wieder die Übereinstimmung der Teilungen zur Bedingung, so können wir zunächst annehmen, der Stand am Quecksilberbarometer sei, bei der ersten und zweiten Ablesung auf Null reduziert, jedesmal derselbe. Er sei

$$b_1 = 745,1 = b_2$$
; am Aneroid sei  $a_1 = 744,6$  bei  $t_1 = 5,4$  und  $a_2 = 745,3$  bei  $t_2 = 9,4$ .

Die Konstante y für die Temperatur erhalten wir dann aus

$$744,6 + 5,4 \cdot y = b_1$$

$$745,3 + 9,4 \cdot y = b_2$$

durch Subtraktion, nämlich y = -0.175.

Ist 
$$b_1 = 745,1$$
  $a_1 = 744,6$   $t_1 = 5,4$   
 $b_2 = 744,4$   $a_2 = 745,4$   $t_2 = 16,0$ ,

so ist der Unterschied der reduzierten Barometerstände  $b_1 - b_2 = 0.7$  infolge der Luftdruckänderung entstanden. Um dasselbe hat sieh aus demselben Grunde der Stand am Aneroid geändert; das Übrige kommt auf Rechnung der Temperatur. Zählen wir zu  $a_2$  den Unterschied 0,7, so beziehen wir beide Aneroidablesungen auf denselben Normalstand. Es hätte müssen das Aneroid ebenfalls um 0,7 fallen infolge der Abnahme des Luftdruckes; es ist jedoch gestiegen, folglich haben wir auf  $t_2 - t_1 = 10,6^0$  die Wirkung

$$0.7 + 745.4 - 744.6 = 1.5$$

zu rechnen und y = -0.141 einzuführen.

Oder es sei 
$$b_1 = 761,73$$
  $a_1 = 764,25$   $t_1 = 17,1^0$   $b_2 = 762,03$   $a_2 = 763,25$   $t_3 = 9,5$ .

Das Aneroid ist bei der Temperaturabnahme um  $1^{mm}$  gefallen, während das Quecksilberbarometer um  $0.3^{mm}$  gestiegen ist. Der auf die Temperatur entfallende Unterschied ist demnach  $1.3^{mm}$  auf  $7.6^{\circ}$ . In diesem Falle ist für jeden Grad  $0.17^{mm}$  zu rechnen, um die Aneroidablesung auf Null zu reduzieren. Die übrigen Vergleiche desselben Naudet mit einem Fuess'schen Barometer lieserten Zahlen, aus denen die Temperaturkonstante y = 0.17 hervorging.

Um auch bei sehr verschiedenen Barometerständen den Einfluß der Temperatur zu bestimmen, muß man entweder Berge besteigen oder die Luftpumpe benutzen. Außerdem hat man zur größeren Bequemlichkeit für diese Untersuchungen Schränke angefertigt, deren Inneres man nach Wunsch erwärmen oder durch Eis und Kältemischungen abkühlen kann. Die Temperatur kann durch besondere Vorkehrungen auf gleicher Höhe erhalten werden; das Aneroid muß längere Zeit in dem Raume verbleiben und läßst sich ohne Ortsänderung nach leichter Erschütterung ablesen.

Eine weitere Korrektion bezieht sich auf die Teilung des Federbarometer. Ist z die Teilungskonstante, so verstehen wir darunter die Reduktion des Skalenteils in der Gegend der Ablesung.

Die Notwendigkeit dieser Korrektion versteht man, wenn man erwägt, daß die luftleere Büchse die gleiche Änderung des Luftdrucks nicht immer in gleicher Weise aufnimmt und auf den Zeiger überträgt. Bei einem von 680 bis  $700^{\rm mm}$  steigenden Drucke wird die Zeigerspitze einen andern Weg machen, als bei einem Steigen von 760 bis  $780^{\rm mm}$ . Um die Teilungskorrektion entbehren zu

ien, müßte man die Teilstriche der Skala, den ersten etwa bei , den folgenden bei 650, dann bei 660<sup>mm</sup> u. s. w. Luftdruck nen und die Zwischenräume in 10 oder 20 gleiche Abschnitte n. Wegen der zu befürchtenden Änderung des Instruments ist ich dies Verfahren zu verwerfen; deshalb muß Rechnung einn. Die Teilungskorrektion wird um so kleiner ausfallen, je r die Ablesung dem Punkte 760 ist, für welche das Instrument üft wurde. Je weiter von 760 entfernt, desto ungleichmäßiger der Gang der Elasticität, also auch derjenige des Zeigers sein. e Entfernung tritt in der folgenden Formel als (760 — a) auf; mit der Angabe des Nonius vergleichbar.

Endlich ist die Stand- oder absolute Korrektion x zu ereln. Es ist dies die Größe, um welche der Stand des Federmeters nach der Reduzierung auf Null von dem auf Null reduen Stande des Quecksilberbarometers abweicht; x ist also gleichsam Indexfehler.

Zur Berechnung der drei Konstanten hat man die Gleichung estellt

$$b = a + x + y \cdot t + z \cdot (760 - a)$$
.

in ist b die reduzierte Ablesung in Millimetern am Quecksilbermeter, a die unmittelbare Ablesung am Federbarometer und t innere Temperatur des letztern; x, y und z sind die dem beenden Aneroid zukommenden Konstanten, also x,  $y \cdot t$  und 760 - a) die Korrektionen. Die drei Unbekannten lassen sich den drei von einander unabhängigen Gleichungen berechnen, he man durch dreimalige gleichzeitige Ablesungen erhalten hat. wird es jedoch bei den drei Beobachtungen nicht bewenden n.

Da die Elasticität der Büchse unabhängig von der Anziehungst der Erde ist, so kann von einer Schwerekorrektion beim roid keine Rede sein.

Es sei verwiesen auf die Vermessungskunde von Jordan; ferner auf Schoder: Hilfstafeln zur barometrischen Höhenbestimmung nebst einer Anleitung zur Untersuchung und zum Gebrauch der Federbarometer. 1874.

Höltschl: Die Aneroide von Naudet und Goldschmid. 1872.

Koppe: Die Aneroidbarometer von Jakob Goldschmid und das barometrische Höhenmessen. 1877.

Jordan: Barometrische Höhentafeln. 1886 und dazu diejenigen von 1896.

Die Aneroide finden hauptsächlich Verwendung, wenn es sich die Aufsuchung und vorläufige Festlegung einer Wegelinie handelt. Vor allem wird es darauf ankommen, den Höhenuntes schied zwischen dem Ausgangspunkte und dem höchsten Punkte ze finden, um daraus in Verbindung mit der horizontalen Entfernung das Gefällprozent zu berechnen. Ist das im Gelände liegende Prozent zu hoch, so wird man sich für ein niedrigeres entscheiden und mit diesem die beiden Punkte zu verbinden suchen. Oder man fertigt zunächst eine Karte von der Gegend an und trägt in diese möglichst viele Höhenpunkte ein, um danach Kurven einzuzeichnen, deren Punkte die gleiche Erhebung haben. Man wird dann mit dem Zirkel Linien mit verschiedenen Neigungsverhältnissen einlegen und nachsehen, auf welcher man am bequemsten und billigsten zum Sattel des Gebirges oder auf die zu übersteigende Höhe kommt.

Benutzt man zur Höhenbestimmung ein Aneroid nach der Konstruktion Naudet, so empfiehlt es sich, das Instrument mit einer größern Tasche zu versehen, die wie ein Tornister auf dem Rücken getragen wird. Die Innenseite der auf dem Körper liegenden Fläche wird mit einem schlechten Wärmeleiter dick ausgefüttert und die nach hinten lose über der Skala hängende Klappe wird nur zum Ablesen aufgehoben. Der Träger, etwa ein starker Schulknabe, hat sonstige Arbeiten nicht zu verrichten, damit nicht plötzliche Erschütterungen den Gang des Instruments stören.

Das Aneroid von Goldschmid trägt man selbst, weil es eine besonders vorsichtige Behandlung erfordert und zum Ablesen beide



Hände notwendig sind. In Fig. 109 und 110 ist das Instrument als Ganzes und im Vertikalschnitt dargestellt. Es ist GG das Gehäuse, T die drehbare Trommel mit Teilung, e das Ende des Hebelarmes, auf welchen die Veränderungen der Büchse übertragen werden, e' das Ende des Fühlhebels, welcher durch Drehung der Trommel vermittelst der Mikrometerschraube M so gestellt werden kann, das die Indexstriche auf e und e' eine gerade Linie bilden. Der Fühlhebel ist unentbehrlich, um Gewiß-

heit zu haben, dass die Spitze des Hebels e auf der Feder der Büchse aa ruht. Durch die Schraube M übt man einen sansten Druck aus und beim Einspielen der Indexstriche ist die Berührung von Schraube und Hebel e hergestellt.

Die Skala ff ist so beschaffen, dass ein Teil von ihr der Ganghöhe der Mikrometerschraube, also einer vollen Umdrehung der

Trommel entspricht und 10 mm angiebt. Die horizontale Skala an TT trägt 10 Teile, welche wieder in Zehntel geteilt sind. Man liest also die ganzen Millimeter an ff und an den langen



Strichen der Trommel ab, die Zehntel an den kurzen Strichen und schätzt die Hundertel. In Fig. 109 ist die Ablesung  $702,63^{\text{mm}}$  und in Fig. 110:  $722,44^{\text{mm}}$ . Die Lupe P dient zum Ablesen und ist gegen die Skala passend verstellbar. Das Thermometer F giebt die Temperatur des Instruments an.

Wird das Barometer nicht gebraucht, so dreht man die Trommel linksum zurück, so dass die Spitze der Schraube M ein Stück vom Fühlhebel absteht. Beim Gebrauche hält man das Instrument horizontal, klopft leicht auf den obern Deckel und dreht die Trommel rechtsum, bis die Indexstriche in gleicher Höhe stehen. Sollte vorher der Strich des Fühlhebels schon tiefer stehen, so ist zurückzudrehen, bis er wieder höher steht.

Zur Berechnung der Höhenunterschiede ist auf dem obern Deckel eine Tabelle der Korrektionen für Teilung und Temperatur und im Futteral eine Gebrauchsanweisung nebst Höhentafel beisegeben.

Man hat heutzutage ungemein empfindliche Aneroide hergestellt, mit denen man Höhenunterschiede von  $1^m$  feststellen kann, and welche die vertikalen Bewegungen eines Schiffes durch Kurven im Auge vorführen. Aber auch mit weniger feinen Instrumenten assen sich mit genügender Genauigkeit Punkte festlegen, wenn sie wischen Punkten liegen, deren Höhenunterschied durch Nivellement der trigonometrische Messung genau bekannt ist. Es seien dies und Q; A, B und C sollen eingeschaltet werden. Ist ihre Lage kannt und sind die Höhen über P gesucht, so geht man von P s und notiert die Ablesungen. Bei A, B, C und Q thut man sselbe und ebenso wieder auf dem Rückwege über C, B, A h h h Man erhält auf diese Weise für jeden Punkt zwei Höhen-

zahlen, von denen man das Mittel nimmt. Ist nun die Summe der Höhen von A. B. C und Q größer als der Höhenunterschied zwischen P und Q, so verteilt man den Fehler im Verhältnis der einzelnen Höhen.

Liegen die Punkte A, B und C nicht fest, ist aber bestimmt, um wieviel Meter sie über P liegen sollen, so beobachtet man den Barometerstand in P und in Q. Der Unterschied der Ablesungen in Millimetern kommt auf die bekannte Erhebung von Q über P. Ist die ganze Höhe zwischen den beiden Punkten  $h^m$ , der Barometerunterschied  $d^{mm}$  und soll A etwa  $37^m$  über P liegen, so muß ich von P aus so lange steigen, bis das Barometer um  $\frac{d}{h} \cdot 37^{mm}$  gefallen ist.

Man kann sich auch eine Tafel anfertigen, in der man den Höhenwert für 1<sup>mm</sup> bei den verschiedenen Temperaturen verzeichnet; es ist jedoch von Zeit zu Zeit eine Nachprüfung derselben mit dem gleichen Aneroid nötig.

Sowohl für Quecksilber- als auch für Federbarometer darf die horizontale Entfernung vom Ausgangspunkte nur so groß sein, daß die auftretenden Luftschwankungen noch gleichzeitig wirken und sich beim Stand- und Wanderbarometer zugleich äußern. Die Ansichten über die zulässige Entfernung gehen weit auseinander. Rühlmann giebt dieselbe zu 37,5 km und Bauernfeind zu 60 bis 70 km an unter der Voraussetzung, daß die korrespondierenden Beobachtungsstationen nicht durch Gebirge getrennt sind. In der Praxis wird die Entfernung nach Heusinger von Waldegg 10 bis 15 km, bei der ersten generellen Bereisung kaum mehr als 30 bis 40 km betragen. Wieder andere wollen nicht über 5 bis 10 km gehen.

Zum Verständnis der Höhentafeln von Jordan: Stuttgart 1886 und Ergänzung dazu Hannover 1896 diene Folgendes:

In der Bemerkung zu Formel 8) des vorigen Paragraphen ist gesagt, dass man durch sie die Erhebung über dem Meeresspiegel erhält, wenn man b=760 oder für Mitteleuropa b=762 einführt. Den Höhenunterschied zweier Punkte kann man nun dadurch finden, dass man für beide die genäherten oder rohen Sechöhen berechnet und ihre Differenz bildet. Die an dem untern und obern Punkte abgelesenen Barometerstände seien b und  $\beta$ , so sind die rohen Meereshöhen ohne Rücksicht auf die Temperatur der Luft nach Formel 7)

$$h_2 = 18464 \cdot (\log 762 - \log \beta)$$

$$h_1 = 18464 \cdot (\log 762 - \log b)$$

$$h = h_2 - h_1 = 18464 \left\{ \log \frac{762}{\beta} - \log \frac{762}{b} \right\}$$

r mit Temperaturkorrektion

$$h = 18464 \cdot \left\{ \log \frac{762}{\beta} - \log \frac{762}{b} \right\} \left\{ 1 + 0,002 (t + \tau) \right\}.$$

Die Ausrechnung der ersten großen Klammer würde die rmel 8) liefern. Man hat den Umweg der rohen Seehöhen gehlt, um die Tafeln anfertigen zu können, die man mit b und  $\beta$  ein nicht übersichtlich und handlich herstellen kann, zumal nicht ter Berücksichtigung der Temperatur. In den genannten Tafeln den sich auch die Höhendifferenzen für  $1^{\rm mm}$  je nach Barometerand und Temperatur.

Erwähnt sei noch als Höhenmesser der Siede-Apparat mit ochthermometer. Das Sieden einer Flüssigkeit tritt ein, wenn er entwickelte Dampf den Luftdruck überwindet. Will man also en Siedepunkt für brauchbare Thermometer festlegen, so kann man ies nur mit Hilfe des Barometers. Umgekehrt kann man aus der 'emperatur, bei welcher das Wasser siedet, auf den Barometerstand - h. auf die Größe des Luftdrucks schließen. Aus diesem ergiebt ich dann die Höhenlage. Kocht das Wasser in einem Punkte ei 760 mm und 100° C., so kocht es 30 höher bereits bei 99,9°; las Barometer würde dort auf rund 757 mm stehen. chiede in der Temperatur im Vergleich zu den Höhen und den betreffenden Barometerständen sind also sehr gering. len Grad am Thermometer schon in dreißig Teile teilen, um löhen von 10<sup>m</sup> ablesen zu können. Außerdem bleibt bei niedrigen lemperaturen nicht das gleiche Verhältnis bestehen. alb die Herstellung solcher Siedeapparate schwierig.

Was die Genauigkeit der barometrischen Höhenmessungen im Igemeinen betrifft, so kann man nach Jordan bis  $200^{m}$  den ittlern Fehler der Aneroidmessung zu 1 bis  $2^{m}$  annehmen. Bei ößern Höhen, besonders über  $1000^{m}$  nimmt der Fehler rasch. Meist kommt es dann auf einige Meter mehr oder weniger iht an.

# F. Instrumente für Wassermessungen.

## § 45. Geschwindigkeitsmesser.

Die Aufmessung und das Nivellieren der fliessenden Gewätsser geschieht mit den früher besprochenen Instrumenten. horizontalen und vertikalen Aufnahme ist jedoch, besonders beutzutage, oft auf Anlagen bedacht zu nehmen, welche die Bestimmung der Wassermenge verlangen. Die Wegenetzlegung, Bewässerung, Brückenbauten, Durchlässe, Festlegung des Überschwemmungsgebietes u. s. w. erfordern die Kenntnis der von den Bächen und Flüssen geführten Wassermassen. Die vielen dabei in betracht kommenden Fragen technischer Art: Abschwemmung des Bodens bei einem bestimmten Gefälle, Geschiebeführung, Rückstauungen u. s. w., ferner Röhrenweite für Tagewasserableitung und Berieselung, Entwässerungskanäle für Sümpfe u. s. w. gehören in die eigentliche Kultur- und Wasserbautechnik. Es sei verwiesen auf Perels: Handbuch des landwirtschaftlichen Wasserbaues. Parey. Berlin, woselbst ein ausführliches Verzeichnis der Litteratur zu finden ist.

Ein vertikal und senkrecht zur Richtung des fließenden Wassers gelegter ebener Schnitt liefert das sogenannte Querprofil des Wasserlaufes. Dasselbe ist begrenzt oben durch die horizontale Gerade in der Wasseroberfläche und unten durch die Schnittlinie der Ebene mit dem Bette des Wasserlaufes. Aus dieser Erklärung ergeben sich die Messungen, welche vorzunehmen sind, um die Fläche des Profils zu berechnen. Es sei bemerkt, daß man häufig die vom Wasser hinterlassenen Spuren z. B. das auf Eisbrechern oder am Ufer oder im benachbarten Gebüsche hängen gebliebene Gras benutzen kann, um nachträglich mit Hilfe eines Nivellier-Instrumentes das Profil für einen bestimmten Wasserstand zu ermitteln.

Das Querprofil nimmt man auf, indem man senkrecht zum Stromstrich eine Leine spannt, die Teilung derselben durch farbige Bänder kenntlich macht und an diesen Marken die Tiefenmessungen mit der Peilstange oder bei größern Tiefen mit dem Peillote ausführt.

Um die Wassermenge M zu finden, welche in einer Sekunde durch das Profil fließt, muß man die Geschwindigkeit v des Wassers kennen. Ist die Fläche des Profils f, so ist

wo bei vorausgesetzt ist, daß v überall in f dasselbe ist. Das ist num nicht der Fall; die Geschwindigkeit ist für die verschiedenen le le des Profils je nach der Entfernung von den Ufern und vom der Le des Flusses verschieden. Man müßte demnach die Gewindigkeit  $v_i$  für jeden Profilteil  $f_i$  messen; es würde dann die Verschrenge sein

$$M = v_1 \cdot f_1 + v_2 \cdot f_2 + v_3 \cdot f_3 + \cdots$$

Wir begnügen uns mit einer Näherungsformel. Haben wir lie Geschwindigkeit des Stromstriches d. h. die größte Geschwindigkeit V festgestellt, so wählen wir als durchschnittliche Gesschwindigkeit für das ganze Profil

$$v = 0.83 \cdot V, \text{ sodafs}$$

$$M = 0.83 \ V \cdot f$$

wird. Die Konstante 0,83 ist im allgemeinen hinreichend genau für einigermaßen regelmäßige Gerinne.

Ein Gesetz für die Abnahme der Geschwindigkeit nach der Sobale und den Seitenwänden hin giebt es nicht.

Der einfachste Geschwindigkeitsmesser eines Wasserlaufes im Stromstriche ist eine passend beschwerte und zugekorkte Flasche oder die Schwimmkugel, eine hohle, rot angestrichene Kugel von Blech, welche man durch Sand oder Wasser so beschwert, daß nur ein kleiner Teil der Oberfläche oder eine aufgesetzte Spitze aus dem Wasser hervorragt. An dem einen Ufer wird eine Strecke parallel dem Stromstriche ausgewählt und durch Baken bezeichnet; in den Endpunkten derselben errichtet man kurze Lote, so daß man Absehlinien senkrecht zum Stromstriche erhält. Die Kugel wird etwa 10<sup>m</sup> oberhalb der ersten Profilebene eingesetzt und an einer Sekundenuhr genau die Zeit beobachtet, welche zwischen den Durchgängen der Kugel durch das erste und zweite Profil verstreicht. Die Geschwindigkeit des Wassers ist dann

$$v=\frac{s}{t}$$
,

wo s die Länge der Strecke und t die Anzahl Sekunden ist. Der Versuch ist bei ruhiger Luft anzustellen, außerdem gelingt er nur selten seitwärts des Stromstriches.

Es ist wohl zu beachten, dass die Wahl der beiden Profile nicht beliebig sein kann. Man muss dieselben so einlegen, dass zwischen ihnen die Geschwindigkeit möglichst gleich ist, um eins der Profile als f in die Formel einsetzen zu können. Bei gleichem

Pegelstande ist die Wassermenge in der Nähe der Mündung immer die gleiche. Es ist deshalb aus  $M=v\cdot f$  ersichtlich und auch aus der Erfahrung bekannt, daß v mit abnehmendem f wächst. Wird das Flußbett enger, so findet eine Stauung des Wassers statt, die horizontale Profillinie wird gehoben und die Geschwindigkeit durch den Druck der höhern Wassersäule vergrößert. Im allgemeinen wird das Profil kleiner, wenn die Ufer näher an einander treten. Es ist demnach unzulässig, eine Verengung des Flußbettes zwischen die beiden Profile zu legen.

Von der Zeitbestimmung unabhängig ist der Beobachter bei Anwendung des Stromquadranten und der Pitotschen Röhre.

Der Quadrant besteht aus einem Gradbogen, in dessen Mittelpunkte eine bis ins Wasser reichende Kugel aufgehängt ist. Bei stillstehendem Wasser muß der Kugelfaden mit dem Nullradius zusammenfallen; bei fließendem Wasser soll der Nullradius dieselbe lotrechte Stellung erhalten, was durch eine Libelle erzielt wird. Je nach der Geschwindigkeit des Wassers wird der Kugelfaden an dem parallel zum Wasserlaufe stehenden Gradbogen in die Höhe getrieben Die Kugel muß so tief hängen, daß sie bei gespanntem Faden nicht an die Oberfläche kommt. Durch Versuche und Vergleiche mit andern Geschwindigkeitsmessern ist festzustellen, welche Geschwindigkeit dem jedesmaligen Ausschlagswinkel entspricht.

Die Verwendung der Pitotschen Röhre beruht auf dem Satze, daß ruhiges Wasser in kommunizierenden Röhren gleich hoch steht. Dieses gilt, einige Schwankungen abgerechnet, von einer beiderseits offenen und weiten Glasröhre, welche man lotrecht in fließendes Wasser hält. Biegt man das Rohr rechtwinklig und hält das offene Ende des kürzern Schenkels in der Richtung des Wasserlaufs und diesem gerade entgegengesetzt, so wird das Wasser in der senkrechten Röhre sich über den äußern Wasserstand erheben und zwar um so mehr, je stärker der Druck in das untere Ende, je größer also die Geschwindigkeit ist. Aus der Erhebung der innern Wassersäule schließt man auf die Geschwindigkeit.

Um die Geschwindigkeit des Wasserlaufes besser zur Geltung zu bringen und den Widerstand für den Eintritt des Wassers in die Röhre aufzuheben, giebt man dem eingetauchten, horizontal zu haltenden Ende die Trichterform. Bei langsamer Drehung des obern Rohres um die vertikale Achse wird an einer Stelle das Wasser im Rohre den höchsten Punkt erreichen; dieses geschieht,

wenn die Achse des Trichters genau im Wasserfaden steht. Um diese Stellung dem Apparate ohne Mühe geben zu können, versieht man ihn mit einem Steuer.

Da die Beobachtnng dicht über dem Wasser schwierig ist, hat Reichenbach eine zweite Röhre angebracht, deren Trichter senkrecht zum Wasserlaufe steht, und welche den äußern Wasserstand anzeigt. Beide Röhren lassen sich durch einen Hahn vermittelst Hebelvorrichtung zugleich schließen; eine sichere Stütze erhält der Apparat durch eine Fußstange, welche auf den Grund gesetzt wird und zugleich eine Tiefenmessung ermöglicht. Nach Aushebung des Instrumentes liest man den Längenunterschied der Wassersäulen ab und entnimmt einer Tabelle die entsprechende Zahl für die gesuchte Geschwindigkeit. Durch die Verbesserung von Darcy, welcher eine Verdünnung der Luft in den Röhren bezweckt, ist der Beobachter imstande, die Ablesung sogleich während der Aufstellung im Wasser vorzunehmen.

Beide genannten Instrumente haben den Nachteil, dass man bei ihrer Anwendung nicht die mittlere Geschwindigkeit des Wasserlauses erhält. Da sich das Wasser wegen der Unebenheiten und dem Grunde des Bettes in Stössen bewegt, so wird der höchste Ausschlag beim Quadranten und der höchste Stand in der Hauptrölnre leicht die Folge eines augenblicklichen Stosses sein, was zu sehnlerhaften Bestimmungen führt, zumal bei der Pitotschen Röhre der Stoss außerdem noch eine Verringerung der Wassersäule in der Nebenröhre verursachen kann.

Die Geschwindigkeit des Wassers in Flüssen ist am größten im Stromstrich, aber nicht an der Oberfläche, sondern je nach der Form des Flußbettes mehr oder weniger unter dem Wasserspiegel, eine Thatsache, die den Schiffern, wenigstens in ihren Folgen, wohl bekannt ist. Ein beladener Kahn fährt ohne jede Zugkraft schneller thalwärts, als ein leerer. Der beladene Kahn reicht in die größere Flußgeschwindigkeit hinein, der leere nicht, wobei freilich auch der Luftwiderstand gegen den aus dem Wasser hervorragenden Teil des Kahns in dem einen Falle ein geringeres, in dem andern ein größeres Hindernis bildet.

Diejenige Vorrichtung, welche die Geschwindigkeitsmessung in jeder Tiefe und an jedem Orte seitwärts des Stromstriches am zuverlässigsten gestattet und die mittlere Geschwindigkeit liefert, ist der Woltmansche Flügel.

Eine Darstellung der äußeren Einrichtung ist durch Fig. 111

gegeben. Die Welle oder Achse der drei Flügel ist oberhalb des Zifferblattes mit einer Schraube ohne Ende versehen, welche in die Zähne eines Rades greift und bei einer vollen Umdrehung das äußere Zifferblatt um einen Strich an dem auf dem Gehäuse befindlichen Index weiter bewegt; das innere Zifferblatt zählt die vollen Umdrehungen des äußeren. Die Figur 111 stellt die Konstruktion von Ertel & Sohn dar. Der eigentliche Flügel wird an einer Stange bis auf die zur Tiefenmessung gewünschte Zahl



des Masstabes geschoben und festgeklemmt. Der Arretierungsbebel wird durch einen dünnen Messingdraht mit einer Hülse verbunden, welche an derselben Stange so befestigt wird, das sie auser halb des Wassers stehend den Draht spannt. Durch Anziehen des Drahtes kann man den untern Hebel auslösen und eine an der obern Hülse angebrachte Feder ermöglicht auf bequeme Weise eine dauernde Auslösung und auch eine augenblickliche Arretierung der Flügelachse; mit Hilfe einer Röhrenlibelle bringt man die Flügelachse in die horizontale Stellung.

Um zu erkennen, wie die Zahl der Umdrehungen der Flügel in einer bestimmten Zeit zur Berechnung der Geschwindigkeit des assers dienen kann, denken wir uns zunächst ein gewöhnliches terschlächtiges Schiffsmühlenrad. Von allen passiven Widerinden abgesehen würde ein solches Rad bei richtiger Einrichtung id Stellung schließlich die Geschwindigkeit des fließenden Wassers nehmen. Bei dem genannten Mühlenrade soll des größten Effektes egen die Geschwindigkeit der Schaufelmitten mathematisch genau 5 der Geschwindigkeit des Flusses sein. Man braucht also nur n Radius der Schaufelmitte zu messen, den Umfang zu beihnen und die Umdrehungen in einer Minute zu zählen, um die 1fsgeschwindigkeit daraus zu erhalten.

Bei dem Woltmanschen Flügel ist es ähnlich. Haben die igel zu ihrer Achse eine Neigung von 45°, so haben sie diebe Neigung gegen die Wasserfäden. Das fließende Wasser wird lange gegen die Flügel drücken, bis die Geschwindigkeit derben so groß ist, daß das Wasser ohne Hindernis darüber hingfließt. Von diesem Augenblicke an wird die Drehungsgeschwindigt der Flügel gleich sein der Geschwindigkeit des Wassers. Kennt nun den Weg, welchen die Flügel in einer gewissen Zeit zuklegen, so hat man damit auch den Weg, den das Wasser in selben Zeit gemacht hat. Es handelt sich also darum, den g oder die Anzahl Meter zu finden, welche einer Umdrehung Flügel entspricht. Diese Konstante hängt ab von der Größe Flügel und ihrer Stellung zur Achse.

Die Zahl n der Umdrehungen in einer Sekunde liest man ab, Konstante k sei vom Mechaniker geliefert, so ist die Gewindigkeit  $v = k \cdot n$ .

Um k zu prüfen, muß man v auf anderm Wege ermitteln. Itweder wählt man in einem gleichmäßig geneigten, möglichst atten Rinnsal fließendes Wasser, dessen Geschwindigkeit man mit r Schwimmkugel festsetzt, oder stillstehendes Wasser, durch elches man den Flügel von einem Kahne aus mit bekannter Gehwindigkeit hindurchbewegt. Es sei die Geschwindigkeit eines Vasserlaufes  $v = 100^{\,\mathrm{cm}}$ , die Zahl der Flügelumdrehungen in einer linute sei 150, oder in einer Sekunde n = 2.5, so ist

$$100 = k \cdot 2.5$$
 d. h.  $k = 40^{cm}$ .

Der hydrometrische Flügel von Amsler-Laffon (1873) weicht n Einrichtung und Gebrauch nur insofern vom Woltmanschen ab, als eine gewisse Anzahl Umdrehungen, etwa je 100, durch ein elektrisches Läutewerk gemeldet werden, und man die Zeit an einer Sekundenuhr abzulesen hat, welche zwischen je zwei Glockenzeichen verstrichen ist; die Umläufe werden also nicht gezählt, sie melden sich selbst an. Es mögen, nachdem man die ersten zwei bis drei Zeichen unberücksichtigt gelassen hat, 100 Umläufe in 50 Sekunden geschehen, so kommen auf eine Sekunde zwei Umläufe. Ist nun die Konstante wie bei dem Flügel der hiesigen Sammlung  $k=0.34^{\rm m}$ , so ist  $v=0.34\cdot 2=0.68^{\rm m}$  die Geschwindigkeit des Wassers.

Der ganze Apparat ist wegen der dabei erforderlichen elektrischen Batterie, der Leitungen von derselben nach dem Räderwerke des Flügels, nach dem Läutewerke und Tourenzähler weit umständlicher, als der oben beschriebene Ertelsche Flügel. Rechnet man noch hinzu, daß die verwickeltere Einrichtung an dem Flügelgehäuse, der Schleifkontakt u. s. w. viel leichter durch eingedrungene Fremdkörper einer Störung unterworfen sind, so möchte der Verfasser dem Ertelschen Apparate den Vorzug geben.

Hat man die Wassermenge aus dem Profil und der Geschwindigkeit berechnet, so ist es oft wünschenswert, die mechanische Arbeit zu finden, die durch das Wasser geleistet werden kann. Ist das Wasser aufgestaut, so ergiebt sich die Arbeit aus dem Gewicht und dem Gefälle des Wassers. Stürzen über ein Wehr in jeder Sekunde  $a^{\rm cbm}$  und zwar  $h^{\rm m}$  hinab, oder ist das Wasser  $h^{\rm m}$  aufgestaut und stoßen sekundlich  $a^{\rm cbm}$  gegen die unten befindlichen Flügel einer Turbine, so ist die Wasserkraft d. h. die Arbeitsfähigkeit oder die Energie gleich dem Produkte aus Gewicht und Weg; also

$$A = (a \cdot h \cdot 1000) \, mkg \,,$$

wo *mkg* ein Meterkilogramm oder eine Kraft bedeutet, welche imstande ist, 1<sup>kg</sup> in 1 Sek. 1<sup>m</sup> zu heben.

Es ist eine Pferdestärke  $PS = 75 \, mkg$ , also ist die Arbeitsgröße des Wassers

$$A = \frac{a \cdot h \cdot 1000}{75} = (13,33 \ a \cdot h) \ PS.$$

Wirkt das Wasser nur als stoßender Körper, ist also vor und hinter dem Motor der Wasserstand annähernd der gleiche, wie bei einem unterschlächtigen Mühlenrade, so ist die Arbeitsgröße als kinetische Energie zu betrachten und

$$A_1 = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \frac{a \cdot 1000}{9,81} v^2,$$

wo m die sog. Masse des auftreffenden Wassers und v seine Geschwindigkeit in der Sekunde ist.

Will man v aus der Stauhöhe entnehmen, so hat man  $v = \sqrt{2gh}$  setzen, wo g = 9.81 ist. Führen wir hieraus  $h = \frac{v^2}{2g}$  in den rt von A ein, so erhalten wir  $A_1$ .

Die Werte von A und  $A_1$  geben den absoluten Arbeitswert. großer Teil davon geht jedoch durch die unvermeidlichen agel des Motors verloren und als Nutzeffekt kommt vielleicht 0,35 bis 0,75 von A oder  $A_1$  zur Verwertung.

## G. Instandhaltung der Instrumente.

# § 46. Behandlung der Instrumente in und außer dem Gebrauch.

Jedes größere Instrument wird vom Mechaniker in sorgfältiger stenverpackung geliefert. Die Einrichtung des Kastens ist artig, daß das Instrument sowie alles Zubehör festgehalten wird ch Schrauben, angebrachte Schieber, Leisten und Holzklötze. Unig sind noch Lederstreifen, Tuchfütterungen und Federn vorden, um etwa noch mögliche Stöße zu mildern. Der Raum so ausgenützt, daß sich die Thüre oder der Deckel des Kastens schließen läßt, wenn alles den zugewiesenen Platz hat. Man sich also die vorgesehene Anordnung zu merken; nötigenfalls eichtert man sich, wenn es nicht bereits vom Mechaniker geehen ist, durch Zeichen oder eingeschriebene Bemerkungen die packung. Für eine Verschickung auf der Eisenbahn oder Posted man durch Polster von eingewickeltem Werg oder Holzwolle e Erschütterung zu vermeiden suchen.

Zum Transport beim Feldgebrauche werden alle Klemmen d Schrauben an den sonst beweglichen Teilen des Instrumentes r der Verpackung angezogen, wenn man die Stellung im Kasten unt, andernfalls geschieht es nach dem Hineinschieben. Ist das strument in den Kasten hineingeschoben oder gestellt, so soll un sich vergewissern, ob nicht irgend ein Zubehörteil sich von mer Stelle entfernen kann oder nicht irgend ein Teil, etwa der jektivdeckel des Fernrohres, noch lose im Kasten liegt. Nie soll un die Thüre oder den Deckel mit Kraftaufwand zu schließen rsuchen, ehe man sich überzeugt hat, daß wirklich die Ränder Thüre die Klemmung verursachen.

Um kein für den Gebrauch im Felde notwendiges Hilfsmitte 1 zu vergessen, gehe man zu Hause die einzelnen Arbeiten durch und schreibe sich sämtliche mitzunehmenden Sachen auf. De Lehrer lasse dieses auch die Studierenden ab und zu besorgen Nach Beendigung der Feldarbeit überzeugt man sich an der Handes Verzeichnisses, ob alle mitgenommenen Teile vorhanden sin und nicht ein etwa ausnahmsweise mitgenommenes Beil liegen oder reine Bake irgendwo stehen geblieben ist.

Sollte ein Instrument beim Gebrauche naß geworden sein, strockne man es mit einem weichen leinenen Lappen, den man ir Kasten mit aufbewahrt, ab. Ebenso entferne man etwaigen Stau nach Möglichkeit schon im Felde; eine gründliche Reinigung nimmet man zuhause vor. Hat man dabei einzelne Teile zu trennen, sehe man zu, ob nicht irgendwo noch eine Verbindung besteht, oder ob nicht beim Auseinandernehmen irgend ein loser Teil, etwa der Libelle, abfallen kann.

Bringt man das Instrument aus kalter in warme Luft, so bildet sich auf demselben reichlicher Tau; bei bewegter Luft verschwindet er freilich bald wieder, kann jedoch bisweilen unangenehm werden, weshalb man vor dem Gebrauche daran denken möge Man erinnere sich der oft unklaren Bilder des Photographen bei Außenaufnahmen.

Die Prüfung des Instrumentes hat sich auch auf die genügende Beweglichkeit einzelner Teile zu erstrecken. Im Laufe der Zeit ist das vorhandene Fett steif geworden, es hat sich in demselben Schmutz angesammelt und die Folge davon ist ein Mangel an leichter Drehbarkeit der Achsen und Schrauben. Um die Geläufigkeit in der Bewegung wieder herzustellen, muß man schmiere n. Hierbei ist Mässigung anzuempfehlen. Zum Schmieren der Achsen nimmt man Uhrmacheröl, für die beweglichen Schrauben nimmt man das vom Mechaniker gelieferte Zirkelwachs.

Das dick gewordene Fett entferne man mit Petroleum und Lederlappen. Die Achsen mache man nicht zu läufig. Ein etwas schwerer Achsgang ist meist angenehmer, als ein zu leichter, weil bei zu läufiger Bewegung die grobe Einstellung durch Anziehen der Hemmung sofort wieder gestört wird.

Beim Schmieren achte man darauf, ob sich nicht Spuren von Rost zeigen; ist das der Fall, so beseitige man dieselben durch Betupfen mit Öl und Abreiben mit einer harten Bürste oder durch Abreiben vermittelst eines Leinwandlappens unter Anwendung von Öl und pulverisierter Holzkohle.

Wird das Instrument nicht gebraucht, so bewahrt man es am besten im Kasten auf, den man vielleicht noch mit einem Tuche überdeckt; Glasschränke schützen nicht gegen Verstaubung. Vor Feuchtigkeit bewahrt man die Instrumente nötigenfalls durch Chlorzalcium, das man in einer offenen Schale in den Kasten stellt.

Die Instrumente im einzelnen und ihre Teile geben zu folgenden Bemerkungen Anlaß.

Um nicht unnütz Zeit zu verlieren, mache man sich die Wirkung der Rechts- und Linksdrehung jeder Schraube klar, mag dieselbe mit dem Kopfe nach oben, unten oder nach der Seite gerichtet sein. Alle Schrauben gehen bei der Rechtsdrehung in den Instrumententeil hinein. Beim Justieren empfiehlt es sich, möglichst nur die rechte Hand zu gebrauchen.

Löst man Teile von einander, welche durch Schrauben verbunden sind, so merke man sich die den einzelnen Schrauben zugehörigen Stellen.

Damit sehr kleine Schrauben beim Ausziehen nicht fortfallen, drücke man zuvor auf ihren Kopf etwas Wachs und setze dann den Schraubenzieher an; sie bleiben schließlich hängen und lassen sich später wieder bequem anbringen.

Die Schraubengewinde an dünnwandigen Röhren sind sehr oberflächlich eingeschnitten, die einzelnen Gänge deshalb sehr zart, man hüte sich daher beim Eindrehen der Spindel vor dem Überdrehen, damit die Schraube nicht toll wird; man drehe erst, wenn sie gut läuft. Durch anfängliches Linksdrehen erhält man meist erst den richtigen Eingangspunkt. Besonders gilt dieses von den Schraubengewinden an Fernröhren.

Die Stellschrauben an den Dreifusarmen werden leicht locker; man vermeidet einen toten Gang durch Benutzung der Prefsschraube.

Die Differenzialschraube benutze man nicht immer an derselben Stelle; man achte dabei auch auf die Drehbarkeit der Kugelmuttern.

Mikrometerschrauben, denen Federn entgegenwirken, drehe man nach dem Gebrauche ganz zurück, dadurch versetzt man auch die Feder in die notwendige Ruhe.

Die freiliegenden Schrauben sind ab und zu mit einer weichen Bürste zu reinigen.

Zum Putzen der Linsen verwendet man weiches Leder oder Leinen. Die Teile des achromatischen Objektivs nehme man nicht useinander; sollte sich zwischen dieselben Staub eingedrängt haben, so überlasse man die Reinigung dem Mechaniker wegen der Schwierigkeit, welche sowohl das Aus- und Ineinanderschrauben der Ringe, als auch die richtige Anbringung der Staniolblättchen verursacht.

Das Einschrauben des Okulars geschehe mit Vorsicht; durch zu festes Andrehen wird leicht die vertikale bzw. horizontale Stellung des Fadenkreuzes verdorben. Man sehe, ehe man das Okular ganz festdreht, nach Horizontierung des Instrumentes in das Fernrohr hinein nach einem lotrechten Gegenstande. Nötigenfalls lege man beim Okular von Huygens zwischen beide Röhren einen Zwirnsfaden. Das Objektiv muß festgeschraubt sein und die Stellung, die es bei der Prüfung hatte, während der Arbeit behalten.

Da das Okular von Ramsden und Kellner selbst verstellbar sein muß und die Verschiebung durch Drehen eine bequemere ist als diejenige durch Ziehen oder Drücken, so lasse man bei Neubeschaffung den Schlitz für die Befestigungsschraube des Okulars schräglaufend machen.

Die Achse der Okularröhre muß beim Verschieben in der Fernrohrachse bleiben. Man achte deshalb darauf, daß das Getriebe richtig arbeitet, nicht schlottert und dadurch eine wellenförmige Bewegung des Fadenkreuzes verursacht. Da beim Theodolit der Vertikalfaden der wichtigste ist, so legt man bei ihm die Zahnstange oben bzw. unten hin, während man beim Nivellier-Instrument das Heben und Senken des Horizontalfadens durch seitliche Anbringung des Getriebes vermeidet. Bei dem geringsten Hindernisse sehe man nach, ob sich nicht etwa eine Schraube des Zahnraddeckels gelöst hat. Heutzutage wählt man wohl schräg stehende Zähne. Die Zahnstange halte man frei von Schmutz.

Das Fadenkreuz ist sorgfältig vor Staub zu schützen. Kommt man in die unangenehme Lage, ein neues Fadenkreuz herstellen zu müssen, so sucht man eine kurzbeinige schwarze Spinne, setzt sie auf den einen Schenkel eines gabelförmigen Zweiges, wo sie bald einen Faden befestigen wird, und läßt sie darauf fallen. Durch Drehen der Gabel wickelt man den Spinnenfaden auf und sucht unter der Lupe Stellen von gleichmäßiger Dicke aus. Von diesen legt man zwei über den Fadenkreuzring, beschwert die Enden mit zusammengedrückten Bleiplättchen, bringt die Fäden unter der Lupe mit einer Nadel in die vorhandenen Ritze und befestigt sie dort durch Aufkleben von Wachs.

Sehr vorsichtig sei man, wenn man Staubteilchen entfernen will, die sich in den Strichen der Fadenkreuzplatte abgelagert

haben. Man streiche mit einem weichen Pinsel nicht in der Richtung der Striche, sondern senkrecht dazu, weil zu leicht die Striche auf der Glasplatte ganz verschwinden.

Beim Ausheben der Alhidade des Theodolit denke man an die Hemmvorrichtung; beim Einsetzen ebenfalls und sorge dafür, daß die Kanten des Limbus und der Nonien nicht leiden. Letzteres gilt auch vom Umlegen des Fernrohres mit Höhenkreis. Ein Nonius zum Aufklappen ist für diesen Fall angenehm.

Schwerere Instrumente hebe man nie so, dass ein Teil hängt; den Theodolit, das Nivellier-Instrument u. s. w. trage man in der Weise, dass die eine gespreizte Hand unter den Dreifus greift, während die andere an etwas höherer Stelle unterstützt.

Das Drehen der Alhidade geschieht mit der einen Hand womöglich am Fuße der Träger, die andere besorgt die Hemmung; um die Hände hierzu frei zu haben, hängt man das Manual an einem Bindfaden um den Hals oder steckt es etwa zwischen die Knöpfe des Rockes.

Den blendenden Glanz der Silberteilungen beseitigt man durch einen möglichst feinen Überzug von gutem Öl. Meist kann man sich helfen durch geeignete Stellung der über den Nonien befinchlichen Schirmchen. Cylindrisch gebogene Blenden gewähren ein gleichmäßig zerstreutes Licht und hindern nicht die Drehung der Lupe, wie es wohl bei den ebenen Celluloidscheiben vorkommt.

Der Silberlimbus ist sehr weich. Ist er etwa angelaufen, were sehr oft der Fall ist, so reinige man ihn durch Abreiben mit deren Finger. Dasselbe gilt vom Nonius. Man benutze nur kein hartes Leinen, oder wenn man weiches nimmt, wickele man es nicht um einen harten Gegenstand.

Bei Sonnenbeobachtungen mit dem Theodolit vergesse man nicht, zum Schutze des Auges sich eines Blendglases zu bedienen.

Der Stativkopf darf in horizontaler Richtung nicht wackeln; man ziehe die Schraubenmuttern entsprechend an.

Die Spiralfeder der Centralstange spanne man von Anfang an nicht zu sehr, damit man das Instrument beim Centrieren noch etwas verschieben kann und bei der Horizontierung die Stellschrauben des Dreifusses nicht zu viel leiden. Die Schraube der Centralstange kann man außer dem Gebrauche durch einen leinenen Beutel gegen Staub und auch, was leicht vorkommen kann, gegen den Verlust des Lothakens schützen.

Bei der Nussvorrichtung sehe man sich vor, dass man nicht durch zu starkes Anziehen der Schrauben die gegenwirkenden Federn zu sehr lähmt.

Die Nadel der Bussole muß beim Wechsel der Stationen stets arretiert werden, damit nicht die Spitze des Tragstiftes stumpf wird und der Magnetismus durch die Erschütterungen schwindet. Wird die Bussole nicht gebraucht, so lasse man die Nadel zur Ruhe kommen, stelle sie dann fest und bringe kein Eisen in ihre Nähe.

2

Für das Zeichenbrett des Messtisches ist ein Futteral unentbehrlich, damit die Zeichnung nicht durch Staub oder Feuchtigkeit oder Stöße beschädigt wird. In der Buhe soll es gut aufliegen, damit es sich nicht wirft oder zieht.

In horizontaler Lage, möglichst in allen Punkten ruhend, nicht schräg stehend, bewahre man die Signalstangen, Nivellierlatten, Messlatten und Messstäbe auf; auch in möglichst trockner Luft.

Stahlband und Ketten reinige man nach dem Gebrauche; von Zeit zu Zeit fette man sie ein, besonders an den Nieten. Sollte sich beim Gebrauche eine Verbindungsniete losgelöst haben, so schiebt sich zwischen die beiden Blätter Gras und Zweigwerk; man wird die Enden des Stahlbandes vertauschen, damit das lose Blatt nach hinten gerichtet ist. Die Zähler von Eisendraht mache man nicht zu spitz; die Spitze dringt dem Arbeiter leicht in die Waden und wird bei Benutzung auf hartem Boden durch Umbiegen zu stumpf.

Bei Höhenmessungen mit dem Quecksilber-Barometer trägt man das Instrument am sichersten selbst. Im Zimmer schließe man den offenen Schenkel, wenn möglich, mit Watte. Es schleicht sich sehr leicht Staub hinein, wodurch das Quecksilber schmutzig und die Kinstellung auf Null erschwert wird.

Das Aneroidbarometer ist hauptsächlich vor starken Erschütterungen zu bewahren. Hat man ein solches zu verschicken, so bette man es in Watte oder Holswolle ein. Das dazu gehörige, in dem Futteral befindliche Thermometer für Beobachtung der Lufttemperatur ist außerdem fest zu umwickeln, damit die Quecksilberkugel nicht abbrecht.

Mit bewinderer Sugralt sind die Pifferennialräder, die unendliche Schraube und die Achsen bei dem hydrometrischen Flügel au wingen

Die später in besprechenden Hilfsmittel rum Zeichnen,

3. Behandlung der Instrumente in und außer dem Gebrauch. 191

kel und eisernen Lineale, ferner die Laufrollen und Achsen der Larplanimeter, die man mit den Fingern anfassen muß, oder in den Bereich des Athems kommen, können durch Rost ganz rauchbar werden. Man trockne sie deshalb nach dem Gebrauches sorgfältig ab.

Irgendwelche Mängel, die man während der Arbeit an einem trumente wahrnimmt, merke man sich im Tagebuche an, um zuhause zu untersuchen und abzustellen.

Bringt man ein Instrument aus kalter Luft in ein warmesnner, so löse man die etwa festgeklemmten Teile.

# Zweite Abteilung.

# Die Lehre von den Messungen.

## A. Horizontalmessungen.

### § 47. Vermarkung der Messpunkte.

Je nach der Bedeutung, welche die Punkte für die Vermessung haben, unterscheidet man trigonometrische Punkte, Polygonpunkte und Kleinpunkte. Der Wichtigkeit entsprechend werden die einzelnen Punkte festgelegt oder vermarkt

Die außerhalb der zu vermessenden Fläche liegenden trigonometrischen Punkte sollen, wenn irgend möglich, natürliche Festpunkte (Türme, Brückenpfeiler) sein, keine Grenzsteine. Die im
Felde ausgewählten Punkte werden dauerhaft vermarkt, in der
Regel durch Drainröhren von 10 cm lichter Weite und etwa 30 cm
Länge, welche 30 bis 50 cm senkrecht unter die Bodenoberfläche
gestellt mit ihrer Mittellinie den trigonometrischen Punkt, den
Winkelscheitel angeben. In der Entfernung 2 m vom Hauptpunkte
versenkt man übers Kreuz kleinere Röhren von etwa 3 cm lichter
Weite. Die Numerierung erfolgt durch Anwendung arabischer
Ziffern.

Die Polygonpunkte sind möglichst unterirdisch durch senkrecht gestellte Drainröhren von 4,5 cm lichter Weite zu vermarken; die Länge derselben soll mindestens 20 cm betragen und der obere Rand bis 50 cm unter der Oberfläche stehen. Als äußeres Merkmal kann man einen Erdhügel aufwerfen oder eine zweite Röhre oder einen Pfahl verwenden. Die Numerierung geschieht gemarkungsweise mit arabischen Ziffern.

Die Vermarkung der Kleinpunkte (eingeschaltete Meßpunkte, Kreuzungspunkte der Meßlinien, Bussolenpunkte) geschieht unterirdisch und durch Tagezeichen, wie die der Polygonpunkte.

Bei allen Punkten hat die Vermarkung vor Beginn der eigent-Messung zu geschehen.

Neuerdings fertigt man Grenzsteine von Cement an, welche orm der gewöhnlichen Grenzsteine haben und aus zwei Teilen ien. Der untere unregelmäßige Fuß trägt ein kurzes vieres Prisma mit einer kugelförmigen Höhlung auf der obern e. Der Mittelpunkt dieser Höhlung, ein Kreuz oder Loch, lie Grenze bezeichnen. Das obere Prisma mit der vierseitigen nide ist unten mit einer Halbkugel versehen, welche in die ing des untern Prisma paßt. Selbst wenn der obere Teil Anfahren aus der lotrechten Lage verschoben wird, bleibt eigentliche Grenzpunkt unverändert liegen. Solche Steine en sich auch zur Festlegung wichtiger Meßpunkte eignen.

Vorschriften über die Vermarkung der Messpunkte sind gegeben in Anw. IX. § 8 u. ff. § 30. 31 und Anw. VIII. § 79.

## § 48. Das Abstecken gerader Linien.

Eine gerade Linie oder Strecke des Feldes wird in ihren Endten durch Baken oder Fluchtstäbe bezeichnet. Drei Punkte in einer Geraden, wenn sie in derselben Vertikalebene liegen. lemnach Baken zum Abstecken verwenden zu können, müssen otrecht stehen, dürfen höchstens in der Vertikalebene selbst gt sein, oder es sind ihre Fußpunkte als maßgebend zu beten. Daraus ergiebt sich die Lehre für die Handhabung der n: sie müssen schwebend zwischen den Fingern gehalten und dem Einstecken mit einem Lote oder einer Libelle (Lattenr) vertikal gestellt werden.

1. Sind in der Geraden zweier Punkte A und B neue te festzulegen, so geschieht das gewöhnlich nach der Erng von der geraden Linie: eine Gerade ist eine Linie, bei ier die äußeren Punkte den inneren im Lichte stehen. Man sich einige Schritte von der Bake des Punktes A auf, sehe en äußeren Kanten beider Baken vorbei und winke die neue mit der einen Kante in diese Ziellinie ein. Man unterweise Jehilfen, daß er auf entgegengesetztes Winken zwischen den n letzten Stellungen seiner Bake die Mitte nimmt; ferner lege die entfernteren Punkte zuerst fest. Zur Prüfung der abekten Linie neige man den Körper langsam seitwärts, dann in der Reihe nach die einzelnen Baken zum Vorschein ien.

Eine Beschleunigung der Arbeit läst sich erzielen, wenn mar die Gehilfen daran gewöhnt, auf die Größe des Winkes mit den Arm oder mit der Hand oder nur mit den Fingern zu achten Ferner ist die innere Handfläche stets nach der Seite zu halten nach welcher die Verschiebung der Bake vorzunehmen ist. Sol also die Bake nach rechts heraus, so ist das Innere der rechter Hand beim Winken nach außen zu kehren. Jedes Wort wird auf diese Weise gespart.

Um ohne Gehilfen fertig zu werden, kann man den Winkelkopf, das Prismen- oder das Spiegelkreuz benutzen. Bei sehr langen Linien wird man beim Einschalten den Theodolit anwenden Man stelle denselben annähernd in der Geraden und grob hori zontal auf, visiere nach der einen Endbake und schlage das geprüfte Fernrohr durch. Man sehe nun nach, an welcher Seite de andern Bake die Ziellinie vorbeigeht. Man mache sich hierbe klar, dass wenn die Bake links vom Fadenkreuze erscheint, wenzalso die Ziellinie rechts vorbeigeht, man nach rechts zu rücken hat Zur Kontrolle drehe man die Alhidade um 180°, nachdem maden Theodolit genau horizontiert hat.

Ist zwischen den Endpunkten A und B ein Hügel, so das man nicht frei von A nach B hinsehen kann, oder sind A und  $\overline{A}$ 

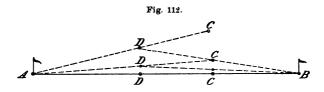

unzugänglich, so wählt man annähernd in der Geraden AB zwe Punkte C und D, von denen aus die Endpunkte sichtbar sind (Fig. 112). Von C winkt man D in die Gerade CA, von D aus C in die Gerade DB u. s. w., bis keine Ortsveränderung von C und D mehr notwendig ist. A und B liegen dann in derselben Geraden CD, also auch umgekehrt.

Man kann in diesem Falle auch die konische Winkeltrommel oder den Theodolit anwenden.

2. Ist die Gerade AB zu verlängern, so kann man nach der obigen Erklärung von der geraden Linie, also nach "richt euch!" mit und ohne Gehilfen verfahren oder die Winkeltrommel oder auf große Entfernungen den Theodolit anwenden.

Das Fernrohr ist stets auf den Fußpunkt der Bake zu richten, amit eine etwaige schiefe Stellung derselben nicht schadet.

3. Befindet sich zwischen A und B ein Hindernis H, etwa in Gebäude, (Fig 113), so dass man die Endpunkte von keinem Zwischenpunkte sehen kann, ist aber das Gelände nebenan über-

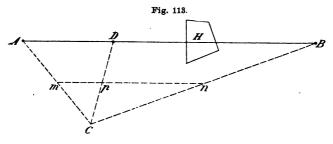

se ${f hbar}$ , so kann man den Punkt D in der Geraden einschalten nach dem Satze der Planimetrie: Zieht man aus der Mitte einer Dreieckseite zu einer der beiden andern eine Parallele, so trifft diese die dritte Seite im Mittelpunkte. Man wähle einen Punkt Cseitwarts, messe die Geraden CA und CB, halbiere dieselben in m und n, wähle auf mn den beliebigen Punkt p und verlängere  ${}^{C}p$  um sich selbst bis D, so ist D ein Punkt der Geraden AB, weil mn parallel AB ist.

Oder (Fig. 114): Man stecke an dem Hindernisse vorbei die



Gerade BCD ab, fälle von A das Lot Am auf BC, errichte in dem beliebigen Punkte n zu BD das Lot np und berechne nFaus nF: mA = Bn: Bm; es ist

$$nF = \frac{mA \cdot Bn}{Bm},$$

worin die drei Strecken der rechten Seite sich durch Messung ergeben. In gleicher Weise würde man Punkte auf der andern Seite des Hindernisses erhalten.

4. Die Punkte A und B mögen am Saume eines dicht be-13\*

standenen Waldes oder zu beiden Seiten eines isoliert stehende Lierges liegen; man soll die beiden Punkte auf dem kürzesten Wegent einander verbinden,

Man lege (Fig. 115) um den Wald oder Berg den Polygornamy ACDEB, messe die Seiten AC, CD, DE, EB und die



Winkel (', ') und E, so sind in dem Fünfeck 7 Stücke bekannt, aus denen man die Winkel a und 3 berechnen kann. Die einselnen Preiseke, welche zur Berechnung dienen, sind in der Figur augesteutet. Entweder stellt man in A einen Theodolit auf und richtet das Fernrahr so, dass die Visierlinie mit AC den Winkel w bildet und geht in dieser Richtung vor, oder man kann sich mit Hilfe des Winkels a und 3 die Richtung außerhalb abstecken, wenn es sich nur um die verläutige Forssetzung der Geraden AB handelt.

'n

10

4.1

:::

. 1

u-j

7.0

Ь

1.46

£ 7<sub>01</sub>

·'n.

alzu

T. ZI

Sir

ं इ

st

tun

Hō.

-r. ;

Abstante a abjected is vertien MN eine Paraliele in dem gegebenen Abstante a abjected is vertien, so errorde man in M und N die Lose on MN und mache describen dem Abstante e gleich; die genate bestundungsahme der Bindpunkte int sur gegebenen Geraden parallel in dem Verteile werd in dem Persona werd Setten giebrit und parallel sind.

ther may exceed to M has lot made as gleich a und er that which and briparate has lotter his Senirachte.

have there is the Brigainston the Love right excitation, well that the is the designation has, by much man solche erst authorities.

A the substant see Seculou MN on Punks P gegebenthan a worden the Shinders a MN abgrocoust worden soll, so that may the low PV and MN that makes PR. \_\_PQ.

Min ale Laine A. A sine the gotteriores Parallele soir but homeel in mid ... X ma Wiges orneits since gonce Foldmark during manners with sond sea thousand My great sever 100 " long

ist, so muss man den Theodolit nehmen. Man misst (Fig. 116) den Winkel  $PMN = \alpha$  und legt diesen Winkel in P an die Ge-

rade PM an. Wie man dabei mit einem excentrischen Theodolit verfahren muß, ist in § 30 gezeigt.

Ist die Entfernung MP nur gering, so wählt man bei Anwendung des Theodolit von

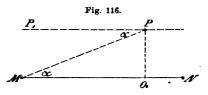

M aus in der Richtung über P hinaus gern ein gut markiertes Ziel in großer Entfernung, damit ein Centrierfehler weniger schadet. Das gleiche Ziel benutzt man in P und muß dann den  $\times$   $\alpha$  nach oben rechts von P absetzen.

In Fig. 117 ist ein anderes Verfahren angedeutet. Der Punkt

P ist mit einem beliebigen Punkte u der Geraden MN verbunden; ein zweiter willkürlich gewählter Punkt v ist miteinem Punkte

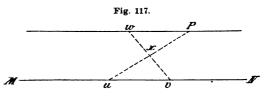

x der Geraden Pu verbunden und wx durch Rechnung zu finden.

$$w \, x = \frac{Px \cdot v \, x}{u \, x}.$$

Wählt man den Punkt x in der Mitte von Pu, so ist wx = vx.

7. Eine gerade Linie ist in ihren Endpunkten A und B durch Baken bezeichnet; von einem Punkte C außerhalb soll auf diese Gerade das Lot gefällt werden.

Im ersten Teile sind bereits die zur Lösung dieser Aufgabe anzuwendenden Instrumente bezüglich ihres Gebrauches besprochen. Mit Vorteil bedient man sich des Prismenkreuzes, um sich zu überzeugen, daß man in der Linie AB bleibt, und um zugleich unter Benutzung des einen der beiden Prismen das Lot zu errichten bezw. zu fällen.

Sind die beiden Punkte A und B nicht zugänglich, befindet sich etwa ein Fluss zwischen der Geraden und dem Punkte C, ist aber sonst das Gelände genügend frei, so kann man die Richtung des Lotes von C auf AB nach dem Satze finden: Die drei Höhen eines Dreieckes schneiden sich in einem Punkte. Man steckt also die beiden Seiten CA und CB ab, fällt auf jede das

Lot von der gegenüberliegenden Ecke und verbindet den Schnitzupunkt der Lote mit C, so ist diese Verbindungslinie die Richtunger gesuchten Senkrechten.

Befindet sich in der Richtung der von C zu ziehenden Senkrechten ein Hindernis, etwa ein Gebäude, so kann man in der Geraden AB irgendwo ein Lot errichten und hierzu durch der Punkt C die Parallele ziehen.

### § 49. Die unmittelbare Messung gerader Linien.

Die unmittelbare Messung von Strecken geschieht mit de im ersten Teile beschriebenen Werkzeugen zum Längenmessern. Nach Anw. VIII. § 36 sind alle Längenmessungen im Felde ausnahmslos mit dem Stahlbande oder der Latte auszuführen. Das Stahlband muß in der Regel 20 m, die Latte 5 m lang sein. Ansteilen Gebirgshängen, in geschlossenen, eng bebauten Ortslagen u. dgl. m. sind kürzere Meßwerkzeuge gestattet. Die Bestimmun seher Horizontalprojektion geneigter Linien erfolgt durch Staffensenung oder durch Benutzung eines Gafällmessers und zugehörigen Tabellen.

Nach Anw. IX. § 33 ist die Länge jeder Polygonseite (Streckbezw. jeder etwaigen besonderen Anschlusstrecke nach einem tragonometrischen Punkte zweimal, und zwar möglichst jedesmal einer anderen Richtung zu messen.

Die Längen der Polygonseiten sind bis auf Centimeter, jedo⊄nur in grader Anzahl derselben für jede Messung, anzugeben.

Die Richtung, in welcher jede Strecke gemessen ist, soll ∈ sichtlich gemacht und die Ergebnisse beider Messungen sollen besonderen Heften oder Zeichnungen gleich im Felde mit Tin-ausnahmsweise mit einem harten Bleistifte, niedergeschrieben werd€

Die Abweichung beider Messungen von einander, d. h. i Unterschied darf betragen

- I. in ebenem oder wenig unebenem und auch sonst nicht günstigem Terrain höchstens  $a = 0.01 \sqrt{4s + 0.005 s^2}$ ,
- II. in mittlerem Terrain höchstens  $a = 0.01 \sqrt{6s + 0.007}$
- III. in sehr unebenem oder sonst ungünstigem Terrain höchs  $a = 0.01 \sqrt{8s + 0.01s^2}$ ,

wo unter s die Streckenlänge zu verstehen ist. Mit Zugrundels dieser Zahlen sind Tafeln zusammengestellt.

Größere Abweichungen sind durch örtliche Nachmessu

uchen und zu beseitigen. Das arithmetische Mittel der gestellten Ergebnisse beider Streckenmessungen ist für die e Koordinatenberechnung maßgebend.

ls ist in der Anweisung nicht gesagt, das Ergebnis welcher 1g, der ersten oder zweiten, oder ob das kleinere oder 2e Ergebnis in die Formeln einzusetzen ist; es ist dieses 18sig, weil die Unterscheidung der Geländeformen und die einen weiten Spielraum gewähren. Wollte man jedesmal 18meln berechnen, so würde man passend an die Stelle von arithmetische Mittel der beiden Messergebnisse setzen.

Im einen Überblick zu erhalten, seien aus der Anw. IX Zahlen hierhergesetzt, wobei unter s eine einzelne Strecke auch die Gesamtlänge eines ganzen Polygonzuges gedacht 1 kann.

|              | Zulässige Abweichung beider Messungen: |        |        |
|--------------|----------------------------------------|--------|--------|
| 8            | I                                      | II     | III    |
| 10 m         | 0,06 m                                 | 0,08 m | 0,09 m |
| 50           | 0,14                                   | 0,18   | 0,20   |
| 100          | 0,21                                   | 0,26   | 0,30   |
| <b>15</b> 0  | 0,27                                   | 0,33   | 0,38   |
| 200          | 0,32                                   | 0,39   | 0,45   |
| 300          | 0,41                                   | 0,50   | 0,58   |
| 400          | 0,49                                   | 0,60   | 0,69   |
| 500          | 0,57                                   | 0,70   | 0,81   |
| 600          | 0,65                                   | 0,79   | 0,91   |
| 1000         | 0,95                                   | 1,16   | 1,34   |
| 2000         | 1,67                                   | 2,05   | 2,36   |
| <b>3</b> 000 | 2,39                                   | 2,92   | 3,38   |
| 4000         | 3,10                                   | 3,80   | 4,38   |
|              |                                        |        |        |

Aus C. Bohn: Die Landmessung. Berlin 1886, entnehme ich folgende amtliche Bestimmungen:

- a. Bayern. Die Längen der Strecken sind mit 5 Meter Meßlatten doppelt zu messen. Das Verhältnis der gefundenen
  Differenz zur Länge der Linie darf 1:3000 bei günstiger,
  2:3000 bei ungünstiger Bodenbeschaffenheit nicht übersteigen.
- b. In Württemberg wird auf ziemlich wagerechtem, bei 2 Prozent geneigtem Boden 0,001; bei 2-7 Prozent Gefälle 0,002, bei größerer Steigung 0,003 der Länge, wozu noch

je 10 Centimeter für jeden Endpunkt kommen, als Unsichersheit geduldet.

c. Die badische Vorschrift gestattet eine Unsicherheit in de Ebene bezw. im Gebirge für die Länge

unter 30 Meter 0,004 bezw. 0,005 ,, 60 ,, 0,003 ,, 0,004 ,, 150 ,, 0,0017 ,, 0,0025 ,, 200 ,, 0,0012 ,, 0,002

der Länge der gemessenen Linie.

Jede gemessene Strecke und Fläche muss auf den Horizon t projiziert werden. Unebenheiten sind schwer aufzumessen, und die Oberfläche des Geländes ist den Einwirkungen des Wetters um d den Eingriffen des Menschen unterworfen. Wollten wir eine noch so kleine Berggegend nach der vorhandenen Fläche ausmessen, so würde es uns wiederum nicht gelingen, das Gemessene auf einem einzigen Kartenblatte in gleichem Massstabe zur Darstellung zu bringen. Ein einzelner Bergkegel würde eine große Anzahl Sektionen verlangen. Es ist ferner zu bedenken, dass Halmfrüchte, Bäume und Bauten im Lote stehen, also den gleichen Lichtraum verlangen wie auf horizontalem Boden. Niedrige Früchte, wie Gras, Kartoffeln und Rüben lassen sich offenbar mehr auf der geneigten Fläche bauen, als auf ihrer Projektion. Insofern ist die Neigung je nach der Himmelsrichtung nicht ohne Bedeutung für den Landmann. Auch die Bearbeitung (Säemaschinen, Wasserabzug, Düngung) muss sich der geneigten Fläche anpassen. Walde wird durch das Abrutschen des Laubes und das Abfließen des Wassers die Bildung der Humusschicht erschwert, andererseits je nach der Neigungsrichtung die Beleuchtung der Baumkronen eine stärkere oder schwächere; auch der Wurzelraum wird ein größerer.

Auf alle diese Umstände kann jedoch der Landmesser keine Rücksicht nehmen, selbst wenn ein Grundbesitzer bei der Zusammenlegung mehrere Ar einbüßsen oder gewinnen würde. Es kann für ihn nur die horizontale Fläche maßgebend sein. So hat man es von jeher gehalten, wie daraus hervorgeht, daß man vor hundert Jahren bei der Messung von geneigten Linien einen besondern größern Schuh benutzte.

Die Entfernungen der Kilometersteine auf ausgebauten Straßen gelten für die wirkliche, geneigte Strecke, weil ihre Zahlen Anhaltspunkte für die Unterhaltung der Straße und für die Reise sein sollen.

Benutzt man zur Reduktion der geneigten Strecke auf den rizont einen Gefällmesser, der die Neigung im Winkelmaß nach ben und ganzen Graden angiebt, so ist es ratsam, sich eine belle anzufertigen. In der folgenden Übersicht sind die Zahlen Metern gegeben, welche für den betreffenden Neigungswinkel je 20 m abzuziehen sind.

Ist  $\alpha$  gemessen, so ist  $20 \cdot \cos \alpha$  die Projektion der Bandge; der Unterschied zwischen der geneigten Strecke und ihrer sjektion ist also

$$20 - 20 \cdot \cos \alpha = 20 \cdot (1 - \cos \alpha)$$
$$20 - 20 \cdot (1 - \cos \alpha) = 20 \cdot \cos \alpha.$$

r

n wird also den Subtrahenden für jedes  $\alpha$  aus der Tabelle hersschreiben und ihre Summe von der Gesamtstrecke abziehen. Für ile des Bandes nimmt man die entsprechenden Teile der Verserung oder man beschränkt sich darauf, die Hälfte oder ein ertel zu nehmen. So ist die Projektion von 3,6 m bei 80 Neing  $3,6-\frac{1}{5}\cdot0,20=3,56$  m.

Für die Messungen mit der Latte von 5 <sup>m</sup> und mit dem blbande von 10 <sup>m</sup> Länge fertigt man ebenfalls eine Tabelle an. n nimmt von den Zahlen der folgenden Tabelle den vierten il bezw. die Hälfte.

Hat man eine gegebene Anzahl Meter in das Feld zu übergen, so schreibt man sich sofort bei der Messung von  $\alpha$  aus der belle die Verbesserung für jede Bandlänge auf und addiert sie. Schluß macht man einen Zuschlag, d. h. man steckt den ler nicht an den Ort des Bandstabes, sondern in horizontaler htung um die Summe aller  $20(1 - \cos \alpha)$  weiter nach vorwärts.



Man kann auch dem vordern Bandzieher einen in Centimeter teilten Maßstab beigeben, um bei je 20 m den Zuschlag zu achen. Man ruft ihm die Zahl Centimeter zu, um welche infolge Teigung die Bandlänge verkürzt ist. Der Stahlbandstab ist m die zugerufene Strecke nach vorwärts einzusetzen. (Fig. 118).

| α        | $20(1-\cos\alpha)$ | α    | $20(1-\cos\alpha)$ | α    | 20 (1 — cos α) |
|----------|--------------------|------|--------------------|------|----------------|
| 10       | 0,003 m            | 60   | 0,11 <sup>m</sup>  | 110  | 0,37 m         |
| 1,5      | 0,007              | 6,5  | 0,13               | 11,5 | 0,40           |
| 2        | 0,012              | 7    | 0,15               | 12   | 0,44           |
| $^{2,5}$ | 0,019              | 7,5  | 0,17               | 12,5 | 0,47           |
| 3        | 0,03               | 8    | 0,20               | 13   | 0,51           |
| 3,5      | 0,04               | 8,5  | 0,22               | 13,5 | 0,55           |
| 4        | 0,05               | 9    | 0,25               | 14   | 0,59           |
| $4,\!5$  | 0,06               | 9,5  | 0,27               | 14,5 | 0,64           |
| 5        | 0,08               | 10   | 0,30               | 15   | 0,68           |
| 5,5      | 0,09               | 10,5 | 0,34               | 15,5 | 0,73           |

Für größere Neigungen benutze man die Tafel der natürlichen Zahlen der trigonometrischen Funktionen.

Man findet wohl das Gefälle einer Strecke zweifach nach Prozenten ausgedrückt. Die eine Zahl bezieht sich auf die Strecke selbst, wie sie im Gelände liegt; es ist also das Gefällprozent für die Hypotenuse Hundert gemeint oder die trigonometrische Funktion sinus zur Berechnung des Neigungswinkels anzuwenden. Die andere Zahl liefert das Gefälle für die Kathete Hundert oder die Funktion tangens.

Beispiel. Ein Hang, der in seinem unteren Teile gleichmäßig unter 12,278 % oder unter 7° gegen den Horizont geneigt ist, soll aufgeforstet werden. Die Breite der Fläche längs dem Fuße ist die Horizontale  $a=105\,^{\rm m}$ , die Länge derselben den Hang hinauf und senkrecht zu a ist  $b=191,93\,^{\rm m}$ . Auf der rechteckigen Fläche steht nach oben außerdem ein Dreieck mit der Höhe  $h=96,71\,^{\rm m}$  und einer Steigung von 17,365 % ihrer Länge. Wieviel Pflanzen sind erforderlich bei einem  $\frac{3,0}{1,5}$  Meter Verbande, also bei einer Pflanzung mit  $3\,^{\rm m}$  Reihen- und  $1,5\,^{\rm m}$  Pflanzenabstand in den Reihen? Antw. 5555 Stück.

Es kann beim Messen mit dem Stahlbande vorkommen, daß der eine Stab sehr tief zu stehen kommt. In diesem Falle wird man den Ring an dem Stabe in die Höhe schieben müssen. Man läuft dabei Gefahr, daß der Stab aus der lotrechten Stellung gezogen wird. Außerdem muß man zur Bestimmung des Neigungswinkels daran denken, daß die Visierlinie des Gefällmessers parallel zum Bande sein muß. Es ist also, wenn der vordere Stab niedriger steht, der anzuzielende Punkt höher zu legen, etwa durch Außetzen eines Zählers. Steht der hintere Stab niedriger, so daß

etwa der Ring des Bandes in der Mitte befindet, so ist auch Mitte des vorderen Stabes anzuvisieren.

Mit dem Bande staffeln zu wollen, ist verkehrt; es führt die iegung des Bandes zu neuen Fehlern, und die Ausführung der ung (Senkrechtstellen der Stäbe, Heben des Bandes) ist mühr, als die Berechnung der Projektion nach obiger Tabelle.

Ein richtiges Stahlband vorausgesetzt, können bei der Streckenung Fehler entstehen, wenn auf geneigtem Boden die Neigung t genügend berücksichtigt wird; wenn ferner das Band nicht irig gespannt wird und daher eine krumme Linie, einen Bogen ı unten bildet; wenn drittens die Messung nicht genau in der slinie geschieht und wenn endlich der hintere Bandstab etwas der lotrechten Stellung fortgezogen wird. In den drei ersten en wird das Messergebnis zu groß, im letzten Falle zu klein. Bei der Lattenmessung können Fehler entstehen durch Temturunterschiede der Latte, durch ungenaues oder zu starkes Ann der einen Latte an die andere oder durch fehlerhaftes Ann der Latte an das Lot. Diese Fehler wirken bald in positivem, l in negativem Sinne. Wird beim Messen aus der geraden ie ausgewichen, sei es seitwärts oder in vertikaler Richtung 1 oben und unten, so giebt es ein zu großes Maß für die cke.

Nach Jordan ist die Genauigkeit des Stahlbandes 0,005 m für und diejenige der Lattenmessung 0,003 m. Allgemein ist nach der mittlere Fehler einer Messung 0,005  $\sqrt{l}$  oder 0,003  $\sqrt{l}$ , n die gemessene Strecke  $l^{\rm m}$  lang ist.

Der Gesamtfehler wächst mit der Länge der Strecke und 's dementsprechend verteilt werden, wenn es sich um die Verierung von Teilstrecken handelt, oder wenn Strecken gemeinsam verbessern sind, welche man aus gemessenen Strecken durch hnung gefunden hat.

Hat man eine Strecke zweimal gemessen, so ist als bester rt für ihre Länge das arithmetische Mittel aus beiden Messungen usehen.

Die Strecke AB sei durchlaufend mit dem Stahlbande von A h B gemessen und ihre Länge l=517,28 m gefunden; darauf man von B nach dem Punkte C der Geraden und, in C ler beginnend, die Strecke CA gemessen und erhalten  $BC=l_1$  214,12 m und  $CA=l_2=302,52$  m. Welches ist die Länge AB? Wie findet man die Längen von BC und CA?

In Rechnung zu setzen ist  $AB = \frac{1}{2} (l + l_1 + l_2) = 516,96$  m. Betrachten wir als Fehler der Teilstrecken die Differenz zwischen dem Minuendus "Soll" und dem Subtrahendus "Haben", um gleich das Vorzeichen für die Verbesserungen zu haben, so ist der Fehler 516,96 - 516,64 = +0,32 m. Diese 32 cm sind auf die beiden Strecken im Verhältnis ihrer Längen zu verteilen; es ist

$$BC = \frac{+0.32}{516.96} \cdot 214.12 + 214.12 = +0.133 + 214.12;$$

$$CA = \frac{+0.32}{516.96} \cdot 302.52 + 302.52 = +0.187 + 302.52;$$

ihre Summe ist AB = 516,96 m.

Ist durch Stahlbandmessung die Strecke  $AB=516,96^{\,\mathrm{m}}$  und durch Lattenmessung zu  $516,90^{\,\mathrm{m}}$  gefunden, so ist ihre wahrscheinlichste Länge nicht das arithmetische Mittel aus beiden Zahlen, da nach dem Früheren die Genauigkeiten von Latte und Stahlband verschieden sind. Macht man mit der Latte den Fehler 3, so macht man mit dem Bande den Fehler 5. Der Unterschied 6 cm ist im Verhältnis 3:5 zu verteilen und zwar ist  $\frac{6}{8} \cdot 3 = 2,25^{\,\mathrm{cm}}$  zu  $516,90^{\,\mathrm{m}}$  zu addieren und  $\frac{6}{8} \cdot 5 = 3,75^{\,\mathrm{cm}}$  von  $516,96^{\,\mathrm{m}}$  zu subtrahieren; jedes giebt  $516,9225^{\,\mathrm{m}}$ .

Legen wir nicht den als Fehler betrachteten Unterschied, sondern die Meßergebnisse selbst zu Grunde, so muß bei der Berechnung des Endresultates die Lattenmessung mehr berücksichtigt werden, als die Bandmessung. Setze ich den Wert, das Gewicht der ersteren = 1, so ist dasselbe bei der letzteren =  $\frac{3}{5}$ ; oder führe ich in der Summe das Ergebnis der Lattenmessung 5 mal auf so muß ich dasjenige der Bandmessung 3 mal einsetzen, wie auf der Rechnung ersichtlich ist.

$$AB = \frac{516,90 \cdot 5 + 516,96 \cdot 3}{5 + 3} = \frac{0,0 \cdot 5 + 0,96 \cdot 3}{8} + 516,90 = 516,9225$$
oder
$$AB = \frac{516,90 \cdot 1 + 516,96 \cdot \frac{3}{5}}{1 + \frac{3}{5}} = 516,9225^{\text{m}}.$$

# § 50. Die mittelbare Messung gerader Linien.

Die mittelbare Messung von Strecken besteht in der Auffindung ihrer Länge auf dem Wege der Rechnung oder Konstruk-

. Wenden wir Instrumente an, mit denen wir die dabei in ge kommenden Winkel nach Gradmaß ermitteln, so werden die achten Strecken berechnet; wenden wir Instrumente für konate Winkel oder den Meßtisch an, so geschieht die Ermittlung Streckenlänge auf dem Wege der Konstruktion, möge dieselbe im Felde selbst mit dem Stahlbande u. s. w. oder auf dem piere des Meßtischbrettes ausgeführt werden.

Da durch die beigefügten Zeichnungen die Aufgaben hinreichend äutert werden, so ist auf den vollen Wortlaut verzichtet und d nur die unterscheidenden Merk-

le angedeutet.

1. Die Punkte A und B sind gänglich, zwischen ihnen befindet h ein Teich; im übrigen ist das lände offen (Fig. 119).



Man errichtet in den Punkten und B zu AB die Senkrechten, macht diese gleich lang und B st die Strecke zwischen ihren Endpunkten; CD = AB.

2. Die Linie AB ist wegen eines Gebäudes oder eines kleinen nnenhorstes nicht übersehbar; das übrige Gelände ist offen.

Wenn es möglich ist, legt man entsprechend der Fig. 113 ein eieck ABC fest, in welchem man die Mittellinie mn misst, dann AB = 2mn.

Oder man wählt einen Punkt C (Fig. 120), von dem aus man ch A und B sehen und messen kann, verlängert AC und BC

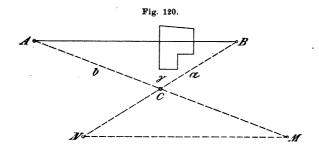

We C hinaus um sich selbst bis M bezw. N, so ist MN = AB Gegenseiten in einem Parallelogramm.

Ist die Verlängerung der Linien AC und BC nicht ausführt, so messe man die Strecken AC = b und BC = a, außerdem t dem Theodolit den  $\not\prec ACB = \gamma$ . Es ist

$$\operatorname{tg} \frac{1}{2} (A - B) = \frac{a - b}{a + b} \cdot \operatorname{tg} \frac{1}{2} (A + B) = \frac{a - b}{a + b} \cdot \operatorname{cotg} \frac{7}{2}$$

$$AB = \frac{a \cdot \sin 7}{\sin A} \cdot$$

Mit dem Messtische verfährt man nach Fig. 121. Man ihn über C horizontal auf, bestimmt mit der Lotgabel den lo

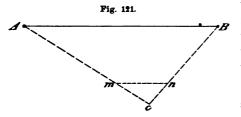

über C liegenden Puzieht die Visierstrahle und cB, misst CA un und trägt dieselber verjüngten Maßstabe 1:1000 auf den Stab, sodaß  $cm = \frac{CA}{100}$ 

 $cn = \frac{CB}{1000}$  ist. Nach einem Satze der Planimetrie ist nun mn und

$$AB = 1000 \cdot mn,$$

wo mn mit dem Zirkel abzugreifen und an einem Maßsta Fig. 122. messen ist.

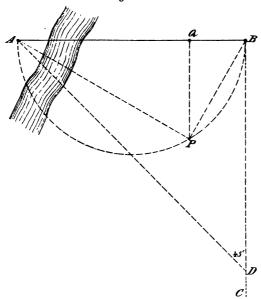

3. Der Pur liegt jenseits Flusses, ist als zugänglich; das Terrain ist übers (Fig. 122).

Man errichte die Senkrechte zu AB, rücke is mit der gleichar Kreuzscheibe ode Winkelkopfe sc vor, daß der Pu unter 45° gege erscheint, dan Dreieck ABD g schenklig - ree winklig, also = AB.

Oder man betrachte AB als Durchmesser eines Kreises, mit dem Winkelspiegel einen Punkt P der Kreislinie auf,

 $\not \subset APB = 90^{\circ}$ , fälle das Lot PQ auf AB, so ist

$$BP^2 = BA \cdot BQ$$
 oder  $BA = \frac{BP^2}{BQ}$ ,

in BP und BQ unmittelbar zu messen sind. Ist die Messung von PQ bequemer, so hat man

$$PQ^2 = AQ \cdot BQ$$
 oder  $AQ = \frac{PQ^2}{BQ}$ ,  
 $AB = AQ + BQ$ .

4. Der Punkt A ist unzugänglich, außerdem von B aus zen eines Gebäudes

ht sichtbar; das rige Gelände ist en. (Fig. 123).

In einem Punkte messe man den Winkel CB, fälle von Ais Lot AD auf BCid messe CD, so ist D = CD tg C; misst



an nun noch BD, so ist AB die Hypotenuse in einem rechtinkligen Dreiecke mit bekannten Katheten.

5. Die Gerade AB ist ganz unzugänglich, sie liegt jenseits nes Flusses; das Gelände

esseits ist vollständig frei id A und B sind überall

https://doi.org/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.10

Man betrachte AB als n Durchmesser eines Kreises, ig. 124), lege mit dem Winlspiegel drei Punkte auf der



eislinie fest, deren gegenseitige Entfernungen a, b, c als Seiten es Dreieckes man misst. Der Inhalt dieses Dreieckes ist

$$\triangle = \frac{a \cdot b \cdot c}{4 r}$$
, also  $2r = AB = \frac{a \cdot b \cdot c}{2 \Delta}$ .

n Beweise setze man  $\frac{a \cdot h}{2} = \frac{a \cdot b \cdot c}{4r}$  oder  $h = \frac{b \cdot c}{2r}$ ; es muſs h : b = c : 2r sein, was aus der Ähnlichkeit der Dreiecke den Seiten h und b bzw. c und 2r ersichtlich ist.

Eine andere Lösung liegt in Fig. 125, bei welcher ebenfalls nur Winkelspiegel, Baken und Meßband notwendig sind.

Auf die beliebige Grade MN fallt man von A und B die



Lote AM und B'N; MN wird in C halbiert, AC und BC werden verlängert bis zu den Schnittpunkten E und D mit den verlängerten Loten, so ist DE = AB. Es ist nämlich  $AMC \cong ENC$  und  $BNC \cong DMC$ , weil sie je übereinstimmen in einer

Seite und den anliegenden Winkeln; daraus folgt AC = EC und BC = DC, weshalb ABDE ein Parallelogramm ist.

Ist das Gelände beschränkt, liegt z. B. AB auf der einen Seite eines Flusses, während auf der anderen Seite nur eine Straße zu Messungen sich eignet, oder liegen A und B auf den gegentberliegenden Bergen eines Thales, auf dessen Sohle sich nur Messungen anstellen lassen, so muß man zum Theodolit greifen (Fig. 126 und 127).

Man messe eine Standlinie MN, von deren Endpunkten aus man A und B anvisieren kann, messe die Winkel x,  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  und

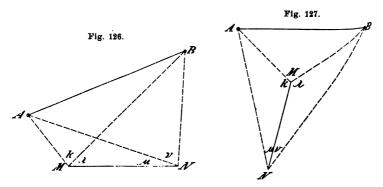

berechne nach dem Sinussatze zwei Seiten, welche mit AB ein Dreieck bilden; in demselben ist dann genügend zur Berechnung der gesuchten Strecke bekannt.

Lösung mit dem Messtische. (Fig. 128).

Man wähle im Gelände eine beliebige Standlinie PQ und messe dieselbe; stelle den Tisch über P horizontal auf, centriere p zu  $P_1$ 

zie Le die Visierstrahlen nach A, B und Q, nämlich  $pa_1$ ,  $pb_1$  und  $pq_1$ ; schneide auf  $pq_1$  das Stück pq ab, so daß etwa pq:PQ

= 1:1000 ist. Trage num den Messtisch nach Q, horizontiere und centriere q zu Q, wobei zugleich der Tisch nach QP orientiert werden muss. Die Visierstrahlen nach A und B werden vom den vorhandenen Strahlen  $pa_1$  und  $pb_1$  in den Punkten a und b geschnitten. Es ist dann

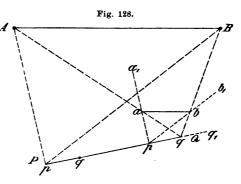

ab das verjüngte Maß von AB; es wird ab auf dem Papiere gemessen und  $AB = 1000 \cdot ab$  gefunden.

Da nämlich die Richtungsstrahlen auf dem Papiere dieselben Winkel bilden, welche gemäß der Handhabung des Meßtisches von den Linien des Feldes gebildet werden, so ist  $pa \mid PA$  und  $pb \mid PB$ , folglich sind die betreffenden Dreiecke ähnlich. Demnach ist

$$PQ:pq = AQ:aq \text{ und } PQ:pq = BQ:bq$$
 
$$\frac{AQ:aq = BQ:bq}{AB \parallel ab},$$
 
$$AB:ab = AQ:aq = PQ:pq = 1000:1$$

 $AB = 1000 \cdot ab$ 

Da man den Strahl ba auf dem Papiere hat, so kann man au Ch durch q die Parallele zu ba konstruieren und im Felde in der Richtung derselben zu BA durch den Punkt Q eine Parallele ab Stecken.

6. Die Linie AB ist sehr lang und auf derselben befindet sich ein dichter Wald.

Die Berechnung erfolgt nach Fig. 115. In dem um den Wald gelegten Polygonzuge werden die Dreiecke der Reihe nach berechnet, bis man schliesslich in dem Dreiecke mit AB die erforderlichen Stücke kennt. Am einfachsten gestaltet sich die Lösung dieser Aufgabe bei Zugrundelegung von rechtwinkligen Koordinaten; siehe § 58. Fig. 186.

7. Die Aufgabe von Snellius (1617) oder die Aufgabe der Baule, Vermessungskunde. 2. Aufl. 14

drei unzugänglichen Punkte. Diese Aufgabe wird auch nach Pothenot (1692) benannt.

nenot (1692) benannt. Es sind die Punkte  $A,\ B$  und C ihrer Lage nach entweder

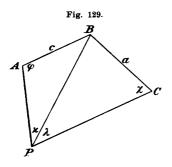

Die trigonometrische Lösung.

In den Dreiecken ABP und BCP ist nach dem Sinussatze

$$BP = \frac{c}{\sin x} \cdot \sin \varphi = \frac{a}{\sin \lambda} \cdot \sin \chi$$
$$\frac{\sin \chi}{\sin \varphi} = \frac{c \cdot \sin \lambda}{a \cdot \sin x}.$$

Eine zweite Gleichung für die beiden Unbekannten ist

$$\chi + \varphi = 360^{0} - (\beta + \kappa + \lambda) = \omega$$

$$\chi = \omega - \varphi$$

$$\frac{\sin \chi}{\sin \varphi} = \frac{\sin (\omega - \varphi)}{\sin \varphi} = \frac{\sin \omega \cdot \cos \varphi - \cos \omega \sin \varphi}{\sin \varphi}$$

$$\sin \omega \cdot \cot \varphi - \cos \omega = \frac{c \cdot \sin \lambda}{a \cdot \sin \kappa}$$

1) . . . . . . . . 
$$\cot \varphi = \frac{c \cdot \sin \lambda}{a \cdot \sin \alpha \sin \omega} + \cot \varphi$$
.

Da dieser Ausdruck logarithmisch unbequem ist, so setzen wir

$$\frac{c \sin \lambda}{a \cdot \sin \alpha \sin \omega} = \cot \theta \, \eta$$

$$\cot \theta \, \varphi = \cot \theta \, \eta + \cot \theta \, \omega = \frac{\cos \eta}{\sin \eta} + \frac{\cos \omega}{\sin \omega}$$

$$\theta \cdot \cot \theta \, \varphi = \frac{\sin (\eta + \omega)}{\sin \eta \cdot \sin \omega}.$$

Aus den beiden Formeln 1) und 2) ergiebt sich für  $\varphi$  ein einziger Wert. Ist  $\omega > 180^{\circ}$ , so wird sin  $\omega$  negativ; das Vorzeichen für den Wert von cotg  $\varphi$  ist damit noch nicht bestimmt. Ist dasselbe aber negativ, so ist  $\varphi > 90^{\circ}$  und als Winkel eines Dreiecks  $< 180^{\circ}$ .

Eine andere logarithmisch bequeme Formel liefert die Einführung des Hilfswinkels durch

$$\frac{\sin \chi}{\sin \varphi} = \frac{c \cdot \sin \lambda}{a \cdot \sin \chi} = \operatorname{tg} \vartheta.$$

Hieraus wird der Winkel  $\vartheta$  berechnet. Durch Addition der bekannten Formeln für  $\sin(\alpha + \beta)$  und  $\sin(\alpha - \beta)$  und durch Einführung von  $\alpha + \beta = \varphi$  und  $\alpha - \beta = \chi$  erhalten wir folgende Entwicklung:

$$1 + \frac{\sin \chi}{\sin \varphi} = 1 + \operatorname{tg} \vartheta$$

$$1 - \frac{\sin \chi}{\sin \varphi} = 1 - \operatorname{tg} \vartheta$$

$$\frac{\sin \varphi + \sin \chi}{\sin \varphi - \sin \chi} = \frac{1 + \operatorname{tg} \vartheta}{1 - \operatorname{tg} \vartheta}$$

$$\frac{2 \sin \frac{\varphi + \chi}{2} \cdot \cos \frac{\varphi - \chi}{2}}{2 \cos \frac{\varphi + \chi}{2} \cdot \sin \frac{\varphi - \chi}{2}} = \frac{\operatorname{tg} 45^{\circ} + \operatorname{tg} \vartheta}{1 - \operatorname{tg} 45^{\circ} \cdot \operatorname{tg} \vartheta}$$

$$\operatorname{tg} \frac{\varphi + \chi}{2} \cdot \cot \frac{\varphi - \chi}{2} = \operatorname{tg} (45^{\circ} + \vartheta)$$

$$\cot \frac{\varphi - \chi}{2} = \operatorname{tg} (45^{\circ} + \vartheta) \cdot \cot \frac{\varphi + \chi}{2}$$

$$3) \quad \dots \qquad \operatorname{tg} \frac{\varphi - \chi}{2} = \operatorname{tg} \frac{\varphi + \chi}{2} \cdot \cot \operatorname{g} (45^{\circ} + \vartheta).$$

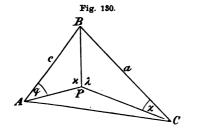



Da  $\frac{\varphi + \chi}{2} = \frac{\omega}{2}$  und  $\vartheta$  bekannt sind, so sind auch  $\varphi$  und  $\chi$  eindeutig bestimmt. Die Berechnung von AP, BP, CP erfolgt nach dem Sinussatze.

Um nur mit der Funktion tangens zu arbeiten, lässt sich Gleichung 3) auch in der Form schreiben:

4) . . . 
$$\operatorname{tg}^{\varphi-\chi} = \operatorname{tg}^{\varphi+\chi} \cdot \operatorname{tg}(45^{0} - \vartheta)$$
.

Die Lage des Punktes P zu den drei gegebenen Punkten kanverschieden sein, wie die Figuren zeigen; demnach werden auck die Größenverhältnisse der Winkel verschieden sein. Bei der Lage in Fig. 132 sorge man, daß n nicht zu klein wird.

- a. Ist  $\frac{\varphi + \chi}{2} < 90^{\circ}$  und  $\vartheta > 45^{\circ}$ , so wird der zweite Faktor = n 3) und 4) negativ, also auch tg  $\frac{\varphi \chi}{2}$  negativ. Da nun  $\varphi \chi$  als Differenz zweier Dreieckswinkel  $< 180^{\circ}$  sein muß, so ist  $\frac{\varphi \chi}{2} < 90^{\circ}$ ; tg  $\frac{\varphi \chi}{2}$  kann also nur durch  $\varphi < \chi$  negative
- b. Ist  $\frac{\varphi + \chi}{2} < 90^{\circ}$  und  $\vartheta < 45^{\circ}$ , so ist  $\frac{\varphi \chi}{2}$  der den Tafeln ernommene Winkel und  $\varphi > \chi$ .
- c. Ist  $\frac{\varphi + \chi}{2} > 90^{\circ}$  und  $\vartheta < 45^{\circ}$ , so wird die rechte Seite in 3) und 4) negativ, weil der erste Faktor negativ wird; also ward

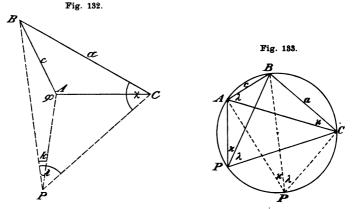

auch tg  $\frac{\varphi - \chi}{2}$  negativ, deshalb muss wieder wie im ersten F alle  $\varphi < \chi$  sein.

d. Ist  $\frac{\varphi + \chi}{2} = 90^{\circ}$ , so ist  $\operatorname{tg} \frac{\varphi + \chi}{2} = \infty$ , also  $\operatorname{tg} \frac{\varphi - \chi}{2}$  unbestimmt. Die Annahme  $\varphi + \chi = 180^{\circ}$  macht das Viereck ABCP zu einem Sehnenviereck. Der Kreis durch die drei Punkte geht auch durch P und es ist (Fig. 133) als Peripheriewinkel über dem gleichen Bogen  $\kappa = BCA$  und  $\lambda = BAC$  folglich

$$c \cdot \sin \lambda = a \cdot \sin \kappa$$
  
 $tg \vartheta = 1 \text{ und } \vartheta = 45^{\circ}.$ 

In beiden Gleichungen 3) und 4) ist also tg  $\frac{\varphi - \chi}{2} = \infty \cdot 0$ . Diese Unbestimmtheit besagt, daß P auf dem sogenannten gefährlichen Kreise liegt, daß der Punkt P tausend verschiedene Lagen haben kann, in denen AB und BC unter den gleichen Winkeln  $\chi$  und  $\chi$  erscheinen.

In den Figuren 130 und 131 ist jede Gefahr der Vieldeutigkeit für die Lage von P ausgeschlossen.

Eine trigonometrische Lösung durch Näherung, welche zugleich als Vorbereitung für die spätere Fehlerverbesserung in den Winkeln die men möge, sei an folgenden Beispielen erläutert.

Es sei 
$$AB = 841,56$$
  $n = 24^{\circ} 58' 47''$   
 $BC = 1553,66$   $\lambda = 41$  2 58  
 $ABC = \beta = 174^{\circ} 13' 47''$ .

Die Punkte B und P liegen auf derselben Seite von AC, wie in Fig. 131.

Man zeichne sich in irgend einem Maßstabe mit Hilfe des Transporteurs das Dreieck ABC, die Winkel  $\varkappa$  und  $\lambda$  lege man ne ben einander auf Pauspapier und verschiebe dasselbe in der Ebene des Dreiecks, bis die drei Schenkel von  $\varkappa$  und  $\lambda$  durch die Parkte A, B, C gehen und steche P durch. Ungefähr messe man mit dem Transporteur den Winkel  $\varphi$ , er sei rund  $70^\circ$ . Da

$$\varphi + \chi = 360^{\circ} - (\beta + \kappa + \lambda) = 119^{\circ} 44' 38''$$

ist, so muss  $\chi = 49^{0} 44' 38''$  sein. Die Summe der beiden Winkel ist stets die Probe für die Berechnung.

Würde die Verteilung richtig sein, so wäre

ie

$$BP = \frac{841,56}{\sin \kappa} \cdot \sin 70^{0} = \frac{1553,66}{\sin \lambda} \cdot \sin 49^{0} \ 44' \ 38''.$$

An den gegebenen Größen außer  $\varphi$  und  $\chi$  läßet sich nichts ändern, wenn die Gleichung nicht besteht. Eine Änderung darf nur an  $\varphi$  und  $\chi$  vorgenommen werden und zwar unter der Bedingung, daße  $\varphi + \chi$  die obige Größe behält. Für die negativen  $\log \sin \chi$  und  $\log \sin \lambda$  sind ihre dekadischen Ergänzungen (D. E.) eingesetzt, welche man auch Komplement (cpl.) nennt.

$$\log 841,56 = 2.92509$$
D. E.  $\log \sin 24^{\circ} 58' 47'' = 0.37438$ 

$$\log \sin 70^{\circ} = 9.97299 (4)$$

$$3.27246$$

$$\log 1553,66 = 3.19136$$
D. E.  $\log \sin 41^{\circ} 2' 58'' = 0.18263$ 

$$\log \sin 494438 = 9.88262 (11)$$

$$3.25661$$

Die Differenz in den beiden log BP beträgt 1585; diesel De ist nach den Regeln der Gesellschaftsrechnung im Verhältnis der Minutendifferenzen 4 und 11 zu verteilen.

$$1585:15 = 105,667' = 10,45',40''$$

Wir haben den Quotient sofort als Minuten bezw. als Gradmaß behandelt. Das ist erklärlich, weil wir durch die Summale der Differenzen für eine Minute dividiert haben. Auf die Differenze von 4 bezw. 11 im Logarithmus kommt 1' im Winkel. Verringern wir 9.97 299 um 4, so wird φ um 1' kleiner, verringern wir um 2·4, so wird φ um 2' kleiner, verringern wir den log um 105,667·4, so wird der Winkel um 105,667' kleiner. Ebernso ist es mit log sin χ. Eine Vermehrung des log sin χ um 105,667·11 bedeutet eine Vergrößerung von χ um 1° 45' 40". Wir haben nun

$$\varphi = 68^{\circ} 14' 20''$$

$$\chi = 51 30 18$$

$$\varphi + \chi = 119^{\circ} 44' 38''.$$

Für die folgende Berechnung sind nur die letzten zwei Lo  $\mathbf{z}^{\mathbf{a}}$ rithmen neu aufzuschlagen; mit Kreide an der Tafel ist die Arbeit noch einfacher. An die Stelle der frühern  $\varphi$  und  $\chi$  treten die neuen.

2.92 509 3.19 136  
0.37 438 0.18 263 19:15 = 1,2667'  

$$\frac{9.96 790 (5)}{3.26 737}$$
  $\frac{9.89 357 (10)}{3.26 756}$  = 1' 16"  
 $\varphi = 68^{\circ} 15' 36"$ ;  $\chi = 51^{\circ} 29' 2"$ ;  $\varphi + \chi = 119^{\circ} 44' 38"$ 

Damit ist aus beiden Dreiecken der gleiche Wert BP = 1851,09 gefunden, und  $\varphi$  und  $\chi$  hatten bereits bei der zweiten Verbesserung die richtigen Werte erhalten.

Die Ausgleichung in der vorstehenden Aufgabe bietet keine Schwierigkeit, weil die beiden Winkel  $\varphi$  und  $\chi$  kleiner als 90° und deshalb die Tafeldifferenzen positive Zahlen sind. Wird eine der Differenzen negativ, so ist algebraisch zu rechnen. Der Unterschied zwischen 122 und 82 soll z. B. im Verhältnis von — 2 zu + 7 ausgeglichen werden. Es ist (122-82):(-2+7)=40:5=8; die Ausgleichung liefert  $122-(-2\cdot8)=138$  und  $82+(7\cdot8)=138$ .

Ist  $\alpha > 90^{\circ}$ , etwa  $\alpha = 124^{\circ}$ , so ist  $\log \sin 124^{\circ} = \log \sin 56^{\circ}$  = 9.91857; die zugehörige Differenz ist + 9, für  $\alpha$  ist sie jedoch – 9. Denn eine Verkleinerung des Logarithmus bedeutet eine Verkleinerung des Nebenwinkels und eine Vergrößerung von  $\alpha$ . Sind beide Winkel größer als 90°, so wird die Differenz ausgeglichen wie bei positiven Tafeldifferenzen; das bedeutet aber eine umgekehrte Verbesserung in den Winkeln.

Es sei nach Fig. 129: AB = 126, BC = 72,  $\beta = 75^{\circ}$ ,  $\kappa = 23^{\circ}$ ,  $\lambda = 12^{\circ}$ . Demnach ist  $\varphi + \chi = 360^{\circ} - 110^{\circ} = 250^{\circ}$ ; setzen wir  $\varphi = 122^{\circ}$  30′, so muſs  $\chi = 127^{\circ}$  30′ sein. In der nach dem obigen Beispiel verständlichen Berechnung sind unter 2) die ersten Reihen von 1) addiert und die eingeklammerten Zahlen sind die negativen Tafeldifferenzen.

Fall mit Minutendifferenzen von verschiedenen Vorzeichen läßt sich

nach dem oben Gesagten leicht erledigen. Eine Schwierigkeit könnte nur der Fall bereiten, in welchem die Differenzen für 1' gleich und entgegengesetzt sind. Die Ausgleichung ist nicht möglich, weil der Divisor, der vorstehend 17 bezw. 16 war, jetzt Null wird. Der Punkt P liegt auf dem gefährlichen Kreise.

Übungsbeispiele.

1. In zwei Dreiecken sind

$$a = 12$$
,  $b = 15$ ,  $\gamma = ?$  und  $a_1 = 20$ ,  $b_1 = 25$ ,  $\gamma_1 = ?$ .

Es sollen die beiden Dreiecke gleichen Inhalt haben und die Werte von  $\gamma$  und  $\gamma_1$  gesucht werden, wenn  $\gamma + \gamma_1 = 160^{\circ}$  sein soll.

Man setze  $\gamma = 150^{\circ}$ , dann muſs  $\gamma_1 = 10^{\circ}$  sein, und führe die Verbesserung an der Formel  $\frac{a \cdot b \cdot \sin \gamma}{2}$ , also hier an  $90 \cdot \sin 150^{\circ}$   $\equiv 250 \cdot \sin 10^{\circ}$  aus.

2. Man visiert von einem Punkte P aus das linke Ende A, die Mitte M und das rechte Ende B einer horizontal liegenden  $5^{\,\mathrm{m}}$  langen Latte an. AM und MB erscheinen unter den Winkeln  $\kappa = 6^{\,\mathrm{o}}$  und  $\lambda = 5^{\,\mathrm{o}}$ . Wie lang ist MP? Es ist

$$MP = \frac{2.5}{\sin 6^{\circ}} \cdot \sin A = \frac{2.5}{\sin 5^{\circ}} \cdot \sin B; \quad A + B = 169^{\circ}.$$

Man zeichne die Winkel  $\varkappa$  und  $\lambda$  neben einander auf Pauspapier und lasse die Schenkel durch A, M, B gehen. Der Einfachheit wegen nehme man zwei beliebige gleiche Strecken. Man wird sehen, welch falsche Vorstellung man von der Größe eines Grades hat und wie sehr das Dreieck ABP von einem gleichschenkligen abweicht.

Die Rechnung möge mit  $A = 120^{\circ}$ ,  $B = 49^{\circ}$  beginnen; durch Gabelbildung gelangt man zu  $A = 127^{\circ}45'48''$ ,  $B = 41^{\circ}14'12''$  und MP = 18,91.

Die planimetrische Lösung.

Man zeichne ABC im verjüngten Maßstabe, so daß AB:ab = BC:bc = CA:ca ist. Nach dem Satze: der Tangentenwinkel ist gleich dem Peripheriewinkel im entgegengesetzten Kreisabschnitte, zeichne man über ab als Sehne einen Kreis, der den x, und über bc einen solchen, der den x faßst. Beide Kreise schneiden sich in einem Punkte p, der dem Punkte p des Feldes entspricht.

Denkt man (Fig. 134) die Dreiecke ABC und abc mit den homologen Seiten parallel liegend, so ist P der Ähnlichkeitspunkt und es gilt auch hier AP: ap = BP: bp = CP: cp = AB: ab

Greift man also ap, bp, und cp auf dem Massstabe ab, so erhält man die Entsernung des Punktes P von den drei gegebenen Punkten.

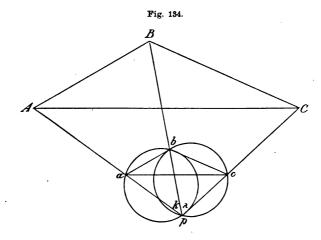

Will man die Aufgabe mit dem Messtische lösen, so hat man das Dreieck  $abc \sim ABC$  auf dem Tische zu zeichnen, den Tisch über P horizontal aufzustellen und dafür zu sorgen, dass die Richtungen Aa, Bb und Cc sich in einem Punkte schneiden. Es ist also der Tisch so zu orientieren, dass ein Schnittpunkt der Strahlen entsteht und dieser Punkt über P liegt. Nach einigen Versuchen wird dieses annähernd gelingen; meist wird ein sogen. fehlerzeigendes Dreieck entstehen, die von a, b, c aus rückwärts gezogenen Visierstrahlen werden sich in drei Punkten schneiden.

Schneller zum Ziele gelangt man durch folgendes Verfahren, dessen Genauigkeit nach Bauernfeind wenig zu wünschen fibrig läßt.

Die Bezeichnung Rückwärtseinschneiden auf drei Punkte ergiebt sich aus Obigem.

8. Die erweiterte Snellsche Aufgabe (Fig. 135).

Gegeben ist wieder das Dreieck ABC; statt des einen Punktes P sind die Punkte M, N, P im Gelände gewählt und in ihnen die Winkel  $\alpha_1\beta_1$ ,  $\alpha_2\beta_2$ ,  $\alpha_3\beta_3$  gemessen. Die Faktoren des folgenden Produktes links und rechts enthalten der Reihe nach den Sinussatz.

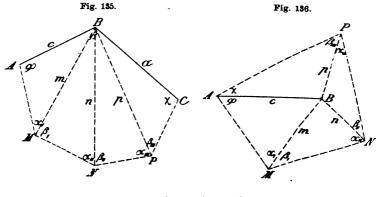

$$\frac{c}{m} \cdot \frac{m}{n} \cdot \frac{n}{p} \cdot \frac{p}{a} = \frac{\sin \alpha_{1}}{\sin \varphi} \cdot \frac{\sin \alpha_{2}}{\sin \beta_{1}} \cdot \frac{\sin \alpha_{3}}{\sin \beta_{2}} \cdot \frac{\sin \chi}{\sin \beta_{3}} \cdot \frac{\sin \chi}{\sin \beta_{3}} \cdot \frac{\sin \chi}{\sin \varphi} = \frac{c \cdot \sin \beta_{1} \cdot \sin \beta_{2} \cdot \sin \beta_{2}}{a \cdot \sin \alpha_{1} \cdot \sin \alpha_{2} \cdot \sin \alpha_{3}} = U$$

$$\chi + \varphi = 8R - (\beta + \alpha_{1} + \beta_{1} + \cdots) = \omega$$

$$\cot \varphi = \frac{U}{\sin \omega} + \cot \varphi \omega.$$

In Fig. 136 haben  $\varphi$  und  $\chi$  die dort bezeichnete Lage. Die Größe c hebt sich fort und es ist  $\varphi + \chi = 360^{\circ} - (\alpha_1 + \beta_1 + \cdots)$ . Die einzelnen Strecken sind leicht zu berechnen. Der Ausdruck läßt sich wie früher logarithmisch bequem machen, und  $\varphi$  und  $\chi$  können näherungsweise gefunden werden.

9. Die Aufgabe der zwei unzugänglichen Punkte oder des unzugänglichen Abstandes.

Diese Aufgabe wird wohl nach Hansen (1841) benannt, sie war jedoch schon früher gelöst. Es ist die Aufgabe der Figuren 126 und 127, mit dem Unterschiede, daß nicht die Winkel an der bekannten Standlinie, sondern in den Endpunkten der gesuchten Strecke gemessen sind.

In Fig. 137 sind die beiden Punkte A und B unzugänglich, aber ihr Abstand a ist bekannt; man kann sie von P und Q aus und diese unter sich mit dem Fernrohr anvisieren. Durch a und die ge-

messenen Winkel  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  sollen die sämtlichen Abstände der Figur berechnet werden.

Da  $\sin \psi = \sin (180^{\circ} - \psi)$  ist, so ist für  $BAQ = \varphi$  und  $ABP = \chi$ 



$$\frac{a}{BQ} = \frac{\sin \delta}{\sin \varphi} \text{ und } \frac{BQ}{x} = \frac{\sin \beta}{\sin (\beta + \gamma + \delta)}$$

$$\frac{a}{x} = \frac{\sin \beta \cdot \sin \delta}{\sin \varphi \cdot \sin (\beta + \gamma + \delta)}$$

$$\frac{a}{AP} = \frac{\sin \alpha}{\sin \chi} \text{ und } \frac{AP}{x} = \frac{\sin \gamma}{\sin (\alpha + \beta + \gamma)}$$

$$\frac{a}{x} = \frac{\sin \alpha \cdot \sin \gamma}{\sin \chi \cdot \sin (\alpha + \beta + \gamma)}$$

Durch Gleichstellung der beiden Werte wird

$$\frac{\sin \chi}{\sin \varphi} = \frac{\sin \alpha \cdot \sin \gamma \cdot \sin (\beta + \gamma + \delta)}{\sin \beta \cdot \sin \delta \cdot \sin (\alpha + \beta + \gamma)} = N$$

Aus der Winkelsumme der Dreiecke folgt

$$\varphi + \chi = \beta + \gamma = \omega; \ \chi = \omega - \varphi$$

$$\cot \varphi = \frac{N}{\sin \omega} + \cot \varphi.$$

Der logarithmisch bequeme Ausdruck wird wie oben durch Einführung des Hilfswinkels aus tg  $\eta = N$  entwickelt. Auch hier ist

$$\operatorname{tg}\frac{\varphi-\chi}{2}=\operatorname{tg}\frac{\varphi+\chi}{2}\cdot\operatorname{cotg}(45^0+\eta)=\operatorname{tg}\frac{\varphi+\chi}{2}\cdot\operatorname{tg}(45^0-\eta).$$

Damit sind  $\varphi$  und  $\chi$  gefunden, und die Entfernungen der Punkte P und Q von A und B, sowie PQ = x lassen sich berechnen.

In der vorstehenden Entwicklung sind wir vom Dreieck ABQ ausgegangen; dadurch wird die Einschätzung des einzelnen Winkels  $\varphi$  oder  $\chi$  schwierig. Fangen wir mit dem Dreieck ABP an, so wird der ganze Winkel  $PAB = \varphi$ , und  $\varphi$  und  $\chi$  werden Winkel desselben Dreiecks. Jetzt können wir näherungsweise die beiden Winkel in die Gabel fassen, wie es bei der Snellschen Aufgabe geschah. Das soll jedoch hier nicht geschehen. Die Rechnung

soll uns vielmehr auf einem kleinen Umwege zunächst auf das ricitige PQ führen.

Man zeichne sich die Nebenfigur 137a mit den gleiche Winkeln und setze in derselben pq = 100, dann lassen sich nach dem Sinussatze folgende Berechnungen ausführen:

$$ap = \frac{\sin \gamma}{\sin (\alpha + \beta + \gamma)} \cdot 100; \quad bp = \frac{\sin (\gamma + \delta)}{\sin (\beta + \gamma + \delta)} \cdot 100$$

$$tg \frac{\varphi - \chi}{2} = \frac{bp - ap}{bp + ap} \cdot tg \frac{\varphi + \chi}{2}.$$

$$ab = \frac{\sin \alpha}{\sin \chi} \cdot ap = \frac{\sin \alpha}{\sin \varphi} \cdot bp.$$

Der Wert von ab wird nun nicht dem gegebnen Werte von AB gleich sein; ab gehört zu pq = 100. Da jedoch die Winke in abvq den Winkeln in ABPQ gleich



in abpq den Winkeln in ABPQ gleic sind, so haben wir lauter ähnliche Dreieck Die wahren Entfernungen werden walso durch das Verhältnis AB:ab den obigen ap und bp u. s. w. finden.

Beispiel: 
$$AB = 392$$
,  $\alpha = 58^{\circ}$   
 $\beta = 50^{\circ} 56'$ ,  $\gamma = 32^{\circ} 46'$ ,  $\delta = 64^{\circ}$ 

$$ap = \frac{\sin 32^{\circ} 46'}{\sin 38^{\circ} 14'} \cdot 100 = 87,45; \quad bp = \frac{\sin 97^{\circ} 30'}{\sin 31^{\circ} 34'} \cdot 100 = 189, \blacksquare$$

$$\frac{\varphi + \chi}{2} = \frac{180^{\circ} - 58^{\circ} 4'}{2} = 60^{\circ} 58'$$

$$tg \frac{\varphi - \chi}{2} = \frac{189,39 - 87,45}{189,39 + 87,45} \cdot tg 60^{\circ} 58'$$

$$p = 94^{\circ} 31' 33'', \quad \chi = 27^{\circ} 24' 27''.$$

$$ab = \frac{\sin 58^{\circ} 4'}{\sin 27^{\circ} 24' 27''} \cdot 87,45 = \frac{\sin 58^{\circ} 4'}{\sin 90^{\circ} 31' 33''} \cdot 189,39 = 161,23$$

Die wahre Länge von AB ist 392; um nun PQ zu erhalten, ist

$$PQ: 100 = 392: 161,23$$
 oder  $PQ = 243,13$ ; ebenso ist  $AP: ap = 392: 161,23$  oder  $AP = 392: 87,45: 161,23 = 212,62$ .

Dasselbe gilt von den übrigen Strecken, wobei zu merken ist dass auch PQ = pq = 1 angenommen werden kann.

Die gegenseitige Lage der vier Punkte kann sehr verschiede sein; die Aufstellung der Formeln ist jedoch leicht. Man fang mit a an und wähle dazu irgend eine Strecke der Figur zur Aufstellung des Sinussatzes. Die gewählte Strecke bringe man mit x in ein Dreieck, um denselben Satz hinzuschreiben. Solches mache man zweimal und bezeichne die betreffenden Winkel in der Figur mit \varphi und \chi. Die zweite Gleichung f\vartar diese beiden Winkel wird sich dann auch finden lassen.

In Fig. 138 ist

$$\frac{a}{BQ} = \frac{\sin{(\gamma + \delta)}}{\sin{\varphi}}, \quad \frac{BQ}{x} = \frac{\sin{\beta}}{\sin{(\beta + \delta)}} \left\{ \begin{array}{l} \sin{\beta} \cdot \sin{(\gamma + \delta)} \\ \sin{(\beta + \delta)} \cdot \sin{\varphi} \end{array} \right. = \\ \frac{a}{AP} = \frac{\sin{(\alpha + \beta)}}{\sin{\chi}}, \quad \frac{AP}{x} = \frac{\sin{\gamma}}{\sin{(\alpha + \gamma)}} \left\{ \begin{array}{l} \sin{\gamma} \cdot \sin{(\gamma + \delta)} \\ \sin{(\gamma + \delta)} \cdot \sin{\varphi} \end{array} \right. = \\ \frac{\sin{\gamma} \cdot \sin{(\gamma + \delta)}}{\sin{(\gamma + \delta)} \cdot \sin{\chi}}.$$

$$\varphi + \gamma = \chi + \beta 
\varphi - \chi = \beta - \gamma.$$

Würden wir anfangen mit a:BP, so wärden wir etwa erhalten

$$a: BP = \sin(\alpha + \beta): \sin \varphi_1;$$
  
 $BP: x = \sin \delta : \sin(\beta + \delta)$ 

a: 
$$AP = \sin(\alpha + \beta) : \sin \chi$$
;  $AP : x = \sin \gamma : \sin(\alpha + \gamma)$ .

Fig. 138.

$$AP: x = \sin \gamma : \sin (\alpha + \gamma).$$

Die Formel wird hier einfacher, nämlich

$$\sin (\beta + \delta) \cdot \sin \chi$$

$$= \frac{\sin \gamma}{\sin (\alpha + \gamma)} \cdot \sin \varphi_1;$$

$$\varphi_1 + \chi = 180^{\circ} - (\alpha + \beta).$$

Haben die beiden Strecken die Lage der Fig. 139 und treten bei der wiederholten Anwendung des Sinussatzes die in der Figur bezeichneten . Winkel φ und χ auf, so  $\lambda = \varphi + \gamma = \chi - \beta$  oder  $z-\varphi=\beta+\gamma$ 

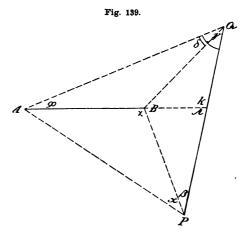

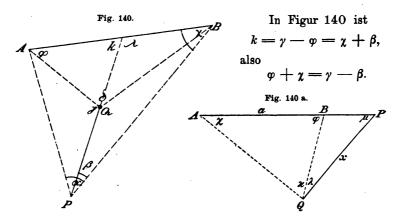

Wenn der Punkt P in AB oder deren Verlängerung liegt, so wird durch die Messung von k,  $\lambda$ ,  $\mu$  auch  $\varphi$  bekannt. (Fig. 140 a).

#### $\S~51$ . Das Abstecken von Kreiskurven.

Unter dem Abstecken eines Kreisbogens versteht man die Festlegung so vieler Punkte, dass man die Eigenschaft der Kreislinie daraus erkennen und weitere Punkte ohne Mühe einschalten kann.

Mit dieser Aufgabe hat sich der Geometer zu beschäftigen, der eine Eisenbahnlinie oder einen Weg aus einer Richtung in eine andere überführen soll. Die Sicherheit des Betriebs auf Eisenbahnen, die Überwindung der Bewegungshindernisse, die Schonung des festliegenden und rollenden Materials erfordert eine äußerst genaue Arbeit, während bei den Wegebauten häufig Näherungsmethoden genügen. Bei der Eisenbahn kann wegen der notwendigen Überhöhung der äußern Kurvenschiene die gerade Linie nicht sofort in die Kreislinie übergehen. Die für eine bestimmte Spurweite, Fahrgeschwindigkeit und Krümmung berechnete Überhöhung ist am Ende der geraden Strecke in allmählicher Steigerung bis zur vollen Größe zu verteilen, nachdem man die eigentliche Kreiskurve um ein Geringes nach innen verschoben hat. Diese Übergangskurve gehört in das Gebiet der Technik des Oberbaues und ist im Folgenden nicht berücksichtigt; desgleichen sind die sog. Korbbögen, d. h. in einander übergehende Kreisbögen mit verschiedenen Radien ausgeschlossen.

Die Ermittlung des Krümmungsradius ist Sache der Vorarbeiten. Inbetreff der Eisenbahnkurven seien die Zahlen angeführt, welche nach Übereinkunft der Techniker als Grenzwertes

zu betrachten sind. Danach soll der Halbmesser der Kurven bei Hauptbahnen im flachen Lande womöglich nicht unter 1100<sup>m</sup>, im Hügellande nicht unter 600<sup>m</sup>, bei Gebirgsbahnen nicht unter 300<sup>m</sup> betragen. Radien unter 180<sup>m</sup> sind unzulässig.

Diese Zahlen sind mit Rücksicht auf die Neigungsverhältnisse festgesetzt, welche entsprechend den genannten Geländeformen durchschnittlich zu 5 mm oder 1:200 bzw. zu 10 mm oder 1:100 bzw. zu 25<sup>mm</sup> oder 1:40 angenommen sind.

Außerdem ist für diese Grenzwerte die volle Fahrgeschwindig keit der Schnellzüge vorausgesetzt. Für geringere Geschwindigkeiten z. B. in der Nähe der Bahnhöfe ist es bei günstigen Neigungen gestattet, schärfere Kurven einzulegen.

Wir nehmen nun an, dass der Krümmungsradius bekannt ist und die Richtungen gegeben sind, welche durch einen Kreisbogen verbunden werden sollen. Die Richtungen treten auf als Tangenten der Kurve.

Die Kurvenabsteckung erstreckt sich auf die Festlegung der Hauptpunkte und die Einschaltung der Zwischenpunkte.

## L Festlegung der Hauptpunkte.

Unter den Hauptpunkten verstehen wir die Anfangspunkte der Kurve, also die Endpunkte der Geraden oder der Tangenten, und den Scheitel oder die Kurvenmitte.

Die zur Anwendung kommenden Sätze der Planimetrie sind:

Der Berührungsradius steht senkrecht zur Tangente; die gerade Verbindungslinie des Schnittpunkts der Tangenten und desCentrum halbiert den Richtungswinkel der Tangenten und den Winkel am Centrum: die von einem Punkte an den Kreis gezogenen Tangenten sind gleich.

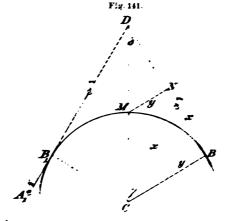

1. Der Tangentenschnitt ist zugänglich Fig. 141.

Die durch Baken abgesteckten Tangenten ein. A.E. in. A.E.

Man suche den Schnittpunkt D auf und messe mit dem Theodolit den Winkel  $ADA_1=2\delta$ , dann ist  $\gamma=90^0-\delta$  und

1) . . . . . 
$$DB = DB_1 = r \cdot \lg \gamma$$
.

In der Richtung DA und  $DA_1$  lassen sich diese berechneten Strecken von D aus mit dem Stahlbande oder der Messlatte abmessen, um die Berührungspunkte zu erhalten.

Die Kurvenmitte M ergiebt sich aus

$$DM = DC - MC = \frac{r}{\cos \gamma} - r = r \cdot \frac{1 - \cos \gamma}{\cos \gamma}$$

$$DM = 2r \frac{\sin^2 \frac{\gamma}{2}}{\cos \gamma} = r \frac{2 \sin \frac{\gamma}{2} \cdot \cos \frac{\gamma}{2} \cdot \sin \frac{\gamma}{2}}{\cos \gamma \cdot \cos \frac{\gamma}{2}}$$

2) . . . . . 
$$DM = r \cdot \lg \gamma \cdot \lg \frac{\gamma}{2}$$

Denken wir das Lot MN auf die Tangente AD gefällt, so ist

$$BN = x = r \cdot \sin \gamma$$

$$MN = y = r - r \cdot \cos \gamma = 2 r \cdot \sin^2 \frac{\gamma}{2}$$

Man misst also von B aus die Abscisse x ab und errichtet im Endpunkte die Ordinate y. Ist die Strecke von D aus nach N kleiner und vielleicht auch bequemer messbar als BN, so berechnet man

$$DN = DB - x = r \cdot \operatorname{tg} \gamma - r \cdot \sin \gamma$$

$$DN = r \cdot \operatorname{tg} \gamma (1 - \cos \gamma) = 2 r \operatorname{tg} \gamma \cdot \sin^2 \frac{\gamma}{2}.$$

Da man für die weitere Ausführung der Kurvenabsteckung die Zahl der einzuschaltenden Punkte gern von vornherein bestimmt, so ist es nötig, auch die Länge des Bogens zu kennen. Es ist

Bogen 
$$BB_1 = 2r \cdot \frac{\gamma}{a}$$

Beim Messen des Winkels  $ADA_1$  wird man bereits die Halbierungslinie des Winkels mit dem Theodolit abstecken. Ist das nicht geschehen, so kann man von D aus auf den Tangenten gleiche Strecken abmessen und die Mitte der Grundlinie des gleichschenkligen Dreiecks mit D verbinden.

- 2. Der Tangentenschnitt ist unzugänglich (Fig. 142).
- a) Dieser Fall kann eintreten, wenn auf der konvexen Seite der Kurve ein steiler Bergabhang oder dichter Wald liegt, oder

1

wenn der Schnittpunkt ins Wasser oder in Sumpf fällt, oder wenn die Messarbeiten wegen zu großer Entfernung des Schnittpunkts zu umständlich sind.

Man wähle eine beliebige Gerade, welche die beiden Tangenten auf günstigem Boden in den Punkten P und Q schneidet, messe PQ und die Winkel k und  $\lambda$ , wodurch

$$2\delta = k + \lambda - 180^{\circ}$$

wird. Der Winkel  $\gamma$  ist damit bekannt, und die obigen Formeln gelten auch hier. Da man von P und Q aus die Berührungspunkte aufsuchen muß, so hat man

$$DP = \frac{\sin \lambda}{\sin 2\delta} \cdot PQ$$
 und  $DQ = \frac{\sin \lambda}{\sin 2\delta} \cdot PQ$ 

von der ganzen Tangente abzuziehen.

. Erfordert das Gelände die Wahl von  $P_1Q_1$ , so wird an der Rechnung wesentlich nichts geändert. Wenn PQ oder  $P_1Q_1$  nicht

unmittelbar zu messen sind, so muß man irgend-wo einen passend gelegenen Punkt S wählen und genügendStückeimDreieck PQS messen.

b) Ist das Gelände auf der konvexen Seite der Kurve überhaupt nicht zugänglich, weil die Bahnlinie in der Kurve den Hang eines Berges anschneiden wird,

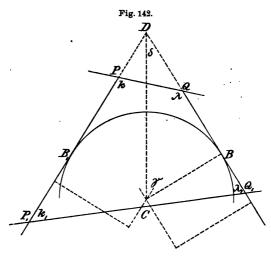

während auf der konkaven Seite offenes Feld ist, so suche man die Berührungspunkte vom Mittelpunkte aus.

Den Punkt C findet man, indem man irgendwo in den Tangenten die Lote errichtet, diese gleich dem Radius macht und durch ihre Endpunkte die entsprechenden Parallelen zu den Tangenten zieht. Die von C auf die Tangenten gefällten Lote liefern die Berührungspunkte, wodurch der Centriwinkel abgesteckt und meßbar wird.

Fig. 143.

In beiden unter 1. und 2. besprochenen Fällen kann es vorkommen, dass (Fig. 143) die Tangenten sich nicht auf der erhabenen

Seite der Kurve schneiden, dass also der Bogen größer als der Halbkreis wird.

Die Messungen und Berechnungen bleiben für die Hauptpunkte dieselben, für die Festlegung der Zwischenpunkte ist eins der spätern Verfahren zu wählen.

Laufen die Tangenten in derselben Richtung, so ist die Gerade der Berührungspunkte Durchmesser der Kurve, diese selbst ein Halbkreis; aber wo liegen die Punkte B und  $B_1$ ? Die obigen Formeln sind nicht anwendbar. Man muß sich für irgend einen Punkt der Tangente als Anfangspunkt der Kurve entscheiden, worauf in

ebenem und offenem Gelände die Absteckung mit dem Winkelspiegel oder bei bekanntem Mittelpunkte von diesem aus durch Abmessung einer Anzahl Radien erfolgen kann.

## II. Festlegung der Zwischenpunkte.

Für das hierbei einzuschlagende Verfahren ist die Beschaffenheit des Geländes und die verlangte Genauigkeit maßgebend.

1. Das Gelände ist nur auf der Außenseite der Kurve offen-

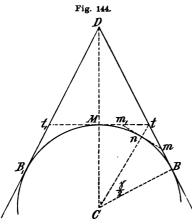

a) Absteckung der Zwischentangenten und ihrer Berührungspunkte.

Da in Fig. 144 der Scheitel M als Hauptpunkt bekannt ist, so kann man zu DM das Lot errichten bis zu den Schnittpunkten t und  $t_1$  mit den ursprünglichen Tangenten.

Oder man hat

$$Bt = B_1 t_1 = tM = r \cdot tg \frac{7}{2}.$$

Die Punkte t und  $t_1$  werden durch Abmessung gefunden, es

wird  $tt_1$  abgesteckt und die Tangenten tB und tM treten an die Stelle der ersten Tangenten.

Der Punkt n ergiebt sich wie früher. Es ist

$$nt = \frac{r}{\cos\frac{\gamma}{2}} - r = 2 r \cdot tg \frac{\gamma}{2} \cdot tg \frac{\gamma}{4}$$

$$x_n = r \cdot \sin\frac{\gamma}{2}$$

$$y_n = 2 r \cdot \sin^2\frac{\gamma}{4}$$
Bogen  $BM = \frac{\gamma}{2} \cdot r$ .

Dieses Verfahren läßt sich in gleicher Weise fortsetzen.

Gestattet das Gelände nicht die Einlegung von Zwischentangenten, welche Fig. 144 im Berührungspunkte halbiert werden, so kann man andere Tangenten der Örtlichkeit anpassen. Der Punktp

(Fig. 145) ist gewählt, und es soll pm eine Tangente der Kurve werden. man Cp genau ab, so kann man aus  $Cp = r \cdot \operatorname{tg} \frac{\delta}{2} \operatorname{den}$ Winkel & berechnen. Stellt sich nachher heraus, dass der Punkt p nicht günstig liegt, so hat man doch schon einen Anhaltspunkt für die Lage von p. Man kann sich auch eine Zeichnung anfertigen, p hineinlegen und danach den Winkel δ ungefähr messen. Entscheidet

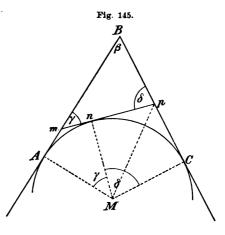

man sich für einen bestimmten Winkel  $\delta$ , so ist auch  $\gamma$  gegeben durch

$$\gamma = 180^{0} - \beta - \delta.$$

$$Am = mn = r \cdot \operatorname{tg} \frac{\gamma}{2}$$

Es ist nun

$$Cp = pn = r \cdot \operatorname{tg} \frac{\delta}{2}$$

Da  $AB = CB = r \cdot \cot \frac{\beta}{2}$  bekannt ist, so findet man durch Subtraktion auch Bm und Bp. Die Winkel bei A, n und C sind rechte Winkel, deshalb sind auch die Winkel im Dreieck Bmp gegeben, und es läßt sich zur Probe die Strecke mp = mn + np messen und aus dem Dreiecke Bmp doppelt berechnen.

# b) Die Methode der rechtwinkligen Koordinaten.

Den Berührungspunkt B nehmen wir als Koordinaten-Nullpun kt, die Richtung BD als Abscisse und die senkrechten Abstände hierzu als Ordinaten. Die Koordinaten werden von dem Punkte B<sub>1</sub>

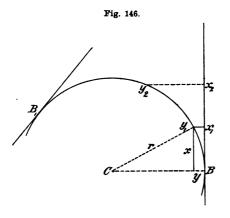

ebenso gelten, da es sich um absolute Masse handelt. Die zu einander gehörigen Koordinaten seien  $x_1y_1$ ,  $x_2y_2$  u. s. w.; die Abscissen werden in passender Länge angenommen und abgemessen, die Ordinaten aus denselben und dem Radius r berechnet, wie folgt (Fig. 146).

$$y = r - \sqrt{r^2 - x^2}$$

$$= r - \sqrt{(r+x)(r-x)}.$$

Nach der binomischen Reihe

entwickelt erhält man einen für die Rechnung bequemeren Ausdruck:

$$y = r - r \sqrt{1 - \frac{x^2}{r^2}} = r - r \left(1 - \frac{x^3}{r^2}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$= r - r \left(1 - \frac{x^2}{2r^2} - \frac{x^4}{8r^4} - \frac{x^6}{16r^6} - \cdots\right)$$

$$= r - r + \frac{x^2}{2r} + \frac{x^4}{8r^3} + \frac{x^3}{16r^5} + \cdots$$

$$y = \frac{x^2}{2r} + \frac{x^4}{8r^5} + \frac{x^6}{16r^5} + \cdots$$

In den meisten Fällen genügt das erste Glied

$$y=\frac{x^2}{2r};$$

denn z. B. für  $x = 50^{\text{m}}$  und  $r = 500^{\text{m}}$  ist  $y = \frac{2500}{1000} = 2.5^{\text{m}}$ . Dieser Wert ist zu klein und zwar zunächst um  $\frac{50^{4}}{8 \cdot 500^{3}} = 6^{\text{mm}}$ . Bei  $x = 25^{\text{m}}$  und  $r = 100^{\text{m}}$  würde man das zweite Glied hirizurnehmen, obgleich es auch nur  $5^{\text{cm}}$  ausmacht.

Die Abscissen von B aus seien  $x_1$ ;  $x_2 = 2x_1$ ;  $x_3 = 3x_1$ , ist  $y_1 = \frac{{x_1}^2}{2r}$ ;  $y_2 = \frac{{x_2}^2}{2r} = \frac{(2x_1)^2}{2r} = 4y_1$ ;  $y_3 = 9y_1$ .

Für die Praxis empfiehlt sich die Benutzung von Tafel.

Jordan: Kreiskoordinaten für 200 Radien. 1881.

Da ein Fehler in den Abscissen sich fortpflanzt, so ist  $y_1$  möglichst genau zu ermitteln.

In vorstehender Betrachtung sind die Unterschiede der Abscissen einander gleich, folglich haben die nach einander folgenden Bogenstücke verschiedene Längen. Will man zwischen den Endpunkten der Ordinaten gleiche Bogenstücke haben, so wird man den Bogen  $BM = \frac{\gamma}{\varrho} \cdot r$  in Fig. 141, also auch  $\gamma$  je nach der Größe des Bogens in eine geringere oder größere Anzahl gleicher Teile zerlegen. Man berechnet

$$x_1 = r \cdot \sin \frac{\gamma}{n}; \quad x_2 = r \cdot \sin \frac{2\gamma}{n}; \quad x_3 = r \cdot \sin \frac{3\gamma}{n}$$

$$y_1 = r \cdot \sin^2 \left(\frac{\gamma}{2n}\right); \quad y_2 = r \cdot \sin^2 \left(\frac{\gamma}{n}\right); \quad y_3 = r \cdot \sin^2 \left(\frac{3\gamma}{2n}\right).$$

Diese Stücke werden abgemessen. Auf grund dieser Formeln sind Tafeln hergestellt von Kröhnke: Handbuch zum Abstecken von Kurven auf Eisenbahn- und Wegelinien. 6. Aufl. 1869.

c) Die Absteckung des Bogens durch Einrücken von der Tangente bzw. der verlängerten Sehne aus.

Dieses Verfahren findet Anwendung, wenn nur ein beschränkter Raum in der Nähe der Kurve für die Messungen zur Verfügung steht. Es wird im Notfalle und als Näherung angewandt, weil

durch die Fortpflanzung und Anhäufung der Fehler die Ergebnisse weniger genau sind. Die Arbeit selbst geht jedoch rasch von statten.

Der von den Berührungsradien der ersten Tangenten gebildete Winkel am Centrum ist bekannt; man teilt ihn in eine passende Anzahl gleicher Teile, jeder sei α. Es ist nach Fig. 141 und 147

$$x_1 = Bm = r \cdot \sin \alpha$$
$$y_1 = mn = 2r \cdot \sin^2 \frac{\alpha}{2}$$

Legt man von n aus die Sehne  $nn_1 = Bn$  in den Kreis, verlängert Bn bis  $m_1$ , so daßs  $m_1n_1 \perp Bm_1$  ist, so ist Winkel  $m_1nn_1 = \alpha$  als Außenwinkel an der

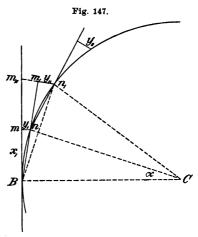

Spitze des gleichschenkligen Dreiecks  $Bnn_1$  mit den Winkeln an der Grundlinie.

Setzt man nun voraus, daß  $x_1$  im Verhältnis zum Radiwklein genug angenommen oder der Bogen sehr flach ist, so karman an Stelle der Abscisse den Bogen bzw. die Sehne setzen. Ist nach dem Satze von der Gleichheit der Peripheriewinkel übgleichen Bogen

$$\begin{aligned} y_1 &= x_1 \cdot \lg \frac{\alpha}{2} \\ y_2 &= B m_1 \cdot \lg \frac{\alpha}{2} = 2 x_1 \cdot \lg \frac{\alpha}{2} = 2 y_1 \,. \end{aligned}$$

Ist z. B.  $x_1 = 20^{\rm m}$  und  $r = 300^{\rm m}$ , so ist  $y_1 = 0,67^{\rm m}$ ,  $y_2 = 1,33$ Nachdem die Theorie gezeigt hat, daß  $y_2 = 2y_1$  für die gemachten Voraussetzungen ist, kann man  $y_1$  nach der Methode de Koordinaten berechnen. Es ist  $y_1 = \frac{{x_1}^2}{2r} + \frac{{x_1}^4}{8r^3}$ . Diesen Ausdrusberechnet man auf Centimeter genau, dann ist die Arbeit der Asteckung folgende.

Man wählt als Abscisse etwa  $Bm=20^{\rm m}$ ; für  $r=300^{\rm m}$  i  $y_1=0.67^{\rm m}$  und  $y_2=1.33^{\rm m}$ . Man spannt das Stahlband von in der Tangente aus, rückt vom vordern Bandstab um 0.67 senkrecht ein und findet n. Hier steckt man vorläufig eine Zähler ein und zieht das Band weiter. Der Vordermann richtet sic über den in n stehenden Bandstab nach B ein und erhält so der Punkt  $m_1$ . Hier setzt er rechtwinklig  $1.33^{\rm m}$  ab. An der Stell des hintern Bandstabes wird ein Tagespfahl eingeschlagen, dami sich der Vordermann über  $n_1$  nach n einrichten kann. Das Verfahren bleibt nun dasselbe. Einen Stock längt man auf die zweit Ordinate  $y_2$  ab und benutzt diesen zum Einrücken.

Je nach den örtlichen Verhältnissen z. B. in dichten Wäldersoder in Bergwerken wählt man die erste Abscisse noch kleiner etwa  $10^{\mathrm{m}}$ , und beschreibt mit dem Bande um den hintern Bandstab einen Bogen, dessen Sehne man gleich  $y_1$  macht. Die Länge der zweiten Sehne legt man wieder auf einer Latte oder durch einen Stab fest.

d) Es ist der Radius und ein Punkt P der Kurve gegeben, außerdem eine Gerade MN in der Nähe von P abgesteckt, die von dem Kreisbogen berührt werden kann und soll; wie findet mat den Berührungspunkt? (Fig. 148).

Man falle von P das Lot auf MN, messe Pp = y, so ist als Hypotenusenhöhe

$$x^2 = y \cdot (2r - y),$$

welche Strecke x von p aus nach M hin abzumessen ist, um B zu erhalten.

Ist Pp zu lang oder zwischen P und MN in der Richtung des Lotes ein Hindernis, so wähle man in MN einen beliebigen Punkt q, messe den Winkel  $\eta$  und die Strecke Pqund berechne

$$qp = Pp \cdot \cos \eta$$
und  $Pp = Pq \cdot \sin \eta = y$ ;
daraus findet man  $x$  und  $qB$ .

- 2. Das Gelände ist nur auf der Innenseite der Kurve offen.
  - a) Abstecken der Kurve mit dem Theodolit.

Entweder sind die einzulegenden Peripheriewinkel von vorneherein gewählt und haben eine runde Größe, etwa 1° oder 2°, oder man hat den einzulegenden Sehnen eine konstante Größe, etwa 15<sup>m</sup> oder 20<sup>m</sup> Länge gegeben.

Im ersten Falle berechnet man aus dem Peripheriewinkel und Radius die Sehne, im zweiten Fig. 149. aus Sehne und Radius den

Winkel. Beides geschieht nach der Formel

$$\sin\alpha = \frac{s}{2r} \cdot$$

In beiden Fällen stellt man den Theodolit in A auf und bringt die Zielachse in die Richtungder Tangente AB (Fig. 149). Die Größe des zu wählenden Winkels, ob 10 oder 20 oder 30,

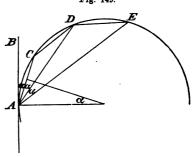

Fig. 148.

hängt vom Radius und dem Gelände ab, ferner von der Zahl der festzulegenden Punkte und dem zur Verfügung stehenden Längen-Man wird die Sehne nicht gern länger werden lassen, als das Messband oder die Messschnur ist, damit man um den bereits festgelegten Bogenpunkt einen Kreis beschreiben kann, bis er die Visierlinie schneidet. Die Sehnen sind alle gleich lang, da sie zu gleichen Bogen desselben Kreises gehören.

Hat man eine Meßschnur von  $30^{\rm m}$  Länge und ist  $r = 400^{\rm m}$ , so kann man  $\alpha = 2^{\rm 0}$  setzen; es ist dann

$$s = 2 \cdot 400 \cdot \sin 2^0 = 27.92^{\text{ m}}$$
.

Entweder wickelt man die 2,08 m um den einen Stab oder man bindet mit einem Bindfaden das Ende zurück, so daß bei der berechneten Länge eine Öse für den Stab bleibt. Will man mehr Bogenpunkte haben, so ist für  $\alpha = 1^{\circ}$  die Sehne s = 13,96 m.

Dagegen wird man für  $r = 580^{\text{m}}$  nicht gern  $\alpha = 2^{0}$  wählen, weil dadurch  $s = 40,48^{\text{m}}$  und das Eintragen dieser Sehne umständlich wird. Man nimmt lieber  $\alpha = 1^{0}$ , wodurch  $s = 20,25^{\text{m}}$  oder  $\alpha = 30'$ , wodurch  $s = 10,12^{\text{m}}$  wird.

Befinden sich auf der beabsichtigten Kurve Hindernisse, etwa zwischen D=E, während in der Richtung AE günstiges Feld ist, so berechnet man  $AE=2r\cdot\sin 3\alpha$  besonders und mißt diese Strecke von A aus in der Richtung der Ziellinie ab.

Ist die Sehne von konstanter Länge, etwa  $20^{\,\mathrm{m}}$  lang, so gehört zu jeder Sehne der gleiche Peripheriewinkel  $\alpha$ , den man aus  $\sin \alpha = \frac{20}{2\,r}$  berechnet. Um diesen Winkel dreht man die Ziellinie aus der Tangente und bringt den vordern Bandstab stets von neuem in die Ziellinie hinein.

Die Anfertigung einer Tabelle ist in jedem Falle leicht und die Arbeit rasch ausführbar. Die Mikrometerschraube der Alhidade

stelle man entsprechend ein; die Ablesung bei der Einstellung auf AB ist zu notieren.

Wenn die Tangente nicht gegeben ist, dafür aber die Sehne zweier Kurvenpunkte A und B (Fig. 150), so muß man zunächst AB messen und



aus ihr und dem bekannten Radius den Winkel α aus

$$\sin\alpha = \frac{AB}{2r}$$

berechnen. Man kann nun mit Hilfe von  $\alpha$  oder  $180^{0}$  —  $\alpha$  die Tangente in A festlegen und wie oben verfahren. Man kann aber auch sofort von AB als Grundrichtung ausgehen und die gewählten oder berechneten Winkel  $\varepsilon$  anlegen.

#### b) Abstecken der Kurve mit wanderndem Instrument.

Der einfachste Fall dieser Art von Kurvenabsteckung ist die Festlegung eines Halbkreises über gegebenem Durchmesser. Man benutzt dazu den Winkelspiegel für 90° oder das gleichschenklig rechtwinklige Prisma. Dicht bei dem einen Endpunkte des Durchmessers beginnend kann man beliebig viele Punkte festlegen oder mit dem Absatze den Kreis in den Boden ziehen.

Wenn nicht der Durchmesser, sondern die Sehne der Berührungspunkte gegeben ist, wie etwa in Fig. 150 oder Fig. 53, so lassen sich die Scheitel der konstanten Peripheriewinkel über der Sehne entweder mit der Prismentrommel (§ 28) oder dem Spiegelsextant auffinden. Auch der Winkelspiegel mit verstellbaren Spiegelebenen läßt sich verwenden. Man stellt diese Instrumente auf den Winkel ein, der von der Tangente und Sehne gebildet wird. Beim Ablegen des Winkels muß je eine einzige Visur genügen, um sie bei der Vor- und Rückwärtsbewegung leicht festhalten zu können. Sind Visuren nach jedem Signale nötig, so wird die Arbeit durch die häufige Änderung des Standes und damit durch den Verlust der ersten Visur sehr mühsam.

# c) Die Viertelsmethode.

Ist in Fig. 151 die Sehne AB = s im Felde gegeben und

soll über derselben ein sehr flacher Kreisbogen mit dem bekannten Radius r abgesteckt werden, so kann man die Pfeilhöhe h des Bogens finden. Es ist als Hypotenusenhöhe

$$BD^2 = \frac{s^2}{4} = h(2r - h)$$
  
 $r = \frac{s^2}{8h} + \frac{h}{2}$ 



oder da unter der gemachten Voraussetzung  $\frac{h}{2}$  vernachlässigt werden kann,  $h = \frac{s^2}{8r} \cdot$ 

Für die Pfeilhöhe mn ist aus demselben Grunde

$$mn = \frac{BC^2}{8r} = \frac{BD^2}{8r} = \frac{8^2}{32r} = \frac{1}{4}h.$$

Ebenso ist, wenn man wieder Cn = Cm setzt, die Höhe des Bogens Cn ein Viertel von mn, also  $\frac{h}{16}$  u. s. w.

Man halbiere also AB, errichte in D das Lot und mache es gleich h; verbinde C mit A und B und errichte in deren Mitten Lote, welche  $\frac{1}{A}h$  sind u. s. w.

Ist der Punkt C nicht Scheitel des Bogens, sondern ein beliebiger Punkt, durch welchen die Kurve gehen soll, so kann man sich r berechnen. Sind die Seiten des Dreiecks ABC meßbar und a, b, c gefunden, so ist

$$r = \frac{a \cdot b \cdot c}{4 \cdot A B \cdot C} = \frac{a \cdot b \cdot c}{4 \sqrt{s \cdot (s - a) \cdot (s - b) \cdot (s - c)}}$$

3. Der Raum ist nur auf wenige Meter zu beiden Seiten der Kurvenachse frei.

Dieser Fall tritt bei der Absteckung von Tunnelkurven ein oder bei Bahnen, die an einem hohen und steilen Abhange in einem Einschnitte um einen Berg herumgeführt werden sollen. Die Anfangsrichtung, also die Tangente und der Radius der Kurve sind aus den Vorarbeiten bekannt. Die bedeutenden Kosten der Anlage verlangen eine äußerst genaue Absteckung der Achse des Tunnels, zumal wenn von beiden Enden die Richtstollen vorgetrieben werden.

Die Schwierigkeit und geforderte Genauigkeit dieser Art Arbeiten ersehe man aus Zeitschr. für Vermessungskunde. 1880. S. 101.

Die Absteckung der Kurve geschieht durch Einlegung eines regelmässigen Vielecks, wobei die Kurvenpunkte entweder Endpunkte von Sehnen oder Berührungspunkte von Tangenten werden.

Bei der Benutzung eines eingeschriebenen Vielecks hängt die größte zulässige Länge der Polygonseite vom Radius und der Pfeilhöhe ab, also von r und pq=a, dem größten Abstande zwischen Kurvenachse und Polygonseite. Ist z. B. die Weite des Tunnelstollens  $2.8^{\rm m}$ , so kann  $a=1.4^{\rm m}$  betragen. Man wird jedoch die Pfeilhöhe vielleicht nur  $a=1^{\rm m}$  setzen, um nicht durch etwaige Vorsprünge der konvexen Stollenwand behindert zu werden. Es ist also aus r und a die Sehne s, und aus s und r der Winkel a zu berechnen.

Nach Fig. 152 ist für  $kk_1 = s$ 

$$\left(\frac{s}{2}\right)^2 = r^2 - (r-a)^2$$
$$s = 2\sqrt{a(2r-a)}.$$

Ist r=850, a=1,4, so ist s=97,54; für a=1 ist s=82,44. Die Absteckung der Kurve erfordert einen guten Theodolit, mit dem man die einzelnen Sehnen in den Kreis hineinlegt. Die Anfangsrichtung KF ist mit besonderer Sorgfalt be-

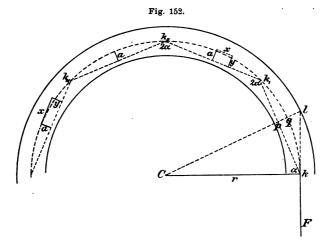

stimmt und derart festgelegt, daß man stets wieder darauf zurückgreifen und von dort aus die Absteckung kontrollieren kann.

Dazu hat man den Winkel  $\alpha$  nötig. Es ist

$$\cos \alpha = \frac{s}{2r}$$

and für r = 850 und a = 1 ist der Polygonwinkel  $2\alpha = 174^{\circ} 26' 26''$ .

京 日 日 日 日 日 日

Man wende nicht die Formel  $\sin \alpha = \frac{r-a}{r}$  an, weil der Winkel zu nahe an 90° kommt. Aus der Richtung kF ist das Fernrohr zuerst um 90°  $+\alpha$  zu drehen.

Die Zwischenpunkte zwischen k und q u. s. w. legt man nach der Koordinatenmethode fest. Man berechnet das kleine Stück, welches von a für den jedesmaligen Punkt abzuziehen ist, um den Kurvenpunkt zu erhalten.

Statt des Sehnenpolygons kann man ein Vieleck um den Kreis legen und von der Tangente einrücken. Dieses Verfahren hat jedoch gegen das beschriebene den Nachteil, dass die Brechpunkte an der Stollenwand liegen, das Instrument schwieriger aufzustellen ist und die tief liegenden Visuren in Tunnels leicht durch die Stützen der Gerüste und durch Schutthaufen unmöglich sind, während beim eingeschriebenen Vieleck die Stationspunkte in die Mittellinie des Stollens fallen. Bei Anwendung des Tangentenvielecks würde die erste Aufstellung des Theodolit in k, die zweite in l u. s. w. erfolgen. Der halbe Polygonwinkel wird sich ergeben aus

$$\sin l = \frac{r}{r+a}.$$

Bei großem r wird selbst unter Anwendung siebenstelliger Logarithmen die Berechnung des Winkels l ungenau, da der Wert von  $\sin l$  fast gleich Eins wird. In jedem Falle empfiehlt es sich, und bei fünfstelligen Tafeln ist es notwendig, den cosinus einzuführen und  $\ll Clk$  zu ermitteln aus

$$\cos l = \sqrt{1 - \sin^2 l} = \sqrt{1 - \left(\frac{r}{r+a}\right)^2} = \frac{\sqrt{a(2r+a)}}{r+a}$$

Für r = 850 und a = 1 wird  $2l = 174^{\circ} 26' 40''$ .

III. Die Verbindung zweier entgegengesetzter Kurven durch eine Gerade.

In Gebirgsgegenden wird es häufig vorkommen, dass eine Kurve in eine entgegengesetzt liegende überzuführen ist; die Verbindung beider Kurven ist durch eine gerade Linie herzustellen, welche als gemeinschaftliche Tangente der beiden Bögen auftritt. Die Länge dieser Tangente muß bei Eisenbahnlinien ohne die Übergangskurven mindestens 50<sup>m</sup> betragen, bei Straßen und Wegen mindestens der größten Länge der bespannten und beladenen Fuhrwerke gleich sein. Sind die Kreisbögen bereits abgesteckt, so ist demnach die Aufgabe zu lösen, an zwei Kreise die gemeinsame und zwar die innere Tangente zu legen.

Wären die Mittelpunkte der Kurven gegeben, so könnte man die Centrale abstecken und im Verhältnis der Radien teilen; man erhielte dadurch den inneren Ähnlichkeitspunkt, von dem aus man die Tangente an einen der Kreise legen könnte.

In Gegenden, welche derartige Kurven notwendig machen, ist die Absteckung der Centrale jedoch meist unmöglich; man muß her die Berührungspunkte durch Probieren aufsuchen. Im allmeinen wird bei einigermaßen ebenem und offenem Gelände Igendes Verfahren zum Ziele führen.

An den Stellen, an welchen voraussichtlich die Berührungsnkte liegen werden, bezeichnet man in kurzen Abständen von
enigen Metern eine große Anzahl Kurvenpunkte durch Baken fig. 153), stellt sich außerhalb der Kurve C etwa in der

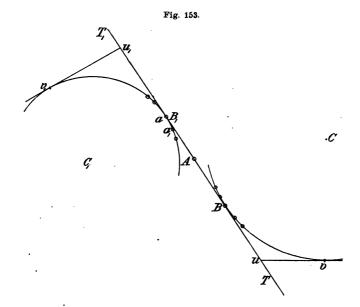

ichtung  $aa_1$  auf und rückt langsam gegen die Kurve hin, bis die ußersten Baken beider Bögen sich decken und nur zwei Baken uit dem Auge in einer Geraden liegen. Diese beiden Baken lerkt man sich und zur Prüfung steckt man in ihrer Nähe neue aken ein, um das Verfahren von beiden Kurven aus zu wiederblen; es wird mit genügender Genauigkeit schließlich  $TT_1$  die suchte Tangente werden.

Zur weiteren Prüfung legt man an beide Kurven zwei Taninten, von denen  $TT_1$  in den Punkten u und  $u_1$  geschnitten wird. 
an mifst die Längen uv und  $u_1v_1$ , ebenso uB und  $u_1B_1$  und 
irgleicht die entsprechenden Strecken. Die etwaigen kleinen 
nterschiede werden durch Verlegung der Berührungspunkte ausiglichen.

Bei immendend ebenem Gelände und größerer Entfernug ährt sich mit dem Prismenkreuze ein Punkt A in der Linie der bildersten Baken einschalten, der auf seine richtige Lage durch zäger an einander gesteckte Baken ebenso wie vorkin geprüft wird. Nötigenfalls kann letzteres, sowie das Verfahren überhaupt, auch mit einem Theodolit geschehen, mit dem man ein größeres Feld gescha und links deutlicher übersehen kann.

Viele der vorstehend angeführten Aufgaben lassen sich der derneh lösen, dass man von dem ganzen etwa in Frage kommenden Terrain eine genaue Aufnahme macht und danach einen Situationsplaz entwirft. Nach eingehendem Studium der Gegend, der dam testliegenden Punkte und Linien, sowie nach Absteckung etwaige Versicherungslinien wird man in der Karte einen Entwurf für die Niederlegung der Kurve ausarbeiten und denselben aufs Feld übertragen. Je mehr Punkte und Gerade zur nähen Bestimmung vorhanden sind und je sicherer ihre Lage im Felde und in der Karte gegeben ist, desto genauer kann die Übertragung geschehen.

Der Krümmungshalbmesser bei Wegekurven.

Durch die Verbindung zweier Wegelinien vermittelst einer Kurve wird die Gesamtlänge des Weges größer und folglich die Anlage teurer. Mit Rücksicht hierauf wird man den Krümmungsradius nicht größer wählen als notwendig ist, wenn man sich nicht zur Anbringung eines mäßigen Gefälles oder wegen örtlicher Schwierigkeiten für einen größeren Radius entscheidet.

Die Länge des Krümmungsradius hängt ab von der Breite des Weges und der Länge des beladenen Fuhrwerks, wobei die Bespannung wegen der vorteilhaftesten Zugrichtung mit einzurechnen ist. Die Breite des Weges sei AD = w, die Länge des Fuhrwerks AE = l, so ist für den Radius der Kurvenachse (Fig. 154)

$$CB^{2} = CA^{2} - AB^{2}$$

$$r^{2} = \left(r + \frac{w}{2}\right)^{2} - \left(\frac{l}{2}\right)^{2} = r^{2} + rw + \frac{w^{2}}{4} - \frac{l^{2}}{4}$$

$$r = \frac{l^{2}}{4w} - \frac{w}{4}.$$

Da sich  $\frac{w}{4}$  meist vernachlässigen läfst, so ist der kleinste zulässige Radius

$$r = \frac{l^2}{4w}.$$

Entferm Linie de age dri prüft v aupt, a seres h

einen
messer
sich breiter
ommer: Ma
Situati: breiter
der & Anlage
etwa: kosten,

einer h de ingesici

ette Üle

if 주 :e: Aus dieser Formel ergiebt sich, dass man zu einem möglichst kleinen Radius gelangt, wenn man in der Kurve den Weg breiter macht.

Nimmt man als Länge einer Langholzfuhre mit Bespannung  $30^{m}$  an, so erfordert ein  $4^{m}$  breiter Weg einen Krümmungshalbmesser von  $56,25^{m}$ , ein  $5^{m}$  breiter Weg  $r=45^{m}$ .

Macht man den Weg breiter, so erhöhen sich Anlage- und Unterhaltungskosten, aber nicht in dem Masse, in welchem sich

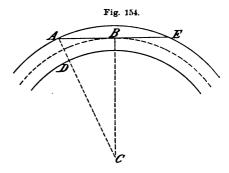

dieselben für einen größern Radius steigern würden. Für ganz frei liegende Kurven oder solche, bei denen die konvexe Seite frei ist, kann man den Radius kürzer nehmen, als die Formel verlangt, da das Langholz hinten nicht anstößt. Der Abstand von Vorderund Hinterwagen ist dabei freilich nicht gleichgiltig; denn bei einem zu großen Abstande können sich die Hinterräder in der Kurve nicht mehr drehen.

Die in der Provinz Hessen geltenden "Grundsätze" lauten für die mehrere Gemeinden verbindenden Landwege:

- a. Die Breite der Fahrbahn soll nicht unter 6<sup>m</sup> betragen.
- b. Die höchste zulässige Steigung ist 1:16 oder 6,25 % der Länge.
- c. Der kleinste Krümmungsradius für Kurven wird gewöhnlich zu 25 — 30<sup>m</sup> angenommen und nur in Ausnahmefällen bis auf 20<sup>m</sup> unter entsprechender Verbreiterung der Fahrbahn ermäßigt.

Bei Wirtschaftswegen ist das Maximum der Steigung 10 % der Länge.

## § 52. Die mittelbare Winkelmessung. Scheitel- und Zielfehler.

Ist der Scheitel C eines zu messenden Winkels ACB, also das Centrum der Station unzugänglich, so muß man in der Nähe einen Punkt S suchen, von dem aus nach C, A und B visiert werden kann. Es findet dann eine excentrische Winkelmessung statt, und die Berechnung des Winkels C aus den anderweit gemessenen Winkeln und Strecken nennt man Centrierung des

24) § 52. Die mitteibare Winkelmessung. Scheitel- und Zielfehler.

Winkels oder Reduzierung des Winkels auf den Scheitel oder auf das Centrum der Station.

Diese Aufgabe ist bei der Festlegung von Dreiecksnetzen oft Man ist z. B. mit einer Kette von Dreiecken bis zu den

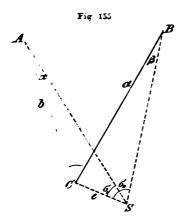

Punkten A und B (Fig. 155) in der Nähe eines Dorfes gekommen und will die Kirchturmspitze C mit einschließen, um von da weiter zu gehen. Die Seiten AC und BC sind aus den benachbarten Dreiecken genügend bekannt, die Winkelmessung im Scheitet C ist jedoch nicht möglich; es lässt sich auch der Theodolit nicht lotrecht unter der Turmspitze Man stellt ihn deshalb aufstellen. auf der steinernen Bank eines Turmfensters auf, von wo man die anzuzielenden Punkte sehen kann.

ìr.

ï€

i⊃•

i<del>- .</del>

3 =

1s

تزيح

1

•ler

1

Eng.

Ein anderes Beispiel bietet der trigonometrische Punkt Rauenberg, 8km südlich von Berlin; es ist

d une dies der Ausgangspunkt für die Koordinaten der preussischen Landesaufnahme. Der daselbst im Jahre 1859 errichtete Sandsteinpfeiler wurde 1884 mit einem Leuchtbolzen versehen. Dieser Punkt erwies sich jedoch im folgenden Jahre zur Bestimmung der Polhöhe und des Azimuths nicht geeignet, weshalb man in der Na 100 zwei Hilfspfeiler zur Aufnahme der Instrumente aufstellte. musste nun die Lage des Centrums eines jeden Pfeilers in bez auf den Leuchtbolzen genau bestimmen, um auf den letztern die gemessenen Winkel zu reduzieren.

Es kann ferner vorkommen, dass ein früher festgeleg ter Winkelpunkt gerade zur Zeit der Messung unzugänglich ist.

Endlich kann der Scheitel des Winkels zugänglich und andch zur Aufstellung des Theodolit geeignet sein. Man will nun sichtlich den Winkel nicht centrisch messen, um ganz-unbefan sein Sind zwei Winkel eines Dreiecks gemessen, bei der Arbeit zu sein. so kann man den dritten durch Rechnung finden. Will man jedoch unabhängig von dem bereits bekannten Resultate aufsuchen so misst man ihn excentrisch.

In Fig. 155 ist C das Centrum der Station, in der Nähee ist In S werden die Richtungswin Rel der Hilfspunkt S gewählt. gemessen, indem man von der Anfangsrichtung SC die Win Kel durch Rechtsdrehung beschreibt. Die eigentlichen Centrierungselemente sind e und  $\sigma$ ; als Hilfselemente kommen a und b hinzu.

Die Excentricität e wird unmittelbar oder von einer Standlinie aus gemessen; in den meisten Fällen wird sie klein, jedenfalls kleiner als  $\frac{1}{41}$  der Strecken a oder b sein; vgl. § 2. Es kann jedoch vorkommen, daß sie größer ist. In Reinhertz: Verbindungs-Triangulation 1889 finden sich Excentricitäten von wenigen Centimetern bis über  $60^{\rm m}$ , was sowohl für den Scheitel des Winkels als auch für das Ziel gilt.

Nach der Länge von SC=e muß sich die Berechnung verschieden gestalten. Es ist

1) . . . 
$$\sin \alpha = \frac{e}{b} \cdot \sin \sigma_1$$
 und  $\sin \beta = \frac{e}{a} \cdot \sin \sigma_2$ 

oder für kleines e im Verhältnis zu a und b ist

$$\alpha'' = \frac{e}{b} \cdot \sin \sigma_1 \cdot \varrho'' \text{ und } \beta'' = \frac{e}{a} \cdot \sin \sigma_2 \cdot \varrho''$$

2) . . . . 
$$C = (\sigma_2 - \sigma_1) + (\beta - \alpha)$$
.

Die Entfernungen a und b lassen sich aus AB und den in A und B nach C oder S gemessenen Winkeln berechnen. Bei geringer Excentricität kommt es auf sehr genaue Resultate von a und b nicht an.

In Fig. 156 sind die Winkel  $\sigma$  erhaben, dadurch die sin $\sigma$  negativ, also auch  $\alpha$  und  $\beta$  negativ. Man kann auch von vorn-



herein das Abkommen treffen, dass  $\alpha$  und  $\beta$  als positiv einzusetzen sind, wenn sie rechts von  $\alpha$  und b liegen.

Aus der Formel für C und auch aus der Figur folgt  $C = (\sigma_2 - \sigma_1) - (\beta - \alpha).$ 

Für die Fig. 157 folgt nach dem Satze vom Außenwinkel  $C = (\sigma_2 - \sigma_1) + (\beta + \alpha) + 360^{\circ}$ .

In der Fig. 158 ist  $ASB = \sigma_2 - \sigma_1$  der Außenwinkel, deshalb  $C = (\sigma_2 - \sigma_1) - (\beta + \alpha)$ .

Die Formeln 1) und 2) liefern also allgemein den Wert des

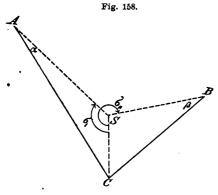

Winkels C. Es ist jedoch ratsam, sich auf grund einer Zeichnung zu orientieren, zuerst die Ergänzungswinkel von  $\sigma$  in die Rechnung einzuführen und aus den berechneten  $\alpha$  und  $\beta$  nach der Figur den Winkel C zu suchen Nach einiger Übung wird man das Vorzeichen von  $\alpha$  und  $\beta$  sofort in das Schema einsetzen können, indem die Lage der beiden Winkel

zu den Schenkeln a und b berücksichtigt wird.

Lässt sich die Excentricität

Fig. 159.

nicht unmittelbar mit einem Maßstab ermitteln, so muß man nach Fig. 159 von einer Standlinie MN=g ausgehen. Man mißst in ihren Endpunkten die eingezeichneten Winkel und berechnet nach dem Sinussatze NC und NS, nach dem Tangentensatze  $\varphi$  und darauf SC=e. Da man in S den Winkel  $\sigma$  gemessen hat, so kann man nun mit Hilfe von  $\langle \tau, NS \rangle$  und Winkel  $\langle TS \rangle$  auch  $\langle TS \rangle$  inden.

Durch die Visur MA und durch ASC würde man  $a_1$  finden und schließlich auch

AB berechnen können. Weitere etwa notwendige Strecken a und b ergeben sich durch bekannte trigonometrische Rechnungen.

Im Vorstehenden war der Scheitel des Winkels unzugänglich die Messung geschah in einem Hilfsscheitel. Im Folgenden ist das Ziel für das Auge unsichtbar, man muß deshalb ein seitliches Hilfsziel wählen. Es handelt sich dann um eine Centrierung des Zieles. Dieser Fall kann auch unabsichtlich eintreten, wenn durch einen Irrtum ein falsches Signal anvisiert war und man wegen der schwierigen Aufstellung des Theodolit die Winkelmessung

nicht gern wiederholt oder zu einem vorläufigen Resultat kommen will. Abstand des richtigen und angenommenen oder falschen Ziels, also die Excentricität genau zu messen und die Länge der Visur nach dem eigentlichen Ziel bekannt, nimmt man an dem gefundenen Winkel eine Verbesserung vor.

8

In Fig. 160 ist  $ACB = \gamma$  der gesuchte Winkel; da B von C aus nicht sichtbar ist, wird Z angezielt und ACZgemessen: die Korrektion  $\delta$  ist zu berechnen. Von den Centrierungselementen ist BZ = e

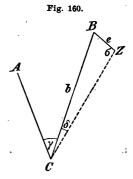

genau zu ermitteln und 🔾 o annähernd zu messen. Die Strecke BC = b ist bekannt oder roh aus sonstigen Messungen zu berechnen. Allgemein wird e im Vergleich zu b sehr klein sein. Es ist

$$\sin \delta = \frac{e}{b} \cdot \sin \sigma$$
 oder  $\delta'' = \frac{e}{b} \cdot \sin \sigma \cdot \varrho''$ .

Diese Verbesserung  $\delta$  ist an ACZ positiv oder negativ anzubringen, um y zu erhalten.

Lässt man beim Messen eines Winkels das Lot nicht genau auf den Scheitel einspielen, so misst man unabsichtlich den Winkel excentrisch d. h. man macht einen Centrier- oder Scheitel-

In Fig. 155 ist der falsche Winkel  $\sigma_2 - \sigma_1 = S$ , also der Fehler

$$F = C - S = \alpha - \beta = e \cdot \varrho'' \cdot \left(\frac{\sin \sigma_1}{b} - \frac{\sin \sigma_2}{a}\right)$$

Der Fehler wird am größten, wenn die Scheitel die Lage der Fig. 157 u. 158 haben; in beiden Fällen ist er  $+ (\alpha + \beta)$ , wie aus den frühern Werten von C hervorgeht. Und  $(\alpha + \beta)$  wird wiederum den größten Wert annehmen, wenn  $\sigma_1 = 90^{\circ}$  und

244 § 52. Die mittelbare Winkelmessung. Scheitel- und Zielfehler.

 $\sigma_2=270^0$  oder  $CSB=90^0$  wird. Es bildet dann ACB oder ASB eine gerade Linie, auf welcher e senkrecht steht; es ist

$$F = e \cdot \varrho'' \cdot \left(\frac{1}{b} + \frac{1}{a}\right) = e \cdot \varrho'' \cdot \frac{a+b}{ab}.$$

Aus den beiden Werten von F folgt, dass der Fehler infolge mangelhaften Centrierens um so kleiner wird, je größer die Zielweiten sind, dass er mit der Abnahme von a und b schnell wächst und bei gleichen Zielweiten auch Null werden kann.

Hierin liegt auch die Vorschrift Anw. IX. § 29. 8 begründet:

Die Polygonseiten sind möglichst lang auszuwählen, jedoch ist das Zusammentreffen unverhältnismäßig langer und kurzer Seiten thunlichst zu vermeiden.

Würde man die Schenkel eines Winkels 20, 30,  $100^{\text{m}}$  lang und einen Centrierfehler von nur  $5^{\text{mm}}$  machen, so kann der Winkelfehler 1'43", 1'8" und 20" betragen. Für a=2 b=100 und e=0,005 kann er noch 1'2" sein und höchste auf 42" herabsinken.

Zu dem genannten Scheitelfehler kann noch schädlich wirkender Zielfehler hinzukommen. Dieser entsteht, wenn der angezielt Punkt nicht in der Vertikalebene des Winkelschenkels liegt. ID i Berechnung geschieht nach Fig. 160; es ist e immer sehr kleinen deshalb

$$\delta'' = \frac{e}{s} \cdot \varrho''.$$

Je größer also die Zielweite ist, desto kleiner wird der Fehlest. Hieraus folgt wiederum die Richtigkeit der obigen Vorschrift und besonders des zweiten Teiles. Eine gut beleuchtete ferne Bakeläßet sich genauer anzielen als eine nahe, deren Seitenkanten über den oder die Fäden des Fadenkreuzes hinausragen. Macht mehrei einer 20 m fernen Bake einen Zielfehler von 5 mm, während die Bake des zweiten Schenkels in 200 m Entfernung richtig angezie wird, so wird durch den Fehler der Endpunkt dieses Schenkels und 5 cm verschoben.

Der Zielfehler wird entweder durch ungenaues Einstellen der Fadenkreuzes auf das Signal hervorgerufen, was schon durch der Phasenbildung der Bake geschehen kann, oder die Stellung des Signals ist mangelhaft, indem etwa die Bake seitwärts geneigt is Hierauf bezieht sich die Vorschrift der Anw. IX, welche forder

dass bei der Messung der Polygonwinkel die zur Signalisierun dienenden Messtangen an ihrem Fusende anvisiert werden könne

#### § 53. Die Aufnahme eines Dreiecks.

Dieser Abschnitt soll den Übergang zu den größeren Aufnahmen vermitteln. Derselbe ist aber außerdem von Wichtigkeit, weil man häufig unter Zugrundelegung eines Dreiecks die Einzelaufnahme der eingeschlossenen und benachbarten Flächen bewerkstelligt.

a) Die Aufnahme mit dem Stahlbande.

Man misst alle drei Seiten doppelt und berechnet den Inhalt nach der Formel

$$F = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$
, wo  $s = \frac{a+b+c}{2}$  ist.

Zur Prüfung mißt man (Fig. 161) eine Schwerlinie BD und ermittelt die Inhalte  $F_1$  und  $F_2$  beider Dreiecke, dann muß  $F_1 + F_2 = F$  sein.

Um das Dreieck aufzutragen, legt man die verjüngte längste Seite AC zuerst hin und beschreibt mit den anderen Seiten um die Endpunkte Kreise; ebenso beschreibt man um die Mitte D mit t einen Kreis, welcher durch den Schnittpunkt der beiden ersten



Kreise gehen sollte, aber selten geht. Es entsteht meist ein Fehlerdreieck; ist dasselbe klein, so nimmt man seinen Schwerpunkt als dritte Ecke an; ist es groß, so ist die Messung zu wiederholen.

## b) Mit dem Theodolit und Stahlbande.

Nach den trigonometrischen Formeln für den Inhalt des Dreiecks braucht man nur zwei Seiten und den eingeschlossenen Winkel oder eine Seite und zwei Winkel zu messen, um nach

$$F = \frac{a \cdot b \cdot \sin \gamma}{2} \quad \text{oder} \quad = \frac{a^2 \cdot \sin \beta \cdot \sin \gamma}{2 \cdot \sin \alpha}$$

den Inhalt berechnen zu können. Man wird jedoch gut thun, alle drei Winkel zu messen. Der Winkelfehler darf  $1,5'\cdot\sqrt{3}=2,6'$  a. T. und  $3^{\circ}\cdot\sqrt{3}=5,2^{\circ}$  n. T. betragen.

#### c) Mit dem Messtische.

Wollte man nur ein dem Felddreiecke ähnliches Bilddreieck

haben, so brauchte man nur mit Hilfe der Kippregel nach richtiger Orientierung u. s. w. die Winkel zu zeichnen. Will man jedoch die Länge der drei Seiten und den Inhalt kennen lernen, so muß man mindestens das Verhältnis einer Seite des Felddreiecks zu der homologen Seite des Bildes entweder nachträglich feststellen oder nach Messung einer Seite bei der Zeichnung von vornherein wählen. Das letztere ist gebräuchlich und am bequemsten.

Folgende drei Fälle sind zu besprechen:

- 1. Die Aufnahme des Dreiecks aus einer Seite und den beiden anliegenden Winkeln oder das Vorwärtseinschneiden.
- Die Aufnahme aus einer Seite, einem anliegenden und dem gegenüberliegenden Winkel oder das Rückwärtseinschneiden.
- 3. Die Aufnahme aus zwei Seiten und dem eingeschlossenen Winkel oder das Seitwärtseinschneiden.
  - 1. Das Vorwärtseinschneiden. (Fig. 162).

Das Felddreieck sei ABC, die gemessene Seite AB. Man stelle den Meßtisch so über A auf, daß das Bild des Dreiecks auf dem Tische genügend Platz hat. Mit Hilfe der Lotgabel bestimmt

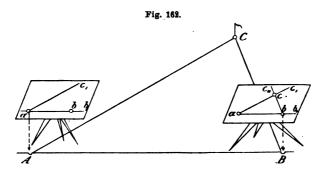

man den zu A centrisch liegenden Punkt a, richtet die Kippregel auf B und zieht mit einem harten Bleistifte die Gerade  $ab_1$ , ebenso zieht man den Strahl  $ac_1$ . Die Strecke AB trägt man in verjüngtem Maßstabe auf  $ab_1$  ab und erhält ab. Jetzt stellt man den Tisch horizontal über B auf, centriert b zu B und orientiert nach BA; richtet das Fernrohr auf C und zieht den Strahl  $bc_{11}$ , welcher  $ac_1$  im Punkte c schneidet. Das Bilddreieck abc ist gemäß der Gleichheit zweier Winkel dem Dreiecke ABC ähnlich,

und aus dem bekannten Verhältnisse AB:ab ergeben sich die Seiten AC und BC, nachdem man ac und bc abgemessen hat. Daß nicht gerade AB als Standlinie genommen werden muß, sehen wir beim Vieleck.

#### 2. Das Rückwärtseinschneiden. (Fig. 163).

Die gemessene Seite AB sei auf dem Tische nach dem Maßstabe  $\frac{AB}{ab} = \frac{m}{n}$  gezeichnet; es soll der Punkt C auf dem Tische festgelegt werden, ohne eine Aufstellung in B vorzunehmen. Über A centriere man a zu A, orientiere ab nach AB und ziehe den Strahl  $ac_1$  nach C. Man schätze nun die Seite AC und trage  $ac_0$  ab, so daß  $ac_0:AC = n:m$  ist. Darauf centriert man  $c_0$  zu C und orientiert  $c_0a$  nach CA. Würde man nun die Kippregel an  $c_0$  legen und nach B zielen, so würde durch etwaige Ver-



längerung von ab wohl ein ähnliches Bilddreieck entstehen, aber für die homologen Seiten würde das Verhältnis m:n nicht gelten. Deshalb müssen wir das Lineal an b legen, das Fernrohr auf B richten und nachsehen, ob der rückwärts verlängerte Strahl durch  $c_0$  geht. Zum ersten Male wird das schwerlich der Fall sein, es wird der Visierstrahl nach B in einem anderen Punkte c den Strahl  $ac_1$  treffen. Der Winkel acb ist dann aber dem Winkel C des Feldes nicht gleich, folglich sind die Dreiecke nicht ähnlich. Man verschiebt deshalb den Tisch und centriert c zu C u. s. w., bis der rückwärts verlängerte Strahl b B durch den lotrecht über C liegenden Punkt geht.

### 3. Das Seitwärtseinschneiden. (Fig. 164).

Die beiden gegebenen und gemessenen Seiten seien AB und



A C. Man stelle den Tisch über A auf und lege als Projektion des Punktes A den Bildpunkt a fest, ziehe die Visierstrahlen nach B und C und trage auf beiden in demselben Verhältnisse die Seiten AB und A C ab; verbindet

man b mit c, so ist abc das dem Felddreiecke ähnliche Dreieck, weil die den gleichen Winkel einschließenden Seiten in Proportion stehen.

#### § 54. Die Aufnahme eines Vielecks mit dem Messtische.

Es sollen im folgenden nur die Methoden behandelt werden, welche als Erweiterungen von 1. und 3. des vorigen § zu betrachten sind. Man hat auch hier kurze Bezeichnungen eingeführt, deren Bedeutung sich ohne weiteres ergiebt. Man unterscheidet

- 1. die Polarmethode; die Aufnahme des Vielecks erfolgt von einem Punkte aus; es ist nur eine Aufstellung des Meßtisches erforderlich.
- Die Basismethode; die Aufnahme erfolgt von einer Grundlinie aus; es sind zwei Aufstellungen des Tisches nötig.
- 3. Die Umfangsmethode; der Tisch muß in allen Eckpunkten des Polygons aufgestellt werden.

Welche der drei Methoden anzuwenden ist, hängt von der Beschaffenheit des Geländes und der verlangten Genauigkeit ab.

## 1. Die Polarmethode. (Fig. 165).

Diese Methode läst sich nur anwenden, wenn wenigstens von einem Punkte innerhalb oder ausserhalb des Vielecks sich nach allen Eckpunkten visieren und messen läst. Um möglichst kurze Strecken für die Messung zu haben, wählt man den Punkt P, den Pol, thunlichst im Innern des aufzunehmenden Polygons. Über demselben stellt man den Tisch horizontal und so auf, dass das Bild auf demselben Platz hat; sucht den zu P centrisch liegenden Punkt p, visiert nach allen Eckpunkten und zieht die Visierstrahlen.

Darauf misst man von P aus alle Strecken nach den Eckpunkten doppelt und trägt die verjüngten Masse von p aus auf den Strahlen ab. Verbindet man die Endpunkte a, b, c... mit einander, so ist  $abcdefgh \sim ABCDEFGH$ , weil beide der Reihe nach aus ähnlichen Dreiecken mit dem Ähnlichkeitspunkte p bestehen.

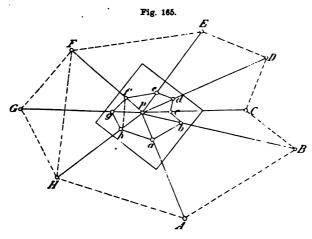

Der Prüfung halber wird man sowohl im Felde, als auch im Bilde einige Diagonalen oder Seiten messen und auf den zugrunde gelegten Maßstab untersuchen.

Das beschriebene Verfahren verlangt ziemlich offenes und für die Streckenmessungen günstiges Feld und gewährt außer der angeführten Prüfung keinerlei Kontrolle.

Die Berechnung der Fläche des aufgenommenen Vielecks geschieht am Bilde, nachdem man je die drei Seiten eines Dreiecks abgegriffen und auf den gewöhnlichen Maßstab übertragen hat; die anzuwendende Formel lautet

$$\triangle = \sqrt{s(s-a)(s-b)}(s-c)$$
, wo  $s = \frac{a+b+c}{2}$  ist.

Da die Berechnung nicht in den unmittelbar im Felde gewonnenen Masszahlen ausgeführt wird, so ist sie mit den Mängeln der Zeichnung und Übertragung behaftet.

Wesentlich genauer wird die Aufnahme, ohne mehr Arbeit zu erfordern, bei Anwendung des Theodolit, mit dem man von P aus sämtliche Richtungswinkel nach den Ecken mißt, worauf die Berechnung der einzelnen Dreiecke aus den Strecken PA, PB u. s. w. und den eingeschlossenen Winkeln nach  $\triangle = \frac{a \cdot b}{2} \cdot \frac{\sin \gamma}{2}$  erfolgt.

Wird auf die Flächengröße wenig Gewicht gelegt, so benutzt man eine Kippregel mit distanzmessendem Fernrohre.

## 2. Die Basismethode. (Fig. 166).

Die Aufnahme geschieht von einer Standlinie, Basis, aus und hat offenes Feld zur Voraussetzung. Kann man die Basis frei wählen, so legt man sie so, daß man in ihren Endpunkten den Meßstisch gut aufstellen kann, daß sich ferner von diesen Punkten nach allen Ecken des Polygons visieren läßt, daß die Basis selbst übersehbar und bequem meßbar ist und daß endlich die von den benachbarten Visierstrahlen gebildeten Winkel nicht

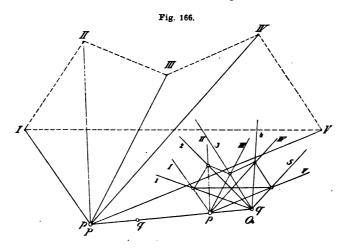

kleiner als 20° und nicht größer als 160° werden. Ob man die Standlinie in das Vieleck oder auf eine Seite desselben oder außerhalb legt, hängt von den örtlichen Verhältnissen ab.

In der Figur liegt die Standlinie PQ außerhalb. Man stelle den Tisch über P horizontal auf und ziehe von dem centrisch gelegenen Punkte p die Visierstrahlen nach sämtlichen Ecken und nach Q. Nun messe man PQ zweimal und trage sie verjüngt als pq ab. Über dem Punkte Q centriere man q zu Q und orientiere den Tisch nach QP, worauf man wieder die Strahlen nach den Ecken P, in u. s. w. zieht. Die Strahlen von P und P0 aus, nach denselben Ecken gezogen, schneiden sich in Punkten, welche den Punkten des Feldes entsprechen; ihre geraden Verbindungen liefern das gesuchte Bild. Daß dieses Bild dem Feldpolygon ähnlich ist, folgt daraus, daß alle über p0 stehenden kleinen Dreiecke aus

ichheit zweier Winkel denjenigen Felddreiecken ähnlich sind, lehe als eine Seite PQ, als zweite und dritte die Visierstrahlen ih den einzelnen Ecken des Polygons haben. Es gilt deshalb die Seiten der beiden Polygone im Felde und Bilde dasselbe rhältnis PQ:pq.

Die Flächenberechnung geschieht wie vorhin entweder in 1 Maßzahlen der Seiten eines jeden Bilddreieckes, welches man 1 rch Ziehen der Diagonalen erhält, unter nachheriger Multiplikann mit  $PQ^2:pq^2$  oder in den Maßzahlen der Seiten eines jeden 1ddreieckes, welches man aus dem Bilde durch Multiplikation tPQ:pq erhält.

Ist die Zahl der Polygonpunkte nicht zu groß, so kann man hl zur Übung das Bildvieleck planimetrisch in ein Dreieck verndeln und dieses aus den drei Seiten berechnen. Maßgebend rf jedoch das Ergebnis dieser Berechnung nicht sein.

Das beschriebene Verfahren hat im Vergleich zu dem vorigen n offenbaren Vorzug, dass es nur eine Streckenmessung erfordert, hat mit ihm jedoch auch den Nachteil, dass es nur eine mangelste Kontrolle gewährt.

Es läfst sich auch hier der Theodolit zur Winkelmessung in und Q verwenden. Um das ähnliche Bild zu zeichnen, muß an wie unter 1. einen guten Transporteur mit Nonius zur Hand ben oder sich der Tangententafel zur Auftragung der Winkel p id q bedienen.

### 3. Die Umfangsmethode. (Fig. 167).

Das aufzunehmende Vieleck sei ABCDE; P ist ein Punkt gendwo im Felde, der sich von einigen Punkten des Vielecks ansieren läßt.

Man stelle den Tisch über A auf und wähle den zu Antrisch liegenden Bildpunkt so, daß das ganze Bild auf dem sichenbrette Platz findet. Um einen Anhaltspunkt hierfür zu ben, messe man zuerst sämtliche Seiten mit dem Stahlbande oder Tatte doppelt, entwerfe nach Schätzung der Winkel eine ichnung in dem für den Messtisch beabsichtigten Masstabe und se dieselbe auf den Tisch. Ist die Ebene des Tisches zu klein, muß man einen kleineren Masstab wählen oder das Vieleck Teilen aufnehmen, die man nachträglich zusammensetzt.

Ist der Platz ausreichend, so lege man das Lineal an a, iere nach E und B und trage auf den Strahlen die Strecken  $\mathbb{Z}$  und AB als ae und ab ab. Kann man von A den Punkt P

sehen, so ziehe man auch aP; ist P von mehreren Punkten sichtbar, so ist eine Messung von AP nicht notwendig. Über B centriert man nach b und orientiert ba und BA, zieht den Strahl nach C und erhält als verjüngtes Maß von BC die Linie bc u. s. w. Im vorletzten Punkte D erhält man, wenn man nicht durch die Visier-

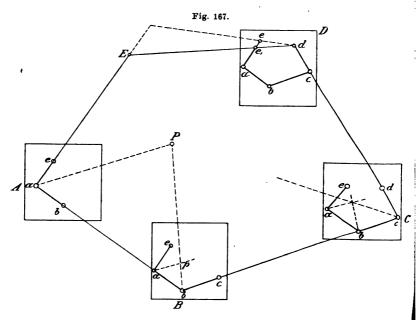

strahlen nach P bereits sufmerksam gemacht ist, Gewissheit darüber, ob man gut gearbeitet hat. Geht nämlich der Visierstrahl dE durch den Punkt e, so ist das Polygon geschlossen und  $abcde \sim ABCDE$  gemäß der Gleichheit der Winkel und der Proportionalität der homologen Seiten. Zur weiteren Prüfung nimmt man auch die letzte Aufstellung über E noch vor.

Trifft der Visierstrahl dE, wie in der Figur, nicht den Punkt e, so findet kein Schluß statt; es besteht der lineare Schlußfehler  $ee_1$ . Das Maß von  $ee_1$  ist in das Feldmaß zu verwandeln und mit dem Gesamtumfange des Feldpolygons oder die wirkliche unmittelbare Länge von  $ee_1$  mit dem Umfange des Bildes zu vergleichen. Ist der Schlußfehler nach Bauernfeind in günstigem Terrain kleiner als  $\frac{1}{800}$  oder in ungünstigem Terrain kleiner als  $\frac{1}{400}$  des ganzen Umfanges, so darf man durch geometrische Konstruktion

das Polygon zum Schluss bringen. Ist der Fehler größer, so ist eine neue Messung nötig, bei welcher es sich empfiehlt, zur Vermeidung einer zu großen Fehleranhäufung von einem Punkte ausgehend die Hälfte des Vielecks linksum, die andere Hälfte rechtsum aufzunehmen.

a. Der Schlussfehler übersteige die vorgeschriebene Grenze nicht; man soll das Polygon zum Schluss bringen.

Der Schlussfehler trete bei e auf; man zeichne das Polygon in zwei getrennten Teilen von dem Punkte aus, der von e ungefähr um die gleiche Anzahl Seiten entfernt liegt.

1. Die beiden Teile  $abcde_1$  und  $agfe_{11}$  stehen von einander ab. (Fig. 168).

Man verbinde  $e_1$  mit  $e_{11}$  und halbiere die Verbindungslinie in e, ziehe  $ae_1$ , ae und  $ae_{11}$ ; fälle von b, c, d... die Lote  $b\beta$ ,



 $e\gamma$ ,  $d\delta$ ... auf  $ae_1$  bezw.  $ae_{11}$ , ziehe zu  $e_1e_{11}$  die Parallelen  $\beta\beta_1$ ,  $\gamma\gamma_1$ ,  $\delta\delta_1$ ... und errichte zu ae die Lote in  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$ ,  $\delta_1$ ...; diese Lote mache man den ersten gleich, so sind ihre Endpunkte  $b_1$ ,  $c_1$ ,  $d_1$ ... e die Eckpunkte des gesuchten Polygons.

2. Die beiden Teile  $abcd_1$  und  $agfd_{11}$  greifen in einander über. (Fig. 169).

Man halbiere wieder die Schlusslinie  $d_1d_{11}$  in d, ziehe  $ad_1$ , ad,  $ad_{11}$  und fälle die Lote von b, c, f... auf die zugehörige  $ad_1$  and von f, g auf  $ad_{11}$ ; durch ihre Fußpunkte ziehe man die Parallelen zu  $d_1d_{11}$  bis ad und errichte dort Lote, welche man den ent-

1 Pr chlic

REC THE THE

加

sprechenden ersten Loten gleich macht; der Punkt d bildet wieder eine Ecke des neuen Polygons, beide Teile werden von einander gezogen.

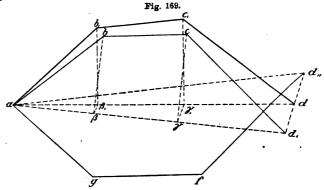

3. Die Endpunkte der beiden Teile fallen mit dem Ausgangspunkte in dieselbe Gerade. (Fig. 170).

Man halbiere die Schlusslinie  $c_1c_{11}$  in c, beschreibe mit ac um a einen Kreisbogen, trage auf demselben von c aus beliebige aber gleiche Stücke cx und cy ab und ziehe ax und ay. Den Punkt x verbinde man mit dem zu seiner Seite gehörigen Zugende



 $c_1$  und y mit  $c_{11}$ , damit durch die folgende Konstruktion der eine Zug von ac ab, der andere nach ac hin gezogen wird. Von b fälle man das Lot  $b\beta$ , ziehe  $\beta\beta_1 \parallel c_1x$  und mache  $\beta_{11}b_1$  parallel und gleich  $\beta b$ . Der neue Punkt  $b_1$  ist mit c zu verbinden. Ebenso wird der Punkt  $d_1$  gefunden.

b. Der Schlussfehler übersteigt die zulässige Grenze um ein Bedeutendes. Die Vorschrift für diesen Fall lautet: Die Messung ist zu iederholen. Bedenkt man jedoch die äußerst mühsame Arbeit ner Meßtischaufnahme und ist man sich bewußt, im allgemeinen resichtig und gewissenhaft gearbeitet zu haben, so untersucht man, der Schlußfehler die Anhäufung aller unvermeidlichen Messungshler ist, oder ob er die Folge einer einzigen falschen Winkelessung oder einer einzigen falschen Seitenmessung ist. Die Aufchung eines einzigen groben Messungsfehlers geschieht hier durch eichnung oder, wie wir später sehen werden, durch Rechnung.

1. Ein einzelner Winkel ist fehlerhaft gemessen: welcher? 'ig. 171).

Man trage das Polygon von einer Seite ab ausgehend über d u. s. w. auf. Sind die Winkel bis e richtig, so wird auch, sämtliche Seiten als richtig vorausgesetzt werden, der Teil bcde richtig Ist nun der Winkel bei e mit einem groben Fehler haftet, so wird der zweite Schenkel von e nicht, wie es sich geirte, in ef, sondern in  $ef_1$  fallen, und der übrige Teil des Polygons ird falsch. Trägt man das Polygon von ab aus über g, f u. s. w. if, so wird der Teil agfe richtig, dagegen  $ed_1c_1b_1$  erhält eine lische Lage.

In dem Scheitel des fehlerhaft gemessenen Winkels werden ch also die nach zwei Seiten hin aufgetragenen Polygone kreuzen.

er Fehler des Winkels giebt sich unmittelbar; er ist er  $fef_1 = ded_1$ =  $aea_1 = beb_1$ . Der streffende Winkel ist an rt und Stelle nachzuessen.

Um für die Auffindung is Fehlers durch Rechang vorzubereiten, beihte man, das bei den eiden vollständigen uftragungen linksum

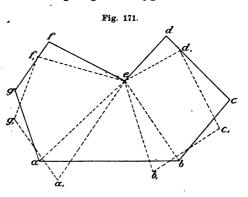

nd rechtsum der senkrechte Abstand von der Seite ab oder von iner sonstigen festen Geraden nur für e derselbe bleibt.

Wenn die besprochene Durchkreuzung nicht stattfindet, so ist ie ganze Messung zu wiederholen.

2. Eine einzelne Seite ist fehlerhaft gemessen: welche? Fig. 172).

Ist abcdef das richtige Polygon und nur cd falsch a genommen, so wird, da alles Übrige richtig gemessen ist,  $\mathbf{v}$  on ab der folgende Teil verschoben; man erhält nicht den Punkt sondern  $d_1$ . Da der Winkel d richtig ist, so wird  $d_1e_1$  gleich u

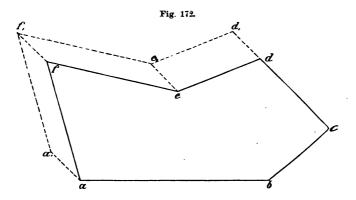

parallel de, ebenso  $e_1 f_1 \# ef$  und  $f_1 a_1 \# fa$  sein; deshalb  $m^{uf}$  auch  $dd_1 \# aa_1$  sein.

Die Schlufslinie ist demnach der falsch gemessenen seit parallel und giebt zugleich die Größe des Fehlers an. Die treffende Seite ist nachzumessen.

Die Rechnung, welche man zur Auffindung des Fehlers stellt, gründet sich auf das Gesagte insofern, als der Parallelismon  $aa_1$  und cd aus der Gleichheit der Winkel folgt, welche effeste Gerade, etwa die Nordrichtung, mit ihnen bildet.

Findet sich keine Seite, welche der Schlufslinie parallel so ist eine neue Aufnahme nötig.

Die Umfangsmethode erfordert viele Aufstellungen und Messung hat aber vor den beiden anderen den Vorzug, dass sie allgemeir angewandt werden kann und schließlich eine Kontrolle bietet.

## § 55. Aufmessung und Auftragung krummer Linien. Feldbuch und Kartenrisse.

Eine krumme Linie läst sich nicht mit derselben Genauigke wie eine gerade messen. Man erhält deren Länge nur annähernd da man sie nur dadurch messen kann, dass man an ihre Stelle eine mehrfach gebrochene Gerade setzt. Je mehr sich letztere der krummen Linie anschmiegt, desto näher kommt man ihrer wahren

Länge. Man wird also überall da einen Messpunkt festlegen, wo eine Richtungsänderung stark hervortritt.

Die Hauptsache ist, eine krumme oder mehrfach gebrochene Gerade, z.B. einen Weg, einen Wasserlauf oder krummlinige Grenze genau in eine Zeichnung einzutragen. Man legt zu dem Zwecke mehrere unter sich zusammenhängende Gerade so in die krumme Linie, das ihre Punkte nicht über 40 m von der betreffenden Geraden entfernt sind. Der Ausgangs- und Endpunkt muß seiner Lage nach durch sonstige Messungen bekannt sein. Auf die ein-

gelegte Gerade, die Abscisse, fällt man von allen bemerkenswerten Punkten der aufzunehmenden Linie die Lote, die Ordinaten, mißst die Abscissen vom Anfangspunkte bis zu den Fußpunkten der Lote und die Lote selbst und trägt im Felde die Meßzahlen 1334 für beide in die Handzeichnung ein. Die genaue Eintragung in die eigentliche Karte erfolgt dann auf grund dieses Handrisses.

Umgekehrt lassen sich Punkte und Linien der Karte auf dieselbe Weise ins Feld übertragen.

Fig. 173 zeigt die ausgeführten Messungen und die Schreibweise der Zahlen im Vermessungsrisse, worüber die wichtigsten Vorschriften aus Anw. VIII. § 89 und 90 hier folgen mögen.

Zu dem Feldbuche ist gutes und starkes weißes Papier in Aktenformat (38 × 21 cm) zu verwenden, und es darf stets nur eine Seite beschrieben werden.

Das Feldbuch ist in Tinte und so deutlich zu führen, dass danach die Stückvermessungsrisse auch durch jeden andern Sachverständigen angesertigt werden können. Die ausnahmsweise gestattete Bleischrift darf mit Tinte nicht überschrieben werden.

Die Übertragung der Messlinien u.s.w. aus dem Feldbuche in die Vermessungsrisse hat möglichst noch an demselben Tage zu geschehen.

Die auf dem Felde gefundenen Masse sind — in schwarzer Tinte — rechtwinklig gegen die Messungslinie, welcher sie ange-Baule, Vermessungskunde. 2. Aufl.



hören, fortlaufend zu schreiben, dergestalt, das der Fus der Zahlen nach dem Anfangspunkte der Messung (Abscissen) hinweist; die Abscissenzahlen kommen an den Fusspunkt der Ordinate und zwar auf die Seite, auf welcher die Ordinate nicht liegt. Die Ordinatenzahlen stehen parallel der Ordinate am Ende oder daneben.

Die Zahl für die ganze Länge einer Linie wird doppelt, die Zahl an einem Einbindepunkte einmal unterstrichen mit vorgesetztem lateinischen D.

Der ungefähre Massstab ist unten rechts anzugeben.

Die die Messpunkte umgebenden kleinen Kreise, sowie die Messlinien, Zahlen der Messpunkte und Zeichen sind karminrot zu zeichnen.

Siehe Musterblätter zu Anw. VIII.

Aus den Zahlen der Abscissen- und Ordinatenmessung kamman nun leicht die Strecken der gebrochenen Linien berechn nach dem pythagoreischen Lehrsatze; die Katheten sind als Differenzen der Ordinaten bezw. der Abscissen bekannt. Hat man der gebrochenen Strecken gemessen, so kann die Rechnung als Prodeinen.

Ist der Massstab der Zeichnung nicht zu klein, so lassen sie auch die einzelnen Strecken mit dem Zirkel abgreisen und in d Feldmas übersetzen.

Außer dem Vermessungsrisse ist in skizzenartiger Darstelluze: ein Liniennetzriß anzufertigen; der Maßstab ist ein ungefähr € und kann etwa die Hälfte des für die Gemarkungskarte beabsic latigten betragen. Die Polygonpunkte u. s. w. werden mittelst ihr € Koordinaten nach einem Quadratnetze von 5 cm Seitenlänge ei zu getragen.

Der sog. Vorris, der eine Kopie der etwa vorhandenen Remarkungskarte ist, enthält den Namen, Hausnummer, Wohnort Reigentümers, Kulturart, Klasse u. s. w. und hat mit der eigent lichen Vermessung insofern zu thun, als das Netz der Messungs linien für die Stückvermessung mit allen Messpunkten nach Augen mass sogleich bei der Absteckung und Vermarkung in denselber mit Bleistift eingetragen wird. Der Vorris ist das, was soms Handris oder Handzeichnung genannt wird.

Bei allen Rissen und Karten ist Norden die Richtung nach oben oder nach links; bei den Forstkarten in Preußen zeigt die Nordrichtung stets nach oben. Die genaue Orientierung nach Norden geschieht durch einen Pfeil.

In Württemberg schreibt man im Handrisse die Länge et er

Ordinate am Ende senkrecht zu ihr, die Abscissen wie in Preußen.

In Baden stehen die Zahlen senkrecht neben der Ordinate; die Zahlen für die Abscissen gelten vom Fußpunkte der einen Ordinate bis zum Fußpunkte der folgenden und stehen senkrecht zur Abscisse etwa in der Mitte.

In Bayern zeigt ein der Maßszahl nachgesetztes D die Benutzung eines Distanzmessers an. Die Zahl wird blau unterstrichen.

## § 56. Die Aufnahme eines Vielecks mit Stahlband und Winkelspiegel. (Stückvermessung.)

Nach dem Grundsatze: "Vom Großen ins Einzelne" gehört di ser Abschnitt an eine spätere Stelle. Die Stückvermessung beginnt, nachdem die Gesamtsläche mit Messlinien umspannt und überzogen ist und die Aufnahme der zu vermessenden Fläche im geoßen bereits stattgefunden hat. Die Einfachheit der Arbeiten und der dabei notwendigen Hilfsmittel rechtfertigt jedoch in einem Lehrbuche eine frühere Besprechung der Einzelaufnahme.

Der oben ausgesprochene Grundsatz ist in Anw. VIII. § 76 zur Geltung gebracht, wie folgt:

Die Stückvermessung ist auf das trigonometrische und polygonometrische Netz zu gründen; von trigonometrischen oder polygonometrischen Punkten oder von Punkten, welche durch Abmessung auf einer Linie des genannten Netzes bestimmt sind, ist auszugehen und sind von dort in der Regel gerade Messungslinien bis zu anderen derartigen, in gleicher Weise bestimmten Punkten zu legen und zu messen.

Zwischen diesen Messungslinien bezw. zwischen diesen und den Linien oder Punkten des Hauptnetzes sind dann weitere Messungslinien in solcher Anzahl und Auswahl zu bestimmen, daß von denselben ab mit Hilfe kurzer rechtwinkliger Abstände oder durch unmittelbare Schnitte u. s. w. die aufzunehmenden Grenzen und sonstigen Gegenstände mit Genauigkeit aufgemessen werden können.

Ŋâ.

Das Netz der Messungslinien muß möglichst frei von gekünstelten Linienkombinationen sein, vielmehr von den Hauptlinien und bzw. den Linien des polygonometrischen Netzes und den in das Liniennetz fallenden trigonometrischen Punkten ausgehend, von Stufe zu Stufe bis zur untersten Linienordnung absteigend möglichst einfach und so gegliedert sein, daß nirgend Anhäufungen von unvermeidlichen Messungsfehlern entstehen können. Die Anzahl der Bindepunkte der Messungslinien ist zu beschränken, dergestalt, daß ein und derselbe Bindepunkt für möglichst viele Messungslinien benutzt wird.

Die End- und Kreuzungspunkte der Messungslinien, soweit es nicht trigonometrische oder polygonometrische Punkte sind, ferner die auf lange Messungslinien noch besonders eingeschalteten Meßpunkte heißen Kleinpunkte.

Über die Vermarkung derselben ist früher das Erforderliche gesagt; über die Schreibweise der Maßzahlen, Länge der Lote u. s. w. ebenfalls. Es sei aus § 80 noch erwähnt, daß alle Messungslinien ihrer ganzen Länge nach zu messen und die Messungszahlen durchlaufend zu zählen sind; daß ferner die später einzuschaltenden Einbindepunkte durch Messungen von beiden Endpunkten der Linie festgelegt werden.

Vorzügliche Musterblätter für die Stückvermessung finden sich in den Anlagen zu Anw. VIII.

Die Flächenberechnung bei dieser Aufnahme geschieht nach der Formel für den Inhalt des Trapezes bzw. des Dreiecks aus den Originalzahlen der Stückvermessungsrisse und unter Anwendurse der später zu besprechenden Quadratglastafel oder der Harfe oder des Polarplanimeters.

Da von einer Messungslinie aus die rechtwinkligen Abstände aufgemessen sind, so kann man erstere als Abscisse und die letzteren als Ordinaten betrachten. Man nennt deshalb die Einze 1-berechnung der Parzellen auch die Flächenberechnung durch rechtwinklige Koordinaten. Dieselbe ist nicht verschieden von der Berechnung aus den Koordinaten der Messpunkte, welche man auf ein Koordinaten-System bezieht. Die letztere wird in allgemeiner Form und für große Flächen bei der Aufnahme der Polygone eingehender behandelt werden.

a) In Fig. 174 verbindet die Messlinie die Punkte 1 und 4; vom Punkte 1 aus ist gemessen, folglich wachsen die bscissen der Punkte auf der oberen Seite, nehmen dagegen auf er unteren Seite ab. Die Fläche des Siebenecks setzt sich aus Dreiecken und Trapezen zusammen; der aus den absoluten Zah

$$\begin{array}{l} 2\,F = x_2y_2 + (x_3 - x_2) \cdot (y_3 + y_2) + (x_4 - x_3) \cdot y_3 + (x_4 - x_5) - y_5 \\ + (x_5 - x_6) \cdot (y_5 + y_6) + (x_6 - x_7) \cdot (y_6 + y_7) + x_7 \cdot y_7 \\ \cdot = y_2 \cdot x_3 + y_3 \cdot (x_4 - x_2) + y_5 \cdot (x_4 - x_6) + y_6 \cdot (x_5 - x_7) + y_7 \cdot - x_6 \cdot y_5 \cdot y_7 \cdot y_7 \cdot x_8 \cdot y_7 \cdot y_7 \cdot x_8 \cdot y_8 \cdot y_$$

<sup>7</sup>ollten wir die Koordinaten für die Punkte 1 und 4 einführen, e z. t. hier freilich Null sind, so könnten wir schreiben

$$F = y_2 \cdot (x_3 - x_1) + y_3(x_4 - x_2) + y_4(x_5 - x_3) + y_5(x_4 - x_6) + y_6(x_5 - x_7) + y_7(x_6 - x_1) + y_1(x_7 - x_2).$$

ine Regelmässigkeit lässt sich in diesem Ausdrucke nicht ver-

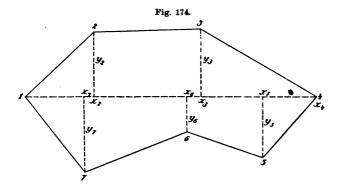

nen. Im ersten Teile wird die Ordinate eines Punktes mit In Unterschiede der Abscissen je des folgenden und vorhergehenn Punktes multipliziert; im zweiten Teile ist es umgekehrt. Um  $x_0 = x_0$  u. s. w. schreiben können, haben wir nur die  $x_0 = x_0$  u. s. w. schreiben können, haben wir nur die  $x_0 = x_0$  u. s. w. schreiben können, haben wir nur die  $x_0 = x_0$  u. s. w. schreiben können, haben wir nur die  $x_0 = x_0$  u. s. w. schreiben können, haben wir nur die  $x_0 = x_0$  u. s. w. schreiben können, haben wir nur die  $x_0 = x_0$  u. s. w. schreiben können, haben wir nur die  $x_0 = x_0$  u. s. w. schreiben können, haben wir nur die  $x_0 = x_0$  u. s. w. schreiben können, haben wir nur die  $x_0 = x_0$  u. s. w. schreiben können, haben wir nur die  $x_0 = x_0$  u. s. w. schreiben können, haben wir nur die  $x_0 = x_0$  u. s. w. schreiben können, haben wir nur die  $x_0 = x_0$  u. s. w. schreiben können, haben wir nur die  $x_0 = x_0$  u. s. w. schreiben können, haben wir nur die  $x_0 = x_0$  u. s. w. schreiben können, haben wir nur die  $x_0 = x_0$  u. s. w. schreiben können, haben wir nur die  $x_0 = x_0$  u. s. w. schreiben können, haben wir nur die  $x_0 = x_0$  u. s. w. schreiben können, haben wir nur die  $x_0 = x_0$  u. s. w. schreiben können, haben wir nur die  $x_0 = x_0$  u. s. w. schreiben können, haben wir nur die  $x_0 = x_0$  u. s. w. schreiben können, haben wir nur die  $x_0 = x_0$  u. s. w. schreiben können kön

Allgemeiner gestaltet sich demgemäs die Berechnung, wenn r die Ordinaten als algebraische Zahlen einführen, dieselben so je nach der Richtung mit Fig. 175.

us oder minus bezeichnen.

b) Die Messungslinie hneidet zwei Seiten. In 12.176 sind die Abscissen von Mus gemessen; die unmittelbaren hnitte mit den Seiten III und IIV sind jedoch nicht festlegt. Es fragt sich deshalb, ie wir die bei Mund N sowohl merhalb als außerhalb liegenden reiecke in die Berechnung einhließen.

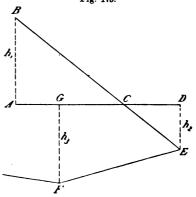

Zu dem Zwecke betrachtet man die beiden Dreiecke ABC und CDE (Fig. 175 S. 261) als verschränktes Trapez und berechnet es nach der gewöhnlichen Formel, in welche man ED als negativ einsetzt, worauf man das Trapez DEFG hinzufügt. Es ist

$$\begin{aligned} 2 \cdot ABEFG &= \text{Dreieck } ABC + \text{Trapez } DEFG - \text{Dreieck } DEC \\ &= AC \cdot h_1 + GD \cdot (h_2 + h_3) - CD \cdot h_2 \\ &= (AD - CD) h_1 - CD \cdot h_2 + GD \cdot (h_2 + h_3) \\ &= AD \cdot h_1 - CD \cdot h_1 - CD \cdot h_2 + \cdots \end{aligned}$$

Da  $\triangle ABC \sim \triangle CDE$  ist, so ist  $h_1 : AC = h_2 : CD$  $CD \cdot h_1 = AC \cdot h_2$ ; deshalb ist

$$\begin{split} 2F &= AD \cdot h_1 - AC \cdot h_2 - CD \cdot h_2 + \cdots \\ &= AD \cdot h_1 - (AC + CD) \cdot h_2 + \cdots \\ &= AD \cdot (h_1 - h_2) + GD \cdot (h_2 + h_3). \end{split}$$

Demnach erhält man für die Fläche (Fig. 176):

$$2F = (x_2 - x_1)(y_2 - y_1) + (x_3 - x_2)(y_3 + y_2) + (x_4 - x_3)(y_3 - y_4) + (x_4 - x_5)(y_5 + y_4) + (x_5 - x_6)(y_6 + y_5) + (x_6 - x_1)(y_6 + y_1).$$

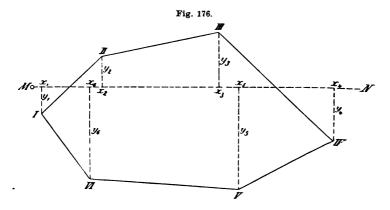

Die durchgeführte Multiplikation und Absonderung der Faktoren ergiebt hieraus

$$2F = y_1 \cdot (x_6 - x_2) + y_2 \cdot (x_3 - x_1) + y_5 \cdot (x_4 - x_2) + y_4 \cdot (x_3 - x_5) + y_5 \cdot (x_4 - x_6) + y_6 \cdot (x_5 - x_1).$$

Entscheidet man sich nun dafür, dass die Ordinaten nach oben,

also  $y_2$  und  $y_3$  negativ sein sollen, so kann man mit — 1 in die Klammer multiplizieren; es wird

$$\begin{array}{l} 2\,F = y_1\cdot(x_6-x_2) + y_2\cdot(x_1-x_3) + y_3\cdot(x_2-x_4) \\ + y_4\cdot(x_3-x_5) + y_5\cdot(x_4-x_6) + y_6\cdot(x_5-x_1). \end{array}$$

Damit hat man einen vollständig symmetrischen Ausdruck, der nach x geordnet folgende Gestalt annimmt:

$$- 2F = x_1 \cdot (y_6 - y_2) + x_2 \cdot (y_1 - y_3) + x_3 \cdot (y_2 - y_4) + \cdots$$

Nach beiden Formeln kann man den Inhalt berechnen; beide Ergebnisse müssen ziffermäßig genau übereinstimmen. Die zweite Berechnung ist jedoch nicht nötig, wenn die Richtigkeit der ersten durch eine graphische Berechnung sichergestellt ist.

so lassen sich die beiden Formeln kurz schreiben

$$F = \pm \frac{1}{2} \sum y_n \cdot \Delta x_n$$

$$F = \mp \frac{1}{2} \sum x_n \cdot \Delta y_n.$$

Eine Rechenprobe erhält man aus den Formeln für ein m-Eck auf folgende Weise; es ist

wo ∑ und ∏ Summe bedeutet.

Geht man von dem Anfangspunkte der Messungslinie aus, so zählt man von da die Abscissen als positiv bei der rechtsläufigen Punktaufnahme und nimmt die rechts liegenden Ordinaten positiv, die links liegenden negativ. Die Berechnung erfolgt dann ebenfalls rechtsum; von einem Punkte ausgehend werden in die eine Spalte der Reihe nach die Ordinaten  $y_n$  geschrieben, rechts

daneben in die Spalte  $x_{n+1} - x_{n-1}$  oder umgekehrt; siehe unten Die algebraische Summe der Zahlen in der rechten Spalte muß Null sein. Vgl. Anw. VIII. S. 211 und 225.

c) Die Messungslinie liegt aufserhalb der Fläche. (Fig. 177).

Die Fläche des Siebenecks ist zunächst ohne Rücksicht auf die Richtungen von Abscisse und Ordinaten

$$F = a12b + b23c + c34d - d45e - e56f - f67g - g71a$$

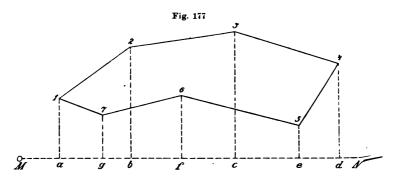

Durch Einführung der entsprechenden Koordinaten ist

$$2F = (x_2 - \dot{x_1})(y_2 + y_1) + (x_3 - x_1)(y_3 + y_2) + (x_4 - x_3)(y_4 + \cancel{=} - (x_4 - x_5)(y_4 + y_5) - (x_5 - x_6)(y_5 - y_6) - \cdots$$

Multipliziert man diese Produkte aus und ordnet nach den Zeige von y bzw. x, so ist

1) . . . 
$$2F = y_2(x_3 - x_1) + y_3(x_4 - x_2) + \cdots$$

2) . 
$$-2F = x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_4 - y_2) + \cdots$$

Nach Anw. VIII. S. 224 soll die Ordinate jedes Brechungunktes mit dem Abscissenunterschiede zwischen dem vorhergeheden (+) und dem folgenden (-) Brechungspunkte multiplizie und die Summe der Produkte durch 2 dividiert werden. Dasse erhalten wir, wenn wir die Gleichung 1) mit — 1 multiplizieres ist

3) . . . . . 
$$F = \frac{1}{2} \sum y_n (x_{n-1} - x_{n+1})$$
.

Oder man soll die Abscisse jedes Brechungspunktes mit dem Omnatenunterschiede zwischen dem vorhergehenden (—) und 🔳 🕫

folgenden (+) Brechungspunkte multiplizieren. Dadurch erhält die Summe der Produkte dasselbe Vorzeichen wie in 1); es ist

4) . . . . 
$$F = \frac{1}{2} \sum x_n (-y_{n-1} + x_{n+1})$$
.

Die Formeln 3) und 4) stimmen mit den obigen Formeln überein. Sind die Abscissen von M aus nach N gemessen, so sind nach Anw. VIII sämtliche Ordinaten als negativ einzusetzen, während die Abscissen positiv sind.

So überraschend einfach sich die Formeln gestaltet haben und dem Kundigen in ihrer Anwendung sind, so notwendig ist für den Anfänger die Einübung derselben an Zahlenbeispielen. Er möge ein beliebiges Vieleck zeichnen, die Messungslinie irgendwo festlegen, alle Abscissen und Ordinaten ziehen und nach irgend einem Maßstabe ihre Längen bestimmen. Die Ordinaten erhalten das Vorzeichen nach der Bemerkung unter b.

In Fig. 178 sind die Messungszahlen in 1:500 aufgetragen und gemäß der Vorschrift mit dem Fuße nach dem Ausgangspunkte hinzugesetzt; die Berechnung erfolgt nach 3) und 4).

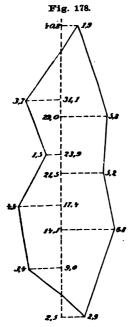

| Faktoren |     |   |            |  |
|----------|-----|---|------------|--|
| $\pm$    | y   | ± | $\Delta x$ |  |
| _        | 3,4 | _ | 14,9       |  |
| _        | 4,4 | - | 14,9       |  |
| _        | 1,5 | _ | 13,7       |  |
| _        | 3,7 | - | 16,9       |  |
| +        | 1,9 | + | 2,1        |  |
| +        | 5,8 | + | 19,3       |  |
| +        | 5,2 | + | 14,9       |  |
| +        | 6,8 | + | 19,0       |  |
| +        | 2,9 | + | 5,1        |  |
|          | 1   | + | 60,4       |  |
|          |     | - | 60,4       |  |

|            | Faktoren |          |      |  |  |  |
|------------|----------|----------|------|--|--|--|
| 土          | x        | 土        | Δy   |  |  |  |
| +          | 9,0      | [—       | 7,3  |  |  |  |
| <b> </b> + | 17,4     | +        | 1,9  |  |  |  |
| l          | 23,9     | +        | 0,7  |  |  |  |
| ŀ          | 31,1     | +        | 3,4  |  |  |  |
| ;          | 40,8     | +        | 9,5  |  |  |  |
| :          | 29,0     | +        | 3,3  |  |  |  |
|            | 21,5     | +        | 1,0  |  |  |  |
|            | 14,1     | <b> </b> | 2,3  |  |  |  |
|            | 2,5      | —        | 10,2 |  |  |  |
|            | !        | +        | 19,8 |  |  |  |
|            |          | _        | 19,8 |  |  |  |

In der ersten Tafel sind sämtliche Teilprodukte positiv, ihre halbe Summe ist 268,35; in der zweiten Tafel erhält man

$$^{1}_{9}$$
 (660,33 — 123,63) = 268,35.

Die Bildung der Abscissenunterschiede ergiebt sich ohne weiteres; die Ordinatenunterschiede der zweiten Tabelle sind:

$$-(+2,9) + (-4,4) = -7,3$$

$$-(-3,4) + (-1,5) = +1,9$$

$$-(-4,4) + (-3,7) = +0,7$$

$$-(-3,7) + (+5,8) = +9,5$$

$$-(+5,2) + (+2,9) = -2,3$$

$$-(+6,8) + (-3,4) = -10,2.$$

Die Unterschiede sowohl der Abscissen wie der Ordinaten genügen der Bedingung, dass ihre algebraische Summe Null ist.

Die Berechnung der Fläche in Fig. 179 geschieht nach denselben Formeln.

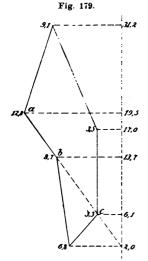

| Faktoren |      |   |            |  |
|----------|------|---|------------|--|
| ±        | y    | ± | $\Delta x$ |  |
| _        | 6,8  | - | 7,6        |  |
| -        | 8,7  | - | 17,5       |  |
| _        | 12,8 | - | 17,5       |  |
| _        | 9,1  | + | 2,5        |  |
| _        | 3,5  | + | 25,1       |  |
| _        | 3,3  | + | 15,0       |  |
|          |      | + | 42,6       |  |
|          |      | - | 42,6       |  |

| Faktoren |      |   |      |  |
|----------|------|---|------|--|
| ±        | x    | 土 | Δy   |  |
| +        | 2,0  | - | 5,4  |  |
| +        | 13,7 | - | 6,0  |  |
| +        | 19,5 | - | 0,4  |  |
| +        | 31,2 | + | 9,3  |  |
| +        | 17,0 | + | 5,8  |  |
| +        | 6,1  | = | 3,3  |  |
|          |      | + | 15,1 |  |
|          |      | - | 15,1 |  |

Sind die Strecken in Metern gegeben, so ist in beiden Fällen die Fläche 133,915 qm oder in die Tabelle zu setzen 1 a 34 qm.

In Fig. 179 tritt ein Fall ein, der bei Aufnahme größerer Flächen Beachtung verdient. Es sei bei der Aufmessung beobachtet, daß die Punkte  $a,\ b,\ c$  in derselben Geraden liegen; dieser Umstand kann zur Kontrolle der Längenmessungen und der Auftragung benutzt werden. Sind im vorliegenden Falle Abscissen und Ordinaten richtig gemessen? Die Frage wird bejaht, wenn die Geraden ab und bc in ihrer Verlängerung die Abscissenachse in demselben Punkte treffen. Dies ersieht man aus den Gleichungen

$$\frac{12.8}{8.7} = \frac{m+5.8}{m}$$
 und  $\frac{8.7}{3.5} = \frac{n}{n-7.6}$ ,

wo die Bedeutung von m und n aus der Figur folgt und  $m = {}^m$  der Beweis für die richtige Messung ist. Man kann auch untersuchen, ob

$$\frac{12,8-8,7}{12,8-3,3} = \frac{19,5-13,7}{19,5-6,1} \quad \text{ist.}$$

Bei Parzellen bis zu 1 Ar Größe sind beide Einzelberechngen nach den vorstehenden Formeln auszuführen; bei der Stückmessung ist hierauf bereits bedacht zu nehmen. Bei größeren ichen, besonders solchen mit krummlinigen Grenzen, darf das larplanimeter angewandt werden. Die Berechnung der Wege, che u. s. w. von wechselnder Breite aus der Gesamtlänge und ier mittleren Breite ist unstatthaft; sie ist in exakter (ex actis) eise d. h. in den thatsächlichen Messungszahlen auszuführen.

Man kann die Fläche auch in Form von Determinanten hinschreiben:

$$2F = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} y_2 & y_3 \\ x_2 & x_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} y_3 & y_4 \\ x_3 & x_4 \end{vmatrix} + \cdots + \begin{vmatrix} y_n & y_1 \\ x_n & x_1 \end{vmatrix}$$

Im Koordinatenverzeichnis würde man mit den Zahlen für den ersten Punkt anfangen und schließen, darauf von oben bis unten kreuzweise multiplizieren.

# § 57. Bestimmung der Nordrichtung und der geographischen Lage.

Um sich auf den Karten orientieren und um Karten benachbarter Gemarkungen und Gebiete leichter in die richtige Lage zu einander bringen zu können, ist auf denselben, wenn nicht bereits eine Übersichtskarte mit entsprechenden Festpunkten vorliegt, eine Orientierungsrichtung unerlässlich. Es genügt, für jede Karte eine Himmelsrichtung festgelegt zu haben. Die gebräuchliche, durch einen schwarzen Pfeil auf den Spezialkarten zu kennzeichnende Richtung ist diejenige, welche man geographisch Norden nennt. Die Bestimmung der Nordrichtung für den Punkt A des Feldes kann je nach dem Zwecke der Aufnahme auf verschiedene Weise erfolgen.

a) Nach der Methode des kürzesten Schattens macht man den zum Feldpunkte A centrisch liegenden Punkt a des horizontalen Mestisches zum Mittelpunkte mehrerer konzentrischer Kreise, stellt in a senkrecht zum Mestischblatte ein Stäbchen auf und bezeichnet vor- und nachmittags die Endpunkte des Schattens, welche auf demselben Kreise liegen. Diese Punkte verbindet man durch Sehnen; ihre Mittelsenkrechten liefern die Nordrichtung. Fallen mehrere der Senkrechten zusammen, so ist es ein Zeichen für die Genauigkeit der Arbeit.

Diese Methode wurde bereits von den Ägyptern zur Orientierung der Pyramiden angewandt.

Die Schwierigkeit liegt in der lotrechten Aufstellung des Gnomon über dem Mittelpunkte der Kreise und der schaffen Unterscheidung des Kern- und Halbschattens. Statt des Stäbchens nimmt man deshalb eine kleine undurchsichtige Scheibe mit einer feinen Öffnung, welche lotrecht über a liegt Die Scheibe stellt man mit der Breitseite nach Süden; sie muß dünn genug sein, damit die Lichtstrahlen durch die Öffnung ungehindert hindurchgehen.

- b) Die Anwendung der Bussole ist wegen der sehr veränderlichen Deklination der Magnetnadel nach der Tages- und Jahreszeit, der Bodenbeschaffenheit u. s. w. und wegen der Unsicherheit im Ablesen nur bei kleinen Waldvermessungen gestattet, wenn die Grenzen durch Spezialvermessungen bereits aufgenommen sind. Die Bussole eignet sich zur Orientierung bei flüchtigen Messungen auf Reisen.
- c) Zu genaueren Ergebnissen führt die Beobachtung der Circumpolarsterne. Der Polarstern, der hellste und letzte Stem im Schwanze des kleinen Bären, steht nicht genau im Himmelspole oder in der verlängerten Erdachse. Man findet ihn, wenn man die Verbindungslinie der Bauchsterne  $\alpha$  und  $\beta$  des großen Bären oder der Hinterräder des Wagens um das Fünffache ihres Abstandes nach oben verlängert. Der Polarstern hat vom Pole einen Abstand von etwas über  $1^{0}$  und beschreibt um denselben einen Kreis. Er geht deshalb in 24 Stunden zweimal durch die Meridianebene. Den Zeitpunkt dieses Durchgangs müßte ich kennen, um ihn anzuvisieren und die Nordrichtung zu erhalten.

Ist die größte seitliche Abweichung in diesem Jahre 1° 12′, so stellt man den Theodolit genau horizontal über A auf, visiert den Polarstern an und verfolgt ihn, bis er am Vertikalfaden zu kleben scheint und eine zeitlang nicht mehr seitlich ausweicht. Dies ist der Zeitpunkt, in welchem der Stern die obige Abweichung hat. Um diesen Winkel, der alle drei Jahre um 1′ abnimmt, ist die Alhidade nach rechts oder links zu drehen, um die Absehlinie in die Nordrichtung zu bringen; nach rechts, wenn der Stern von unten links herankommt.

Durch einen Punkt und eine gerade Linie ist die Ebene bestimmt. Wenn nun der Polarstern genau im Pole stände, so brauchten wir über A nur das Lot aufzuhängen und in die gemeinsame Ebene von Stern und Lot ein Signal zu bringen. Wegen der obigen Abweichung ist solches jedoch nicht angängig. Man hat einen Stern gesucht, welcher zugleich mit dem Polarstern kul-

miniert. Einen solchen giebt es nun nicht. Für gewöhnlich nimmt man deshalb den Stern & des großen Bären hinzu. der Stern, welcher an der Schwanzwurzel des Bären oder am Anfange der Deichsel des Wagens hinter dem Reiterlein steht.

Über dem Punkte A des Feldes hängt man ein langes Lot auf, dessen Körper man bei unruhiger Luft in ein Gefäss mit Wasser tauchen läßt. Man stellt sich in einiger Entfernung hinter dem Lote, also an der Südseite auf und nimmt den Zeitpunkt wahr, in welchem die beiden Sterne von der Lotschnur bedeckt werden. Der bessern Beobachtung wegen wählt man die untere Kulmination des Sterns  $\varepsilon$ , also die Zeit von Oktober bis Dezember. In dem Augenblicke, in welchem der Polarstern, darunter Stern & und der Lotfaden in einer Ebene liegen, lässt man in möglichst großer Entfernung, nötigenfalls unter Benutzung einer Laterne, eine Signalstange in der Vertikalebene des Lotes aufstellen. Diese giebt von A aus die geographische Nordrichtung an.

d) Am genauesten lässt sich die NS-Richtung mit dem Theodolit durch Beobachtung korrespondierender Stern- oder Bonnenhöhen festlegen.

Um die Drehachse der Erde und ihre Verlängerung bewegt sich scheinbar die Himmelskugel mit den Fixsternen; diese beschreiben also sämtlich Parallelkreise. Weil sich unser Auge nicht in der Achse befindet und wir die Bewegung der Sterne auf den scheinbaren Horizont beziehen, so haben die Parallelkreise einen bochsten Punkt, der im Meridian liegt. Man denke sich auf einem Karussel stehend. Der Kopf einer außerhalb stehenden Stange wird dem Auge am höchsten oder tiefsten erscheinen, wenn Auge, Drehachse und Stangenkopf in einer Ebene sind. Hat der Stern um auch den höchsten Stand erreicht, so sagen wir: er kulminiert. In gleichen Zeitabständen vor und nach der Kulmination steht er gleich weit vom Meridian und gleich hoch. So können wir umgekehrt aus den beiden gleichen Höhen des Sterns durch Halbierung des dazwischen liegenden Bogens den Kulminationspunkt d. h. den Meridian finden. Hieraus ergiebt sich die Anwendung des Theodolit.

Mit der Bewegung der Sonne verhält es sich ebenso. Wegen der schiefen Stellung der Erdachse zur Ebene der Bahn ist jedoch der höchste Punkt der Sonne nicht der Halbierungspunkt des Tagelogens d. h. die gleichen Sonnenhöhen haben vom Meridian nicht den gleichen Abstand.

Will man außerdem mit der Festlegung des Meridians durch ie Sonne zugleich die Zeitbestimmung verknüpfen, so hat man den Lauf der Erde in ihrer Bahn zu berücksichtigen. Inbetreff des Unterschiedes zwischen Sonnenzeit und Sternzeit sei hervorgehoben, daß die Zeiten zwischen den Kulminationen der Sonne und den gleichen Kulminationen eines Sterns nicht dieselben sind. Ein Stern möge in demselben Augenblicke mit dem Mittelpunkte der Sonne im Meridian eines Ortes stehen. Würde die Erde ihren Platz beibehalten, so würden nach 24 Stunden beide Sterne wiederum zu gleicher Zeit kulminieren. Nun verläßt aber die Erde ihren Ort, folglich wird der eine oder andere Stern früher im Meridian erscheinen, je nachdem die Richtung der Bewegung mit der Richtung der Drehung übereinstimmt oder nicht. Das erstere trifft bei der Erde zu; vom Polarstern gesehen dreht sich die Erde entgegen dem Uhrzeiger um sich selbst und läuft auch ebenso um die Sonne.

Es mögen die Knöpfe der Weste auf zwei hinter einander stehende Bäume zeigen. Bewege ich mich im Kreise entgegengesetzt dem Uhrzeiger einige Schritte weiter, während ich mich um meine Längsachse ebenfalls linksum drehe, so wird der fernere Baum früher den Knöpfen gegenüber stehen, als der nähere. Ich muss noch eine kleine Drehung machen, bis der nähere Baum im Meridian der Knöpfe steht. Ist der nahe Baum die Sonne und der entfernte der Fixstern, so heisst dies: der Sonnentag ist länger als der Sterntag und derselbe wird immer länger d. h. die Kulmination der Sonne tritt immer später ein, je weiter ich im Kreise linksum komme. Bin ich zwischen den beiden Bäumen angelangt, so wird der eine in oberer Kulmination stehen, während der andere im Rücken oder in unterer Kulmination ist. Es wird also hier der Unterschied in der Zahl der Umdrehungen einen halben Tag ausmachen. In der zweiten Hälfte des Kreises setzt sich die Anhäufung des Unterschiedes fort, und nach Vollendung der Bahn, wird die Sonne mit dem Stern oder mit dem Frühlingspunkte wieder in oberer Kulmination sein.

Während dieses Umlaufs, also während des Jahres ist im ganzen ein voller Sonnentag gegen die Zahl der Sterntage eingebüßst. Würde sich die Erde während der Bewegung um die Sonne nur ein einziges Mal um ihre Achse drehen, so würden die Sonnenstrahlen nur einmal den ganzen Kreis um die Erde beschreiben. In der gleichen Zeit haben die Strahlen des Sterns den Weg um die Erde zweimal gemacht. Nehmen wir die scheinbare Bewegung der Sonne, so rückt diese jeden Tag um ungefähr einen Grad von ihrer Stelle fort, der Erdort bleibt also hinter dem

Sonnenstande täglich bei seiner Drehung um einen Grad zurück, im Jahre also um den ganzen Umkreis oder um einen Tag zurück gegen die Anzahl oberer Kulminationen des unendlich fernen Frühlingspunktes. Hat also das Jahr 366 Sterntage, so hat es nur 365 Sonnentage.

Der Sterntag ist gleichbedeutend mit der Umdrehungszeit der Erde. Steht der Stundenzeiger der richtigen Uhr auf zwölf, wenn der Meridian durch einen Stern geht, so wird nach einer vollen Umdrehung beides wieder der Fall sein. Der Sterntag hat eine unveränderliche Länge, er ist das Urmass der Zeit. Da nun aber die bürgerliche Thätigkeit durch die Sonne geregelt wird, so hat man von der Sternzeit abgesehen und eine andere Zeitbestimmung gewählt. Man könnte die Sonne allein zur Zeiteinteilung in der Weise benutzen, dass man als Tag die Zeit zwischen zwei gleichen Kulminationen einführte und die Uhr im Augenblicke der obern Kulmination auf Null stellte. Allein wegen der Schiefe der Ekliptik und der elliptischen Erdbahn wird nach einer Reihe von Tagen beim höchsten Stande der Sonne der Zeiger nicht wieder auf Null Die Abweichungen können bis zu 16 Minuten betragen. and nur viermal im Jahre werden Sonnen- und Pendeluhr übereinstimmen.

Aus diesen Gründen hat man eine sog. mittlere Zeit eingeführt. Dieselbe wird auf eine fingierte Sonne bezogen, welche sich mit gleicher Geschwindigkeit scheinbar im Äquator bewegt. Auf diese mittlere Zeit oder mittlere Sonne beziehen sich die Angaben unserer Uhren, und das danach benannte tropische Jahr hat 365,2422 mittlere Tage.

Es folgt ferner aus dem Gesagten, dass man den Gang seiner Uhr auf die Gleichmässigkeit nicht durch die Uhrzeichen der Post oder Bahn oder des Zeitballs prüfen kann. Die gute Uhr, sei es Pendel- oder Taschenuhr mit Kompensation, muß in kurzer Zeit von der Postuhr abweichen; ihr Gang lässt sich nur durch die Sternbeobachtung des Astronomen kontrollieren.

Der Meridian eines Ortes wird mit Hilfe der Sonne in folgender Weise festgelegt.

Man stelle den Theodolit vormittags über A centrisch und sorizontal auf, versehe das Okular mit einem Blendglase und richte las Fernrohr so auf die Sonnenscheibe, dass der Horizontalfaden len untern oder obern Sonnenrand berührt, während der Vertikaladen die Scheibe halbiert. Nach genauer Einstellung lese man

an den Nonien des Limbus ab. Die Ablesung am Höhenkreise ist bei einer einzigen Beobachtung am Vormittage nicht erforderlich, weil man denselben festgeklemmt läst. Die Zeit der Einstellung merkt man sich an der Uhr, sie sei geschehen um 10 Uhr. Etwas vor 2 Uhr nachmittags begiebt man sich wieder an den Theodolit, löst die Alhidade und dreht das Fernrohr nach rechts. Ohne and der Höhenstellung das Geringste zu ändern, wartet man den Augenblick ab, in welchem das Fadenkreuz auf der Sonnenscheibe wieden die Stellung vom Vormittage hat. Von der nunmehrigen Ablesung am Limbus subtrahiert man die erste Ablesung, berechnet den halben Winkel beider Sonneneinstellungen und dreht die Alhidaden um denselben aus der letzten Stellung zurück. Die Visierlinie zeig nun nach Süden bzw. rückwärts nach Norden; sie wird durch Aufstellung einer Bake für den Punkt A festgelegt.

72

Tak

ř.

ŀŁ٠

Stellt man morgens das Fadenkreuz so ein, daß der Vertikal—faden den rechten Sonnenrand in der Mitte berührt, so muß nach—mittags dasselbe mit dem linken Rande geschehen.

Bei einer einmaligen Beobachtung des Morgens setzt massich der Gefahr aus, dass die Einstellung am Nachmittage wegentetwaiger Wolken nicht gelingt. Man thut deshalb gut, mehrer Beobachtungen am Vormittage zu machen. Es ist dabei Erfordernist, die jedesmaligen Höhenwinkel mit aller Schärfe abzulesen und sicht dazu die Zeit für jede Einstellung zu notieren. Auch ist es ratsant, an dem folgenden Tage die Beobachtungen in der zweiten Lage des Fernrohres zu wiederholen. Ist der Höhenkreis frei von einem Indexfehler, so kann man morgens in der einen und nachmittags in der anderen Fernrohrlage beobachten. Aus allen abgelesenen Winkeln nimmt man das arithmetische Mittel, bringt die Nonien in die Lage der ersten Sonneneinstellung und dreht um den halben erhaltenen Winkel nach rechts, wodurch die Visierlinie in den Meridian kommt.

Die letzte Elevation vormittags wird durch Klemmung des Höhenkreises beibehalten; für die folgenden Beobachtungen stellt man den Höhenkreis frühzeitig ein. Beim Verfolgen der Sonne kann man das Auge dadurch schonen, dass man ohne Blendglass das Sonnenlicht in die vor das Okular gehaltene Hand fallen läst und den hellen Punkt der Hand beobachtet. Beim prismatischen Okular sieht man aus einiger Entfernung hinein und schiebt erst kurz vor der Beobachtung die Blende vor. Die Okularstellung muß scharf sein und bleibt unverändert; man hat hierzu wohl Okularbremsschrauben.

Hat man den Winkel zwischen den gleichen Sonnenhöhen gefunden und halbiert, so hat man die Süd- und damit auch die Nordrichtung. Aus dieser letzten dreht man nach rechts auf das Signal B, wodurch man das gesuchte Azimuth  $\nu_a^b$  erhält.

Da die Sonne nicht eine Kreislinie über dem Horizonte beschreibt, die scheinbare Bewegung derselben vielmehr eine Schraubenlinie ist, so ist an dem Ergebnisse der obigen Beobachtungen eine Korrektion anzubringen Vom 22. Dezember bis zum 21. Juni steigt die Sonne, vom 22. Juni bis 21. Dezember geht sie wieder mrück in einer Schraubenlinie. Dieses Aufwärtsbzw. Abwärtssteigen findet auch zwischen den beiden Sonnenbeobachtungen morgens und nachmittags statt und macht sich um so mehr geltend, je mehr Zeit zwischen den beiden Einstellungen liegt und je weiter man in der Zeit von den Solstitien entfernt ist.

Die Beobachtungen mögen an einem Tage des April geschehen, um 10 Uhr morgens die erste auf der Ostseite des Meridians. Die Sonne erreicht etwas nach 12 Uhr den höchsten Stand und steht um 2 Uhr noch zu hoch für die Richtung der Visierlinie. Erst später wird der Horizontalfaden dieselbe Stellung vom Morgen haben. Der Horizontalwinkel auf der Westseite des Meridians wird größer als der auf der Ostseite. Würde man die Halbierungslinie des Winkels der beiden Einstellungen als Südrichtung wählen, so würde diese nach Westen aus der Meridianebene heraustreten. Der ganze Winkel ist also zu groß.

Nach dem 21. Juni ist es umgekehrt. Im September z. B. steht die Sonne schon vor 2 Uhr so hoch wie um 10 Uhr; der Winkel auf der rechten Seite wird zu klein und damit auch der ganze Winkel; die Halbierungslinie wird nach Osten von der Südrichtung abweichen.

Demnach ist vor der Halbierung des Winkels zwischen den korrespondierenden Sonnenhöhen in der Zeit vom 22. Dezember bis 21. Juni der gemessene Winkel um die Korrektion zu vermindern, in der übrigen Zeit zu vermehren.

Die Größe n hängt ab von der geographischen Breite  $\varphi$  des Beobachtungsortes, von der in Zeitminuten ausgedrückten Zwischenzeit t zwischen den korrespondierenden Beobachtungen und von der Änderung D der Sonnendeklination an dem betreffenden Tage in einer Zeitminute. Verwandelt man die Anzahl Zeitminuten t in das sexagesimale Bogenmaß 15t und versteht man unter D Bogensekunden, so ist  $t \cdot D$ 

 $\mathbf{x} = \frac{t \cdot D}{\cos \mathbf{\varphi} \cdot \sin 15t}$ 

Den Breitengrad  $\varphi$  entnimmt man einer geographischen Karte, t beobachtet man an der Taschenuhr und D bzw.  $\log D$  liest man aus einer Tafel ab.

F. G. Gauss: Die trigonometrischen etc. Rechnungen in der Feldmesskunst.
2. Ausl. 1893. Die Logarithmen von D auf S. 65
2. Teil sind negativ, weil D für eine Zeitminute ein echter Bruch ist; sie sind in Form dekadischer Ergänzungen geschrieben.
W. Jordan: Grundzüge der astronomischen Zeit- und Ortsbestimmung, 1885, enthält S. 17 des Anhanges eine Tafel von D für ganze Stunden und für je drei Tage eines jeden Monats.

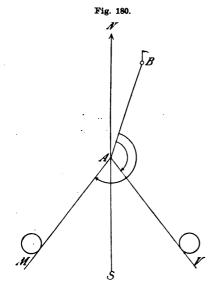

An zwei Beispielen soll gezeigt werden, wie man nach dem Vorstehenden das Azimuth  $v_a^b$  der Geraden AB im Punkte A findet (Fig. 180).

1. Unter Anwendung eines einfachen Theodolit hat man am 22. April morgens 10 Uhr und nachmittags 2 Uhr 3 Min. folgende Ablesungen notiert: bei der Einstellung auf Signal B:

ler Einstellung auf Signal B: 
$$230^0 48' 20'' = b$$

bei der Einstellung auf die Sonne vormittags:  $340^{\circ}$  30' 50'' = v bei der Einstellung auf die Sonne nachmittags:  $44^{\circ}$  38' 30'' = n. Die geographische Breite von Münden ist rund  $\varphi = 51^{\circ}$  25':

die ganze Zwischenzeit der Beobachtungen war 4 Stunden 3 Minuten = 243 Minuten; in Bogenmaß ist also

$$15 \cdot t = 243 \cdot 15' = \frac{1}{4} \cdot 243^{0} = 60^{0} \ 45'$$

$$\pi = \frac{243 \cdot D}{\cos 51^{0} \ 25' \cdot \sin 60^{0} \ 45'}.$$

Die Berechnung lautet log 243 = 2 · 386

und

$$\log D = 9 \cdot 926 - 10$$

dek. Erg.  $\log \cos 51^{\circ} 25' = 0.205$  dek. Erg.  $\log \sin 60^{\circ} 45' = 0.059$ 

$$\log x = 2 \cdot 576$$

$$x = 377'' = 6' \ 17''.$$

Der Winkel zwischen AB und der Einstellung vormittags ist v - b; der verbesserte Winkel zwischen der Vormittags- und Nachmittagseinstellung ist  $n - v - \kappa$ ; der Winkel zwischen AB nach rechts und der Südrichtung AS ist

$$BAS = v - b + \frac{n - v - x}{2} = \frac{n + v - x}{2} - b$$
$$v_a^b = NAB = 180^0 - BAS.$$

Durch Einsetzung der numerischen Werte erhält man

$$BAS = \frac{404^{\circ} \, 38' \, 30'' + 340^{\circ} \, 30' \, 50'' - 0^{\circ} \, 6' \, 17''}{2} - 230^{\circ} \, 48' \, 20''$$

$$= 141^{\circ} \, 43' \, 11''$$

$$v_a^b = 38^{\circ} \, 16' \, 49''$$

das nach der Anw. IX zu rechnende Azimuth der Linie AB.

2. Am 20. Juni hat man durch Beobachtung entsprechender Sonnenhöhen am Horizontalkreise eines Repetitionstheodolit in der ersten Fernrohrlage als Mittel beider Noniusablesungen erhalten:

Am 22. Juni waren die Ablesungen in der zweiten Fernrohrlage:

An beiden Tagen, vor und nach dem Solstitium, hatte man vor der ersten Sonnenbeobachtung Nonius I auf Null des Limbus gestellt und mit festgeklemmter Alhidade nach dem Signal in B visiert und darauf durch Rechtsdrehung der gelösten Alhidade die Einstellungen auf die Sonne vorgenommen. Wie groß ist das Azimuth  $\nu_a^b$ , oder welche Rechtsdrehung muß die Nordrichtung machen, um in die Richtung AB zu kommen?

Da das positive D vom 20. Juni durch das negative D am 22. Juni aufgehoben wird, so können wir die Korrektion  $\kappa$  vernachlässigen. Die Südrichtung ist die Halbierungslinie je eines Winkels zwischen den entsprechenden Sonneneinstellungen. Die Rechtsdrehung der Geraden AB bis in die Südrichtung hat also die Größe

$$\alpha = \alpha_v + \frac{1}{2} (\alpha_n - \alpha_v) = \frac{1}{2} (\alpha_v + \alpha_n).$$

us den zusammengehörigen Größen  $\alpha$  beider Fernrohrlagen nehme ir das Mittel, also von

Das Mittel hiervon giebt  $BAS = \alpha = 351^{\circ} 5' 26''$ ; demnach  $\bar{1}$ s nach Fig. 181

$$v_a^b = 180^0 + (360^0 - 351^0 \ 5' \ 26'') = 188^0 \ 54' \ 34''.$$

Wäre die Figur nicht beigegeben, so würde man sich dieselbe herstellen, indem man den Nullradius des Transporteurs auf AB legt,

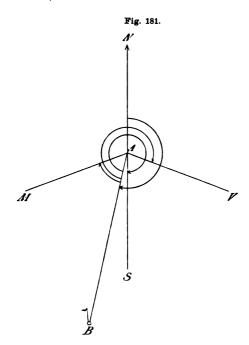

darauf  $\alpha_o$  zeichnet; wieder von AB als Nullradius ausgehend, zeichnet man  $\alpha_n$ , erhält dadurch den Winkel MAV, der als Halbierungslinie AS hat-

Die atmosphärische Strahlenbrechung ist nicht berücksichtigt, da es sich vor- und nachmittags um gleiche Höhen handelt obschon durch die ver schiedene Erwärmung de Luft zu beiden Zeiten d Gang der Lichtstrahl ohne Zweifel ein ett anderer wird.

Im Anschlusse das Vorstehende läßt nun die geographi Breite eines Ort einer Weise besti

die für die gegenseitige Orientierung von Spezialkarten hinregenau ist.

Unter der Polhöhe des Punktes A versteht man den der von der Horizontalen im Punkte A, also der Tanger der Richtung nach dem Himmelspole gebildet wird. Die letztere butung von A aus ist in Hinsicht der unendlichen Entfernung Peles der Frdeches perellel. En felet dernus dess die Peles

Poles der Erdachse parallel. Es folgt daraus, das die Pole von A demjenigen Winkel gleich ist, der eingeschlossen wird dem Erdradius nach A und dem Radius des Äquators, dass die Polhöhe der geographischen Breite gleich ist. Aus

• Fig. 182 ist dies ohne weiteres ersichta, da die Schenkel des Winkels  $\alpha$  auf ajenigen von  $\varphi$  senkrecht stehen.

Wie wir oben gesehen haben, befindet ih im Pol keine sichtbare Marke, die wir visieren können. Wir benutzen daher Polarstern, welchen wir mit dem Fernhar verfolgen. Im Augenblick seines östen Abstandes rechts oder links stellen ar den Horizontalfaden auf ihn ein und sen am Höhenkreise ab.

Wählt man die untere oder obere Ilmination, indem man den Stern mit Im Horizontalfaden verfolgt und abwartet, s die Bewegung nach oben oder unten

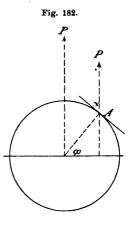

e entgegengesetzte wird, so ist der Polabstand  $1^0$  12' zu addieren : w. zu subtrahieren. Ist der gefundene Höhenwinkel  $50^0$  13' 5'' ad trat der Stern von unten nach oben an den Faden, so ist die eographische Breite des Ortes  $\varphi = 51^0$  25' 5''.

Zur Bestimmung des Meridians sind besondere Instrumente konstruiert von Prof. Schmidt in Freiberg: Der Zeit- und Meridiansucher und von Sägmüller: the Saegmuller Solar Attachment. Ztschr. für Instrumentenkunde. 1888 und 1889.

Die geographische Länge eines Ortes A aus der bekannten Länge des Ortes B findet man heutzutage durch telegraphische Signale und richtig gehende Uhren. Ist z. B. der Meridian von Minden festgelegt und die Uhr nach Sonnenzeit gestellt, so zeigt sie 12 Uhr, wenn die Sonne mit ihrem Mittelpunkte durch den Meridian geht. Wird in Berlin um 12 Uhr Sonnenzeit ein Signal gegeben, welches 14<sup>m</sup> 58<sup>s</sup> vor 12<sup>h</sup> in Münden eintrifft, so liefert die Multiplikation dieses Zeitunterschiedes mit 15 das Bogenmaß 3<sup>o</sup> 44' 30". Die geographische Länge der Berliner Sternwarte istlich von Greenwich ist 13<sup>o</sup> 23' 43", also diejenige von Münden = 9<sup>o</sup> 39' 13" ö. Gr.

Inbetreff der Benutzung der Mondfinsternisse, des Verschwinden und Auftauchens der Juppitermonde und der Sternbedeckung durct den Mond sei nur hervorgehoben, dass dieselbe in dem gleich zeitigen Eintreten dieser Erscheinungen an den verschiedenes Orten der Erde begründet ist. In dem Augenblicke, in welchene derselbe Trabant in den Schatten des Juppiter eintaucht oder acter anderen Seite hervorleuchtet, werden an den Orten A und die Ortszeiten notiert. Ihr Unterschied dient wieder zur Bestimmunder Länge in Gradmass. Liegen A und B auf dem gleichen Perallel, so kann sich die Messung des Bogens AB nach Metern ausschließen.

In frühern Zeiten entzündete man nachts zwischen den beide Stationen eine Tonne Schießpulver und merkte sich die Ortszeites Aufblitzens. Ähnlich hat es Oberst Perrier neuerdings malelektrischen Lichtsignalen bei der trigonometrischen Verbindum von Spanien und Algier gemacht. Die sog. physiologische Zeitzw. der Unterschied in der Nervenleitung der Beobachter wirdurch Versuche festgestellt und bei den telegraphischen Längern bestimmungen als Betrag der persönlichen Gleichung in Anrechnung gebracht.

### § 58. Die Koordinaten.

Um einen Punkt auf der Erdoberfläche seiner horizontalen Lage nach eindeutig zu bestimmen, muß man seine geographische Breite und Länge kennen Beide Begriffe unterscheidet man wieder nach der Himmelsrichtung und spricht von nördlicher und südlicher Breite und östlicher und westlicher Länge. Die Linien, von denen man bei der Zählung ausgeht, sind der Äquator und den Nullmeridian, bei uns der Meridian von Greenwich. Diese beiden Linien bilden das geographische Koordinatensystem; die Abstände eines Punktes von diesen Linien werden, als Teile von Kreisen betrachtet, in Gradmaß ausgedrückt.

Ganz analog geschieht die Orientierung auf den Spezialkarte oder Plänen. Da auf denselben sich die Teile der Erdobersächals ebene Flächen darstellen, so werden wir die Abstände von de als Anfangslinien gewählten Richtungen nicht mehr im Gradmaße sondern im Längenmaße, d. h. in Metern ausdrücken und werder bequemeren Rechnung wegen nicht vom Äquator und de Nullmeridian zählen, sondern für jedes Gebiet ein näher liegende Koordinatensystem zugrunde legen. So galt für die Spezial vermessungen in der hiesigen Gegend bis jetzt der Parallel und

4

Meridian der Göttinger Sternwarte als Koordinatensystem und werden von diesen Linien die Abstände nicht mehr als sphäroidische, sondern als ebene betrachtet und demnach in Metern gegeben.

Der ebene Abstand des Turmknopfes einer Mündener Kirche vom Meridian der Göttinger Sternwarte ist  $y = -20\,306,58\,^{\rm m}$ , vom Parallel  $x = -12\,395,90\,^{\rm m}$ . Dabei ist y der Abstand von der Abscissenachse, der Nordrichtung, und x der Abstand von der Ordinatenachse, die Wahl der Vorzeichen entspricht der Vorschrift in Anw. IX. § 4.

Nach dieser sind die Abscissen nach Norden und die Ordinaten nach Osten positiv, diejenigen nach Süden bzw. Westen negativ zu zählen. Die Quadranten folgen in rechtläufiger Ordnung auf einander, und zwar wird der erste

von der Nord- und Ostrichtung eingeschlossen (Figur 183). Der genannte Punkt Mündens liegt also im dritten Quadranten.

Die vorstehend besprochenen Koordinaten heißen rechtwinklige, weil die Achsen des Systems senkrecht auf einander stehen und die Abstände von diesen ebenfalls rechtwinklige sind. Eine andere Art von Koordinaten, die freilich bei den

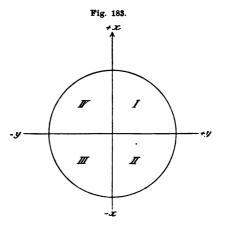

späteren Betrachtungen den rechtwinkligen untergeordnet sind und als Hilfsmittel zur Bestimmung derselben dienen, sind die Polarkoordinaten. Diese haben den Zweck, innerhalb des rechtwinkligen Koordinatensystems die Lage eines Punktes inbezug auf den nächst benachbarten zu berechnen. Der eine Punkt A ist jedesmal der Ausgangspunkt für den folgenden B. Kennt man durch Messung die Entfernung AB, so kann B überall auf dem Kreise liegen, den man mit AB um A beschreibt. Um B sicher zu finden, muß man die Richtung wissen, in welcher man sich zu bewegen hat.

Zur Orientierung durch Polarkoordinaten muß also gegeben sein: der Ausgangspunkt oder Pol A, die Entfernung AB des gesuchten Punktes vom Pol oder der Radiusvektor und der Winkel, den der Radiusvektor mit einer durch den Pol gehenden Grund-

richtung bildet, d. h. das Azimuth oder die Neigung  $\nu_a^b$  der Geraden AB.

Die Grundrichtung ist für uns stets die Nordrichtung, der Azimuthalwinkel liegt stets rechts von der Nordrichtung zwischen ihr und der betreffenden Strecke.

1. Aus den Polarkoordinaten eines Punktes sollen seine rechtwinkligen Koordinaten berechnet werden.

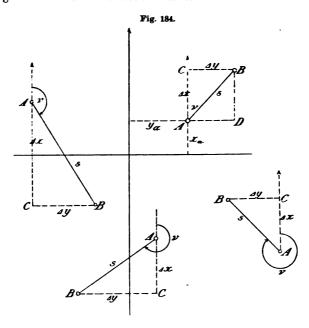

Die rechtwinkligen Koordinaten von A sind  $y_a$  und  $x_a$ ; AB = s und das Azimuth von AB im Punkte A ist  $v_a^b$ ; es sind gesucht  $y_b$  und  $x_b$ .

Durch A ziehen wir die Nordrichtung und fällen von B auf dieselbe das Lot; es sind  $BC = \Delta y$  und  $AC = \Delta x$  zu berechnen aus s und  $\nu$ . Da der Anfänger leicht in Versuchung kommen kann, diese Stücke aus dem Dreiecke ABD zu berechnen, so sei ein für allemal gesagt: Erst ist die Nordrichtung durch A und dann auf diese das Lot von B zu ziehen. Absolut genommen sind die Stücke in beiden Dreiecken gleich, aber da wir die Lage von B auf A beziehen müssen, so muß auch die Richtung von BC und AC bekannt sein. Das Ergebnis der Rechnung muß ein Vorzeichen bekommen, welches anzeigt, ob der Punkt B rechts

oder links, ober- oder unterhalb A liegt. Das Vorzeichen hängt ab vom Winkel  $\nu$  bzw. von der trigonometrischen Funktion des  $\swarrow \nu$ .

Für jede Größe des Azimuth  $\nu$  und für jede gegenseitige Lage von A und B in irgend einem oder zwei Quadranten ist

I. 
$$\Delta y_b = s \cdot \sin \nu$$
 und  $\Delta x_b = s \cdot \cos \nu$ ,  
also  $y_b = y_a + \Delta y_b$   $x_b = x_a + \Delta x_b$ 

die Koordinaten von B.

Die Größen  $\Delta y$  und  $\Delta x$  heißen die Koordinatenstücke oder -unterschiede;  $\Delta y$  ist der Ordinatenunterschied oder das Sinusprodukt und  $\Delta x$  der Abscissenunterschied oder das Cosinusprodukt.

Da s als absolute Länge stets positiv ist, so müssen die Vorzeichen der Koordinatenstücke durch  $\sin v$  bzw. cosinus v bestimmt werden. Wollte man jedesmal im Punkte A den Neigungswinkel v zeichnen, so würde das von B auf die Nordlinie gefällte Lot sofort die Richtung von A aus gerechnet, also die Vorzeichen von  $\Delta y$  und  $\Delta x$  liefern; man würde auch erkennen, von welchem spitzen Winkel man die trigonometrischen Funktionen zu nehmen hat. Das würde jedoch sehr umständlich sein; deshalb sei an folgendes aus der Trigonometrie erinnert.

Ist 
$$\nu < 90^{\circ}$$
, so sind sinus und cosinus positiv;  
ist  $\nu > 90^{\circ}$  und  $< 180^{\circ}$ , so  $\sin \nu = + \sin(180^{\circ} - \nu)$ ,  
 $\cos \nu = -\cos(180^{\circ} - \nu)$ ;  
ist  $\nu > 180^{\circ}$  und  $< 270^{\circ}$ , so  $\sin \nu = -\sin(\nu - 180^{\circ})$ ,  
 $\cos \nu = -\cos(\nu - 180^{\circ})$ ;  
ist  $\nu > 270^{\circ}$  und  $< 360^{\circ}$ , so  $\sin \nu = -\sin(360^{\circ} - \nu)$ ,  
 $\cos \nu = +\cos(360^{\circ} - \nu)$ .  
Beispiel.  $\sin 100^{\circ} = \sin 80^{\circ}$ ;  $\cos 100^{\circ} = -\cos 80^{\circ}$ ;  
 $\sin 200^{\circ} = -\sin 20^{\circ}$ ;  $\cos 200^{\circ} = -\cos 20^{\circ}$ ;  
 $\sin 300^{\circ} = -\sin 60^{\circ}$ ;  $\cos 300^{\circ} = +\cos 60^{\circ}$ .

In Fig. 184 oben links sei  $\nu = 149^{\circ}$ , s = 161,  $y_a = -130$ ,  $x_a = +69$ , so ist

$$\Delta y_b = + 161 \cdot \sin 31^0 = + 82.91;$$
  
 $y_b = -130 + 82.91 = -47.09.$   
 $\Delta x_b = -161 \cdot \cos 31^0 = -138.01;$   
 $x_b = +69 - 138.01 = -69.01.$ 

In der Fig. 184 unten rechts sei  $\nu = 316^{\circ}$ , s = 100,  $y_a = +196$ ,  $x_a = -129$ , so ist

$$\Delta y = -100 \cdot \sin 44^0 = -69,47; \quad y_b = +126,53$$
  
 $\Delta x = +100 \cdot \cos 44^0 = +71,93; \quad x_b = -57,07.$ 

Wären weitere Punkte C, D u. s. w. durch die Entfernungen von dem jedesmal vorhergehenden Punkte und durch die Neigungswinkel gegeben, so würde man in gleicher Weise die Koordinaten dieser Punkte finden.

 Aus den rechtwinkligen Koordinaten zweier Punkte sollen die Polarkoordinaten des einen berechnet werden, wenn der andere der Pol ist.

Es sind die Koordinaten  $y_a x_a$  und  $y_b x_b$  gegeben; es wird die Strecke AB = s und ihr Azimuth  $\nu$  gesucht.

In den einzelnen Dreiecken ABC der Fig. 184 ist

II. 
$$\operatorname{tg} \nu_a^b = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_b - y_a}{x_b - x_a}.$$

Da der Winkel  $\nu$  jeden Wert von  $0^{\circ}$  bis  $360^{\circ}$  haben kann, die Logarithmentafeln jedoch nur spitze Winkel liefern, so müssen die Vorzeichen im Zähler und Nenner den gewünschten Aufschluß geben. Bei den Unterschieden der Koordinaten, bei  $\Delta y$  und  $\Delta z$ , erhielten wir die Vorzeichen durch den Winkel, hier finden wir den Winkel durch die Vorzeichen.

Die Funktion tangens kann man so definieren: Die Tangente eines Winkels ist das geometrische Verhältnis der Ordinate zur Abscisse. Diese Linien erhält man, indem man wieder durch den Scheitel A des Winkels die Nordrichtung zieht und von B auf dieselbe das Lot fällt. Die Katheten des zunächst zu suchenden spitzen Winkels erscheinen als die Koordinatenunterschiede von A und B oder, A als Nullpunkt betrachtet, als die Koordinaten von B. Die Vorzeichen dieser Koordinaten weisen hin auf den Quadranten, in welchem B von A aus liegt.

Im ersten Quadranten liegt B oben rechts von A, Ordinate und Abscisse sind positiv; im zweiten liegt B unten rechts von A, die Ordinate ist positiv, die Abscisse negativ; im dritten liegt B unten links von A, beide Koordinaten sind negativ; im vierten liegt B oben links von A, die Ordinate ist negativ, die Abscisse positiv.

Ist also 
$$\tan v = \frac{+}{+}$$
, so  $v < 90^{\circ}$ ;  
 $\tan v = \frac{+}{-}$ , so  $v > 90^{\circ}$  und  $< 180^{\circ}$ ;  
 $\tan v = \frac{-}{-}$ , so  $v > 180^{\circ}$  und  $< 270^{\circ}$ ;  
 $\tan v = \frac{-}{+}$ , so  $v > 270^{\circ}$  und  $< 360^{\circ}$ .

Ist  $\nu_1$  der in den Tafeln gefundene spitze Winkel, so ist der Reihe nach

$$\nu = \nu_1; \ \nu = 180^0 - \nu_1; \ \nu = 180^0 + \nu_1; \ \nu = 360^0 - \nu_1.$$

Betrachten wir B als Pol, so ist

$$\operatorname{tg} v_b^a = \frac{y_a - y_b}{x_a - x_b}.$$

Die Unterschiede im Zähler und Nenner bekommen das entgegengesetzte Vorzeichen; es wird dadurch das bestätigt, was bei der Benutzung der Bussole gesagt wurde: die Azimuthe in den beiden Enden einer Strecke unterscheiden sich um 180°.

Nach der Fig. 184 ist ferner

III. 
$$AB = \frac{y_b - y_a}{\sin v_a^b} = \frac{x_b - x_a}{\cos v_a^b}.$$

Die Formeln II und III, welche für die Figur oben rechts ohne weiteres verständlich sind, gelten für jede von B auf A bezogene Lage.

Die Formel III bietet die Annehmlichkeit, die Rechnung kontrollieren zu können; man berechnet AB nach beiden Ausdrücken. Die Berechnung von  $\nu$  hat die Logarithmen der Zähler bereits geliefert, und für die Logarithmen der Nenner sind die Tafeln noch aufgeschlagen.

Da es sich bei AB = s um eine absolute Länge handelt, die immer positiv sein muß, so muß, wenn der Zähler negativ ist, auch der Nenner negativ sein. Man kümmert sich um die Vorzeichen überhaupt nicht.

Bei der Berechnung der Formel II wird sich auch herausstellen, dass man das Vorzeichen sowohl im Zähler als auch im Nenner stehen lassen muß und die Brüche auch mit Rücksicht auf III nicht kürzen darf.

Sind die Koordinatenunterschiede nur gering, betragen sie nur wenige Meter oder nur Centimeter, so ist nach dem Pythagoras

$$AB = s = \sqrt{(y_b - y_a)^2 + (x_b - x_a)^2}$$
.

Für Centimeter schreibt man näherungsweise

$$\sqrt{x^2 + y^2} = x + 0.3y$$

wenn x > y ist; x = 0.98, y = 0.38 liefert die Hypotenuse 1.05, während sie nach der Näherungsformel 1.09 ist.

Beispiele:

1. Die Koordinaten von M sind  $y_m = +37$ ,  $x_m = -111$ ; von  $N: y_n = -68$ ,  $x_n = -183$ ; gesucht  $v_m^n$  und  $v_n^m$ .

$$\operatorname{tg} \nu_{m}^{n} = \frac{y_{n} - y_{m}}{x_{n} - x_{m}} = \frac{-68 - (+37)}{-188 - (-111)} = \frac{-105}{-72} 
\nu_{m}^{n} = 180^{\circ} + 55^{\circ} 33' 40'' = 235^{\circ} 33' 40''. 
\operatorname{tg} \nu_{n}^{m} = \frac{y_{m} - y_{n}}{x_{m} - x_{n}} = \frac{+37 - (-68)}{-111 - (-188)} = \frac{+105}{+72} 
\nu_{n}^{m} = 55^{\circ} 33' 40''. 
MN = \frac{-105}{\sin \nu_{n}^{n}} = \frac{-72}{\cos \nu_{n}^{n}} = \frac{+105}{\sin \nu_{n}^{m}} = 127,3.$$

2. Es sei  $y_p = -47,09$ ,  $x_p = -69,01$ ;  $y_q = -130$ ,  $x_q = +69$ ; ?  $v_p^q$  und s.

$$tg v_p^q = \frac{y_q - y_p}{x_q - x_p} = \frac{-130 - (-47,09)}{+69 - (-69,01)} = \frac{-83,91}{+188,01}$$

$$v_p^q = 360^0 - 30^0 59' 45'' = 329^0 0' 15''$$

$$v_q^p = 149^0 0' 15''$$

$$s = 161$$

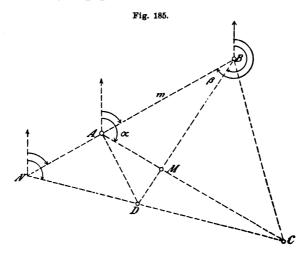

3. Die Koordinaten der vier unzugänglichen aber sichtbaren Dreieckspunkte A, B, C, D seien:

$$y_a = -150$$
  $y_b = +100$   $y_c = +280$   $y_d = -60$   $x_a = +155$   $x_b = +250$   $x_c = -110$   $x_d = -50$ ;

welches sind die Koordinaten des Durchschnittspunktes M der Diagonalen AC und BD? welches diejenigen von N, des Schnittpunktes von AB und CD? (Fig. 185).

$$tg v_{a}^{c} = \frac{y_{c} - y_{a}}{x_{c} - x_{a}} \qquad v_{a}^{c} - v_{a}^{b} = \alpha = BAM.$$

$$tg v_{a}^{b} = \frac{y_{b} - y_{a}}{x_{b} - x_{a}} \qquad v_{a}^{c} - v_{a}^{b} = \alpha = BAM.$$

$$tg v_{b}^{a} = 180^{0} + v_{a}^{b} \qquad v_{b}^{a} - v_{b}^{c} = \beta = ABM.$$

$$tg v_{b}^{c} = \frac{y_{c} - y_{b}}{x_{c} - x_{b}} \qquad v_{b}^{a} - v_{b}^{c} = \beta = ABM.$$

$$AB = m = \frac{y_{b} - y_{a}}{\sin v_{a}^{b}} = \frac{x_{b} - x_{a}}{\cos v_{a}^{b}}.$$

$$AM = \frac{m \cdot \sin \beta}{\sin (\alpha + \beta)}.$$

$$\Delta y_{m} = AM \cdot \sin v_{a}^{c}; \quad \Delta x_{m} = AM \cdot \cos v_{a}^{c}.$$

$$y_{m} = -150 + \Delta y_{m} = 0.02; \quad x_{m} = +155 + \Delta x_{m} = 62.5.$$

Die Koordinaten des Punktes N findet man nach Berechnung des Dreiecks ADN. Zur Kontrolle kann man die Werte von verschiedenen Punkten aus berechnen.

Sind die Koordinaten eines beliebigen Punktes y und x, so lauten die Gleichungen von AC und BD:

$$\frac{\mathbf{y} - \mathbf{y}_a}{\mathbf{x} - \mathbf{x}_a} = \frac{\mathbf{y}_a - \mathbf{y}_c}{\mathbf{x}_a - \mathbf{x}_c} \text{ und } \frac{\mathbf{y} - \mathbf{y}_b}{\mathbf{x} - \mathbf{x}_b} = \frac{\mathbf{y}_b - \mathbf{y}_d}{\mathbf{x}_b - \mathbf{x}_d}$$

Läst man die beiden Gleichungen zugleich bestehen, so gehört der Punkt mit den Koordinaten y und x beiden Geraden an, d. h. y und x sind die Koordinaten des Schnittpunkts M. Es sind

$$\frac{y+150}{x-155} = \frac{-480}{+265}$$
 und  $\frac{y-100}{x-250} = \frac{160}{300}$ 

nach y und x aufzulösen.

Die Aufgabe kann man auch so einkleiden: Die folgenden 4 Geraden bilden der Reihe nach die Seiten eines Vierecks

$$AB: 19y - 50x = -10600$$
  $CD: 3y + 17x = -1030$   $BC: 2y + x = 450$   $DA: 41y + 18x = -3360$ 

Welches sind die Seiten und Winkel des Vierecks und die Koordinaten des Schnittpunkts je zweier Seiten? 4. Um den Weg von A nach E durch einen dichten Bestand abzustecken, hat man gemessen (Fig. 186):

$$AB = 96$$
,  $BC = 98$ ,  $CD = 114$ ,  $DE = 81$ 

und die Brechungswinkel

$$ABC = \beta_1 = 139^{\circ}30', BCD = \beta_2 = 139^{\circ}, CDE = \beta_3 = 154^{\circ}45'.$$

Welches ist der Durchhiebswinkel  $EAB = \alpha$  und wie lang ist AE?

Diese Aufgabe, welche bereits in § 48 Fig. 115 auftrat, möge dazu dienen, aus einem Anfangsazimuth und den Brechungs-

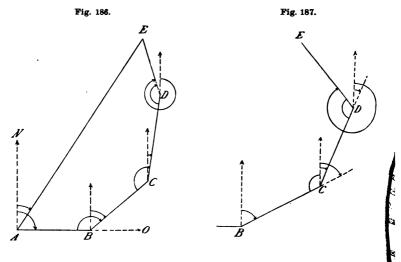

winkeln die Azimuthe der übrigen Seiten zu berechnen. Man lege das Fünfeck so, daß A der Nullpunkt rechtwinkliger Koordinaten und AB die positive Ordinatenachse wird. Das Anfangsazimuth  $v_a^b$  wird dadurch  $90^0$ ; können wir nun  $NAE = v_a^e$  berechnen, so ist  $\alpha = v_a^b - v_a^e$ . Dazu sind die Koordinaten von E erforderlich.

Die Azimuthe sind:

$$\begin{split} \nu_a^b &= 90^0; \, \nu_b^c = \beta_1 - 90^0; \nu_c^d = \nu_b^c - (180^0 - \beta_2) = \nu_b^c + \beta_2 - 180^0; \\ \nu_d^e &= \nu_c^d + \beta_3 + 180^0 \text{ (Fig. 187)}. \quad \text{In Zahlen ist} \\ \nu_a^b &= 90^0; \ \nu_b^c = 49^0 \ 30'; \ \nu_c^d = 8^0 \ 30'; \ \nu_d^e = 343^0 \ 15'. \end{split}$$

Die Koordinaten sind:

$$\begin{split} x_a &= 0 \quad y_b = 96 \quad y_c = 96 + 98 \cdot \sin 49^0 \; 30' = 170,\!52 \\ x_a &= 0, \; x_b = 0, \; x_c = \qquad 98 \cdot \cos 49^0 \; 30' = 63,\!65, \\ y_d &= 170,\!52 + 114 \cdot \sin \; 8^0 \; 30' = 187,\!37 \\ x_d &= 63,\!65 + 114 \cdot \cos \; 8^0 \; 30' = 176,\!40, \\ y_e &= 187,\!37 - 81 \cdot \sin 16^0 \; 45' = 164,\!03 \\ x_e &= 176,\!40 + 81 \cdot \cos 16^0 \; 45' = 253,\!96. \\ \operatorname{tg} \nu_a^e &= \frac{164,\!03}{253,\!96}; \quad \nu_a^e &= 32^0 \; 51' \; 29''. \end{split}$$

Die Durchhiebswinkel  $\alpha = 57^{\circ}$  8' 31" und  $E = 49^{\circ}$  36' 29";  $AE = 302,33 = \frac{y_e - y_a}{\sin v_a^e} = \frac{x_e - x_a}{\cos v_a^e}$ .

### $\S~59$ . Anschlufs an die Landesvermessung.

Eine Vermessung an die Landesvermessung anschließen heißt: für die Koordinaten der trigonometrischen und polygonometrischen Punkte des Vermessungsgebietes ein Koordinatensystem zugrunde legen, für welches von der trigonometrischen Abteilung der Landesaufnahme der Koordinatennullpunkt bestimmt ist.

Solcher Systeme giebt es in Preußen vierzig, welche im Anhange zu Anw. IX aufgeführt sind; ebendort S. 337 ff. finden sich auch die gesetzlichen Bestimmungen über den Anschluß, vom 29. Dezember 1879, sowie die Ausführungsvorschriften für die Katasterverwaltung. § 1 der Bestimmungen lautet:

Jede im Auftrage oder unter der Leitung von Staatsbehörden ausgeführte Spezialvermessung (Neumessung), welche in geschlosssener Lage einen Flächenraum von hundert Hektaren oder mehr umfaßt, muß an die Detailtriangulation der Landesaufnahme angeschlossen werden.

Wenn bei der Vermessung von Waldungen die Herstellung des Anschlusses an die trigonometrischen Punkte der Landesaufnahme einen unverhältnismäßigen Kostenaufwand bedingen würde, so wird der Anschluß erst bei einem Flächenraume von fünfhundert Hektaren und mehr erfordert.

In denjenigen Landesteilen, in welchen seitens der Landesaufnahme eine Detailtriangulation noch nicht zur Ausführung gebracht worden, aber eine anderweit ausgeführte Detailtriangulation vorhanden ist, ist — bis ersteres geschehen — der Anschlußs möglichst an die letztere zu bewirken. Bei den Katasterneumessungen soll in der Regel schon bei Flächen unter 100 ha der Anschluß stattfinden.

Es sei eine Gemarkung neu zu vermessen. Der Landmesser hat sich zu erkundigen, ob die angrenzende Gemarkung bereits nach den Grundsätzen der Anw. IX trianguliert ist. Ist das der Fall, so hat er sich (§ 8) auf die zunächst der Grenze gelegenen Punkte zu stützen und ihre Koordinaten unverändert beizubehalten. Ist in der Nachbarschaft noch keine Triangulation ausgeführt, so hat er in dem von der betr. Abteilung der Regierung gelieferten Verzeichnisse nachzusehen, ob innerhalb oder in der Nähe seiner Gemarkung trigonometrische Punkte liegen. Dieser Fall trifft im allgemeinen zu und soll uns hier beschäftigen.

Der Landmesser wählt zunächst möglichst außerhalb der Grenzen\*seines Vermessungsdistriktes die Punkte aus, welche trigonometrische werden sollen. Die Anzahl derselben mit Einschluß der im Innern festgelegten Hauptpunkte soll so groß sein, daß durchschnittlich ein trigonometrischer Punkt I. bis IV. Ordnung auf 25 Polygonpunkte entfällt. Wo der Anschluß an einen Punkt der Landesaufnahme möglich ist, soll er bewirkt werden.

Der Punkt A sei als trigonometrischer Punkt vermarkt, die benachbarten sind B und Z. Ist im Punkte A der Anschlußs möglich, so ist es nicht genug, die Koordinaten von A in dem für die Gegend geltenden Systeme zu berechnen; es muß für sämtliche Punkte das betr. System maßgebend sein. Deshalb ist in A auch die Neigung von AB bzw. AZ gegen den Meridian des Koordinatennullpunktes zu ermitteln.

Da ferner die selbständige Messung einer Basis in unserem Falle nicht zulässig ist, so ist dieselbe ebenfalls aus der Landesaufnahme herzuleiten. Es müssen demnach mindestens zwei Punkte der Landesvermessung zum eigentlichen Anschlusse zugleich verwendbar sein.

1. Zwei Punkte P und Q der Landesaufnahme sind zugänglich und von A sichtbar (Fig. 188).

Durch die Koordinaten von P und Q werden bekannt

$$\operatorname{tg} v_p^q = \frac{y_q - y_p}{x_q - x_p}$$
 und  $PQ = \frac{y_q - y_p}{\sin v_q^q}$ 

Durch Messung werden unmittelbar gefunden die drei Winkel

rejects APQ; dadurch  $\nu_p^a = \nu_p^q + APQ$  und nach dem Sinusttze PA = m; hieraus

$$y_a = y_p + \Delta y_a = y_p + m \cdot \sin \nu_p^a$$
  
$$x_a = x_p + \Delta x_a = x_p + m \cdot \cos \nu_p^a.$$

Um die Koordinaten von B, C u. s. w. zu erhalten, muß man AB, BC... und ihre Neigungswinkel zum Meridian Nullpunktes kennen. Die Längen der Seiten AB, BC im Dreiecksnetze werden berechnet, als Strecken eines Polygonzuges gemessen. Ferner ist zu messen der Anschlusswinkel  $PAB = \sigma \text{ oder } PAZ \text{ oder } QAB.$ Dann ist nach der Figur

$$v_a^b = v_p^a + 180^0 - \sigma$$
.

Da diese Neigung, sowie alle folgenden Neigungen aus den Koordinaten von P und Q hergeleitet werden, so werden AB, BC u.s.w. in die richtige Lage zum System kommen.

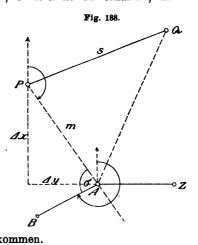

2. Zwei Punkte P und Q sind unzugänglich, aber von Aund B sichtbar (Fig. 189).

Wir haben hier die Aufgabe des unzugänglichen Abstandes vor uns. Es sind in A Fig. 189. und B alle Winkel zu messen, welche von AB

und den Visierstrahlen nach P und Q gebildetwerden; unter diesen Winkeln befindet sich zugleich der Anschlusswinkel. Will man

$$\not\subset PBA = \sigma$$

als solchen benutzen, so berechnet man  $\nu_p^b$  und erhält

$$v_b^a = v_p^b - (180^0 - PBA) = v_p^b + \sigma - 180^0$$

Baule, Vermessungskunde. 2. Aufl.

 $\overline{z}$ 

3. Drei Punkte P, Q, M sind unzugänglich, aber von A sichtbar. (Fig. 190).

Die zu lösende Aufgabe stimmt im ersten Teile mit der Snellschen überein. Durch die Koordinaten findet man die Längen

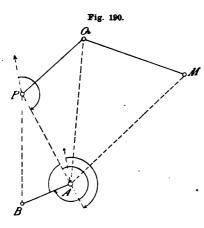

von PQ und QM, desgleichen als Differenz zweier Azimuthe den Winkel  $PQM = \nu_q^p - \nu_q^m$ , durch Rechnung  $\not \sim APQ = \varphi$  und PA und durch Messung  $\not \sim PAB = \sigma$ . Aus  $\nu_p^a$  und PA erhält man die Koordinaten von A; endlich ist  $\nu_a^b = \nu_p^a + 180^0 - \sigma$ .

Die Seite  $\overline{AB}$  muß entweder durch Winkelmessung in B, etwa aus PA,  $\swarrow PAB$  und  $\swarrow PBA$  durch Rechnung ermittelt werden, oder durch anderweitigen Anschluß bekannt sein.

4. Von mehreren Punkten eines bereits angeschlossenen Polygonzuges ist ein Dreieckspunkt der Landesaufnahme sichtbar, er soll zur Kontrolle der Messung dienen, soll "heruntergebracht" werden. (Fig. 191).

Der Anschluss des Polygonzuges hat irgendwo stattgefunden

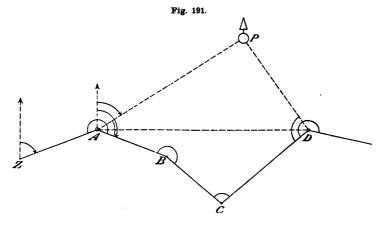

und ist aus demselben das Azimuth der Seite ZA hergeleitet. Da die nach oben liegenden Brechungswinkel sowie die Strecken des Zuges gemessen sind, so sind der Reihe nach die Koordinaten der Polygonpunkte bis D berechnet. Der Polygonzug führt in der Nähe des trigonometrischen Punktes P vorbei und ist, um gleich den verwickelteren Fall zu behandeln, von A und D sichtbar, während die Visuren von B und C nach P wegen eines Hügels nicht möglich sind. Man soll aus den Koordinaten von A diejenigen von P berechnen und dadurch den ganzen Zug bis D prüfen. Welche Messungen und Rechnungen sind nötig?

Außer den Winkel- und Streckenmessungen des Zuges sind die Winkel PAB und PDC zu messen. Die Koordinaten von D findet man nach § 58. Aufgabe 4; hieraus und aus den Koordinaten von A ergiebt sich die Seite AD und durch die Berechnungen der Azimuthe und durch die Anschlußwinkel ist man imstande, die Winkel PAD und PDA zu ermitteln, worauf die Seiten AP und PD leicht zu berechnen sind. Die Gleichungen § 58 I. liefern die Koordinaten von P.

Als Rechenbeispiel diene die Fig. 191 mit den Zahlen:

$$ZA = 220$$
,  $AB = 200$ ,  $BC = 190$ ,  $CD = 296$ ;  $\angle ZAB = 221^{\circ}$ ,  $ABC = 198^{\circ}$ ,  $BCD = 99^{\circ}$ ,  $\angle PAB = 52^{\circ}$ ,  $PDC = 95^{\circ}$ ;

das Anschlufsazimuth im Punkte Z ist  $\nu=69^{\circ}$  und die Koordinaten von Z sind: y=-12447 und x=-6060. Welches sind die Koordinaten von P? "Die Zahlenwerte aller rechtwinkligen Koordinaten sind bis auf einzelne Centimeter zu berechnen".

Die Neigungswinkel der Polygonseiten sind der Reihe nach 69°, 110°, 128°, 47°;

die Koordinaten

von A:
 von B:
 von C:
 von D:

 
$$y = -12241,60$$
 $-12.053,66$ 
 $-11.903,94$ 
 $-11.687,46$ 
 $x = -5.981,16$ 
 $-6.049,56$ 
 $-6.166,54$ 
 $-5.964,67$ 

Aus den Koordinaten von A und D erhält man

$$\begin{aligned} v_a^d &= 88^0 \ 17' \ 43'', \quad AD = 554,24. \\ &\not\sim DAB = 21^0 \ 42' \ 17'', \quad \not\sim PAD = 30^0 \ 17' \ 43' \\ &\not\sim ADC = 41^0 \ 17' \ 43'', \quad \not\sim PDA = 53^0 \ 42' \ 17''. \\ &AP = \frac{554,24 \cdot \sin 53^0 \ 42' \ 17''}{\sin 84^0} = 449,2; \ v_a^p = 58^0. \\ &y_p = -12 \ 241,60 \ + \ 380,90 = -11 \ 860,70 \\ &x_p = - \ 5 \ 981,16 \ + \ 238,04 = - \ 5 \ 743,12. \end{aligned}$$

Stimmen diese Koordinaten von P mit denen der Landesaufnahrene überein, so ist der Polygonzug richtig gemessen und zwar bis D, da wir den Zug von A bis D zur Berechnung von P schon benutzt haben.

Die Koordinaten von P sind zu schreiben: \*88 139,30 und \*4256,88, d. h. nach Art dekadischer Ergänzungen. Ein vorgesetztes liegendes Kreuz bedeutet eine negative Einheit der Stelle, in welcher es steht, z. B. \*4,56 = -5,44; \*45,67 = -54,33; \*2345,78 = -7654,22. Anw. IX. § 3.

# § 60. Berechnung der rechtwinkligen sphärischen Koordinaten.

Die trigonometrischen Punkte der Landesvermessung werden durch geographische Koordinaten bestimmt, welche in den Veröffentlichungen der trig. Abteilung der Landesaufnahme enthalten sind. Der Landmesser, welcher mit rechtwinkligen ebenen Koordinaten innerhalb des vorgeschriebenen Systems arbeitet, hat deshalb behufs Anschlusses die geographischen Koordinaten in rechtwinklig sphärische umzuwandeln. Diese werden bei der weitern Berechnung und Kartierung in ihrer wirklichen Länge als gerade Linien betrachtet. Das trig. Formular 6. Anw. IX gieloteine Anleitung für die verlangte Umrechnung; sie geschieht mit Hülfe der Tafeln in Gauss: Die trig. und polyg. Rechnungen u. s. w. II. Teil. 2. Aust. 1893.

Als Beispiel diene die Berechnung der rechtwinklig sphärische I Koordinaten eines Punktes in Münden und des trig. Punktes der Göttinger Sternwarte, wenn der trig. Punkt II. Ordnung Kaltenbourn als Nullpunkt des Systemes gilt. Die geographische Lage der dreit Punkte ist durch Breite und Länge gegeben, welch letztere auch einen beliebigen Nullmeridian, hier auf Ferro, bezogen ist.

Kaltenborn  $P_0$ :  $\varphi_0 = 51^0 \ 47' \ 46,545''$   $\lambda_0 = 27^0 \ 56' \ 24,362''$  Münden  $P_1$ :  $\varphi_1 = 51 \ 25 \ 5,417$   $\lambda_1 = 27 \ 18 \ 57,121$  Göttingen  $P_2$ :  $\varphi_2 = 51 \ 31 \ 47,850$   $\lambda_2 = 27 \ 36 \ 28,200$ .

Nehmen wir zunächst Kaltenborn  $P_0$  und Münden  $P_1$ ; letzter liegt südsüdwestlich vom erstern. Denken wir uns durch die beide Punkte die Meridiane und Parallelkreise gelegt, so kommt nur de Meridian von  $P_0$  als Abscissenachse inbetracht. Die vier Bogenseiten des Vierecks sind nicht je zwei einander gleich und auch nicht gesucht. Gesucht sind vielmehr die Bogenstücke, welche

reten, wenn man durch  $P_1$  einen größsten Kreis legt, der auf Meridiane von  $P_0$  rechtwinklig steht. Die letztern beiden se mögen sich in  $P_f$  schneiden, so daßs  $P_f$  der Fußspunkt der  $P_1$  gezogenen Ordinate  $y_1$  wird.

Die beiden gesuchten Linien sind also  $P_1 P_f = y_1$  und  $P_0 P_f = x_1$ . (3.192).

Der Punkt  $P_f$  rückt bei uns stets nach Norden, kommt also i nördlich vom Parallelkreise des Punktes  $P_1$  zu liegen, laß die Breite  $\varphi_f$  auf dem Meridiane von  $P_0$  immer größer  $\varphi_1$  ist.

Beginnen wir mit der Berechnung von  $x_1$ . Münden  $P_1$  liegt in links von  $P_0$ , also im dritten Quadranten. Würde  $P_1$  auf selben Meridiane mit  $P_0$  liegen, so würden wir aus den Tafeln: Is S. 18 die in Metern ausgedrückten Bogenlängen vom Äquator  $P_1$  und  $P_0$  nämlich  $P_1$  und  $P_0$ , nehmen und die Differenz  $P_0$  bilden, um  $P_1$  ohne weiteres zu haben. Da nun  $P_1$  tlich von  $P_0$  gelegen ist, so stellt sich  $P_0P_f$  als Abscisse, und es ist zu berechnen, um wieviel  $P_0$  größer als  $P_0$  Darauf ist das Bogenstück  $P_0$  vom Äquator bis  $P_0$  zu len.

Die Größe des zu  $\varphi_1$  zu addierenden Winkels  $\psi$ , welcher  $= \varphi_1 + \psi$  macht, hängt ab von dem Längenunterschiede der len Punkte  $P_1$  und  $P_0$ ,

1. von

= 
$$\lambda_1 - \lambda_0 = -37' 27,241''$$
  
=  $-2 247,241''$ 

l vom Breitengrade  $\varphi_1$  des aktes  $P_1$ . Je größer der agenunterschied der beiden akte  $P_1$  und  $P_0$  ist, desto ter ist der Punkt  $P_f$  vom allel des Punktes  $P_1$  entat; und je größer die Breite ist, desto näher rücken die ridiane an einander heran l desto kleiner wird der stand vom Parallel  $\varphi_1$ .

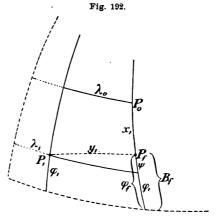

In den Tafeln S. 19, in der Zeile hinter 25' steht der Logamus der Zahl, mit welcher  $\eta^2$  zu multiplizieren ist, um  $\psi$  zu len. Es ist

294 § 60. Berechnung der rechtwinkl, sphär. Koordin. a. d. geogr. Koordin.

$$\psi'' = q \cdot \eta^2 = \text{num. log } (4.07365 - 10) \cdot 2247,241^2 \text{ Sek. a. T.}$$

$$\psi'' = 5,983'', \quad \text{demnach}$$

$$\varphi_I = \varphi_1 + \psi = 51^0 25' 11,4''.$$

Die Bogenlänge  $B_f$  setzt sich zusammen aus der Bogenlänge für ganze Minuten  $B_t=5$  697 855,381, die aus der Tafel S. 18 für 51° 25′ gewonnen ist, und aus dem Stücke für 11,4″. Die Länge des Meridians für 1″ und die Breite  $\varphi_1$  steht als Logarithmus auf derselben Seite in der folgenden Spalte; der Numerus dazu würde mit 11,4 zu multiplizieren sein.

$$\log \Delta 1'' = 1.489 9730$$

$$\log 11.4 = 1.056 9049$$

$$\log \Delta B = 2.546 8779$$

$$\Delta B = 352,272$$

$$B_f = B_t + \Delta B = 5697855,381 + 352,272 = 5698207,653$$
  
 $B_0 = B_t + \Delta B = 5738645,954 + 1438,776 = 5740084,730$ 

Da die Abscissen nach Norden von  $P_0$  aus positiv sind, so ergiebt sich zugleich mit dem Vorzeichen, möge  $P_1$  nördlich oder südlich von  $P_0$  liegen, die Abscisse

$$x_1 = B_f - B_0 = -41877,077.$$

Nach § 58 sind die Ordinaten östlich der Abscissenachse positiv, westlich negativ zu zählen; folglich wird y im Vorzeichen mit  $\eta$  übereinstimmen, also in unserm Falle negativ werden.

Die Berechnung von y geschieht nach den Formeln

$$\begin{split} \log \operatorname{tg} y &= \log \eta'' + 2 A_{\eta} + \log L_f \\ \log y &= \log \operatorname{tg} y - 2 A_{y}. \end{split}$$

Die hier neu auftretenden Größen findet man in den Tafeln. Es ist L die Länge für 1" a. T. auf dem Parallelkreise; L nimmt mit wachsendem  $\varphi$  ab. Man nimmt deshalb das L hinter der nächsten vollen Minute und zählt den Betrag für  $60'' - \Delta \varphi$ , hier für 60'' = 11,4'' - 48,6'' hinzu, um additive Zahlen zu haben.

§ 60. Berechnung der rechtwinkl. sphär. Koordin. a. d. geogr. Koordin. 295

Die rechtwinkligen Koordinaten von Münden  $P_1$  sind also  $y_1 = -43418,86$  m und  $x_1 = -41877,08$  m.

Die in Rechnung kommenden Größen für Göttingen  $P_2$  sind:

$$\eta'' = -19' \ 56,162'' = -1196,162''$$

$$\psi'' = \text{num. log} (4.07 \ 326 - 10) \cdot 1196,162^2 \text{ Sek. a. T.}$$

$$\psi'' = 1,694''$$

$$\varphi_f = 51^0 \ 31' \ 49,544''.$$

$$B_f = 5710 \ 510,817; \quad B_0 = 5740 \ 084,780$$

$$x = B_f - B_0 = -29 \ 573,913.$$

$$\log \eta'' = 3.077 7899_n$$

$$2A_{\eta} = 49 \quad (S. 46 \text{ oder } 40)$$

$$\log L_f \begin{cases} \log L_t = 1.284 9404 \\ \underline{A \log L} = 277 \quad \text{(Diff. für } 10,456'') \end{cases}$$

$$\frac{-2A_y}{\log y} = 4.362 7610_n$$

$$y = -23 054,78$$

Die Koordinaten von Göttingen P2 sind also:

$$y_2 = -23054,78$$
 m und  $x_2 = -29573,91$  m.

In der vorstehenden Berechnung ist keine Probe ihrer Bichtigkeit enthalten; dieselbe wird gewährt durch Ableitung der Neigungen und Entfernungen aus den rechtwinkligen Koordinaten und durch Vergleichung derselben mit den Polarkoordinaten, welche in den Verzeichnissen der Landestriangulation gegeben sind. Im

Folgenden ist die Rechnung nach dem trig. Form. 7. Anw. IX ohne Anwendung von Hilfstafeln ausgeführt.

Es ist  $\log \varrho'' = 5.31443$  und für Norddeutschland

$$\log\left(\frac{1}{2\,r^2}\right) = 6.0891 - 20.$$

Die Formeln sind:

$$\begin{split} \mathfrak{y} &= \varDelta y + (B+\varDelta); \quad \varDelta = y_a \cdot \varDelta x^2 \cdot \frac{1}{2\,r^2}; \quad B = \frac{1}{8}\, \varDelta y \cdot \varDelta x^2 \cdot \frac{1}{2\,r^2}; \\ \mathfrak{x} &= \varDelta x + (D-C); \quad C = \varDelta x \cdot y_b^2 \cdot \frac{1}{2\,r^2}; \quad D = \frac{1}{8}\, \varDelta x \cdot \varDelta y^2 \cdot \frac{1}{2\,r^2}; \\ \operatorname{tg} \nu_a &= \frac{\mathfrak{y}}{\mathfrak{x}}; \quad E'' = \mathfrak{x} \cdot \frac{\varrho''}{2\,r^2} \cdot 2\,y_a; \quad s = \frac{\mathfrak{y}}{\sin\nu_a} = \frac{\mathfrak{x}}{\cos\nu_a}; \\ \operatorname{tg} \left(\frac{1}{4}\,\pi + \nu_a\right) &= \frac{\mathfrak{x} + \mathfrak{y}}{\mathfrak{x} - \mathfrak{y}}; \quad \varepsilon'' = \mathfrak{x} \cdot \frac{\varrho''}{2\,r^2} \cdot \mathfrak{y}; \quad \nu_b = \nu_a + \pi - (E + \varepsilon). \end{split}$$

Nach diesen Formeln soll die sphärische Neigung und die Länge der Linie  $P_1P_2$  aus den vorhin gefundenen rechtwinkligen Koordinaten ermittelt werden;  $\nu_a$  oder  $\nu_1$  ist die Neigung im Punkte Münden  $P_1$ . Die Vorzeichen von A, B, C, D stimmen mit denjenigen der nicht quadratischen Faktoren in den betreffenden Formeln überein. Es haben gleiches Vorzeichen: A mit  $y_a$ , B mit  $y_a$ , B mit  $y_a$ , B mit B, B mit B, B und B, die unten folgt.

$$y_2 = -23\,054,78 \qquad x_2 = -29\,573,91$$

$$y_1 = -43\,418,86 \qquad x_1 = -41\,877,08$$

$$\Delta y = y_2 - y_1 = +20\,364,08 \qquad \Delta x = x_2 - x_1 = +12\,303,17$$

$$B + A = -0,07 \qquad D - C = -0,06$$

$$y = +20\,364,01 \qquad y = +12\,303,11$$

$$y + y = +32\,667,12 \qquad y = -8\,060,90$$

$$tg \nu_1 = \frac{+20\,364,01}{+12\,303,11} \qquad tg \left(\frac{1}{4}\pi + \nu_1\right) = \frac{+32\,667,12}{-8\,060,90}$$

$$\nu_1 = 58^0\,51'\,40,78'' \qquad \frac{1}{4}\pi + \nu_1 = 180^0 - 76^0\,8'\,19,22'',$$

woraus für  $\nu_1 = 103^{\circ} 51' 40,78'' - 45^{\circ}$  derselbe Wert folgt.

Die beiden Werte von s stimmen überein; es ist s stets positiv; hier

$$s = \frac{20364,01}{\sin \nu_1} = \frac{12303,11}{\cos \nu_1} = 23792,00^{\,\mathrm{m}}.$$

i

§ 60. Berechnung der rechtwinkl. sphär. Koordin. a. d. geogr. Koordin. 297

Die Berechnung von A und B ist folgende.

$$A = -43418,86 \cdot 12303,17^{2} \cdot \frac{1}{2r^{2}};$$

$$B = \frac{1}{3} \cdot 20364,08 \cdot 12303,17^{2} \cdot \frac{1}{2r^{3}}.$$

$$\log 43418,86 = 4.6377 \qquad \text{cpl log } 3 = 0.5229 - 1$$

$$2 \log 12303,17 = 8.1800 \qquad \log 20364,08 = 4.3089$$

$$\log \frac{1}{2r^{2}} = 6.0891 - 20 \qquad 2 \log 12303,17 = 8.1800$$

$$\log A = 0.9068 - 2 \qquad \log \frac{1}{2r^{2}} = 6.0891 - 20$$

$$A = -0,0807. \qquad \log B = 0.1009 - 2$$

Ferner ist C = +0.0803 und D = +0.0209; die vier Größen sind mit zwei Stellen oben eingesetzt.

B = + 0.0126

Die Ermittlung der Neigung  $\nu_1$  ist durch die Berechnung von  $\frac{1}{4}\pi + \nu_1$  sichergestellt; die doppelte Berechnung von s enthält ebenfalls eine Probe.

Die Berechnung von E'' und  $\epsilon''$  gestaltet sich einfach, da die Logarithmen schon vorhanden sind, es ist

$$E'' = -2,699''; \quad \epsilon'' = +0,634''; \quad E + \epsilon = -2,065'';$$
  
 $\nu_2 = 58^0 \, 51' \, 40,78'' + 180^0 + 2,065'' = 238^0 \, 51' \, 42,85''.$ 

Die Neigungen  $\nu_1$  und  $\nu_2$  sind mit Berücksichtigung der Krümmung der Erdoberfläche ermittelt; wird die Erdkrümmung nicht berücksichtigt, so erfolgt die Berechnung nach

$$\begin{split} \operatorname{tg} \boldsymbol{\nu}_a^b = & \frac{\boldsymbol{y}_b - \boldsymbol{y}_a}{\boldsymbol{x}_b - \boldsymbol{x}_a} = \frac{\varDelta \boldsymbol{y}}{\varDelta \boldsymbol{x}}, \text{ sichergestellt durch tg} \left(\frac{1}{4}\pi + \boldsymbol{\nu}_a^b\right) = \frac{\varDelta \boldsymbol{x} + \varDelta \boldsymbol{y}}{\varDelta \boldsymbol{x} - \varDelta \boldsymbol{y}} \\ s = & \frac{\varDelta \boldsymbol{y}}{\sin \boldsymbol{\nu}_a^b}, \text{ sichergestellt durch } s = \frac{\varDelta \boldsymbol{x}}{\cos \boldsymbol{\nu}_a^b}. \end{split}$$

Diese letztern Formeln werden nach dem trig. Form. 8. Anw. IX benutzt.

Es liegt die Versuchung nahe, nach der obigen Berechnung von s im Systeme Kaltenborn die Koordinaten von Münden für den Nullpunkt Göttingen zu suchen, abermals die Entfernung szwischen Münden und Göttingen zu berechnen und aus der Gleichheit beider s auf die Richtigkeit der Rechnung schließen zu wollen. Dazu sei bemerkt, dass die Entfernung zweier Punkte von einander

Ŀ

nicht die gleiche zu sein braucht, wenn sie sich auf verschiedene Systeme bezieht. Ein geringer Unterschied wird auftreten können.

Die Formel 
$$\operatorname{tg}(45^{\circ} + \nu) = \frac{\Delta x + \Delta y}{\Delta x - \Delta y}$$
 folgt aus  $\operatorname{tg} \nu = \frac{\Delta y}{\Delta x}$  durch 
$$\operatorname{tg}(45^{\circ} + \nu) = \frac{\operatorname{tg} 45^{\circ} + \operatorname{tg} \nu}{1 - \operatorname{tg} 45^{\circ} \cdot \operatorname{tg} \nu} = \frac{1 + \frac{\Delta y}{\Delta x}}{1 - \frac{\Delta y}{45^{\circ}}}.$$

Als geogr. Koordinaten von Göttingen und Münden sind die von Gauss berechneten  $\varphi$  und  $\lambda$  benutzt; diejenigen von Göttingen sind heute in den Sekunden 47,67 und 38,34.

# § 61. Aufnahme der Vielecke mit Theodolit und Stahlband. (Geschlossenes Polygon.)

Geschlossene Polygone treten in der Landmessung als von vornherein festgelegte wenig auf. Sie sind, sofern die Messung auf ein trigonometrisches Netz gegründet wird, nur ausnahmsweise unter ganz besonderen Umständen zulässig. Auch wenn dem Polygonnetze die Unterlage eines trigonometrischen Netzes mangelt, ist die Berechnung der Polygonpunkte in einfachen geschlossenen Polygonen möglichst zu vermeiden; vgl. Anw. IX. § 42. Die Gründe für diese Vorschrift liegen in der Fortpflanzung und Anhäufung der unvermeidlichen Messungsfehler.

Wenn trotzdem das geschlossene Polygon überhaupt und zunächst behandelt wird, so geschieht es mit Rücksicht auf den Anfänger, dem die geschlossene Figur näher liegt, und dem sie de Übergang zu den offenen Polygonzügen erleichtert.

Es sei vorausgeschickt, dass vorläufig der Flächeninhalt des Polygons Nebensache ist, dass es vielmehr darauf ankommt, die Koordinaten sämtlicher Polygonpunkte zu berechnen. Ist die Vermarkung nach § 47 geschehen, so sind folgende Messungen und Berechnungen auszuführen.

- 1. Jede Polygonseite ist zweimal und zwar möglichst jedesmal in einer anderen Richtung zu messen. In betreff der zulässigen Unterschiede beider Messungen siehe § 49.
- 2. Die Polygonwinkel werden auf jedem Punkte mit dem Theodolit wenigstens einmal in jeder Lage des Fernrohres gemessen. Anw. IX. § 35.

Ist die mit arabischen Ziffern bewirkte Nummerierung linksum erfolgt, so liegen die gemessenen Winkel im Inneren des Polygons, da die Einstellung des Fernrohres erst links und dann rechts fortlaufend geschieht. Bei der Bezifferung rechtsum werden die Winkel außerhalb liegen; sie liegen stets linker Hand, wenn man in der Richtung der steigenden Nummern sieht. (Fig. 193).

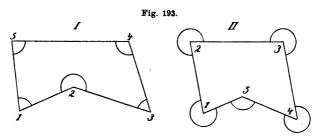

Der Gesamtwinkelfehler wird gefunden durch Vergleichung der gemessenen Winkelsumme

in I mit:  $(n-2) \cdot 180^{\circ}$ , also im 5-eck mit  $3 \cdot 180^{\circ}$ in II mit:  $(n+2) \cdot 180^{\circ}$ , also im 5-eck mit  $7 \cdot 180^{\circ}$ 

Die Abweichung von der mathematisch richtigen Summe darf den Betrag von  $1.5 \cdot \sqrt{n}$  Minuten sexagesimal oder von  $3 \cdot \sqrt{n}$  Minuten centesimal nicht übersteigen. In einem Fünfeck ist also der höchste zulässige Gesamtwinkelfehler 3.4 bzw. 6.7 Minuten; vgl. Tafel 4. Anw. IX. S. 40. Erreicht der Fehler, was meist der Fall ist, diesen Grenzwert nicht, so ist er auf sämtliche Winkel gleichmäßig zu verteilen. Ist z. B. die Winkelsumme im Fünfeck gefunden zu  $540^{\circ}$  2′ 5″, so ist der Fehler  $540^{\circ}$  —  $540^{\circ}$  2′ 5″ = — 2′ 5″; jeder Winkel ist um 25″ kleiner zu machen.

3. Der Anschluss an die Landesvermessung ist nach dem § 59 hergestellt und im Punkte 1 das Azimuth der Seite  $(1, 2) = s_1$  gefunden zu  $\nu_1$ ; welches sind die Azimuthe oder Neigungen  $\nu_2, \nu_3, \ldots, \nu_6$  der übrigen Seiten, wenn die Brechungswinkel in den betreffenden Punkten  $\beta_2, \beta_3, \ldots, \beta_6$  sind? (Fig. 194).

Aus der Figur ergiebt sich:

$$\begin{split} \nu_{\rm 2} &= \nu_{\rm 1} - (180^{\rm 0} - \beta_{\rm 2}) = \nu_{\rm 1} + \beta_{\rm 2} - 180^{\rm 0}; \ \nu_{\rm 3} = \nu_{\rm 2} + \beta_{\rm 3} - 180^{\rm 0}; \\ {\rm allgemein:} \qquad \nu_{\rm n} = \nu_{\rm n-1} + \beta_{\rm n} - 180^{\rm 0}. \end{split}$$

Für den Punkt 5 oder für die Seite  $s_5$  ist, wie in jedem geschlossenen Polygone einmal, die vorstehende Formel nicht anwendbar;  $\nu_5$  wird danach negativ. In diesem Falle sind  $360^{\circ}$  hinzuzuzählen. Es ist wieder  $\nu_6 = \nu_5 + \beta_6 - 180^{\circ}$ .

Demnach sind die Neigungswinkel aller Strecken:

$$\begin{aligned} \nu_2 &= \nu_1 + \beta_2 - 180^0 \\ \nu_3 &= \nu_2 + \beta_3 - 180^0 \\ \nu_4 &= \nu_3 + \beta_4 - 180^0 \\ \nu_5 &= \nu_4 + \beta_5 - 180^0 + 360^0 \\ \nu_6 &= \nu_5 + \beta_6 - 180^0 \\ \nu_1 &= \nu_6 + \beta_1 - 180^0. \end{aligned}$$
Fig. 194.

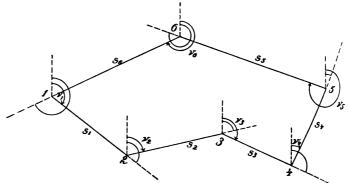

Das Anschlussazimuth  $\nu_1$  muss schließlich wieder herauskommen; durch Addition erhält man  $[\beta] = 4 \cdot 180^{\circ}$ , was richtig ist und beweist, dass einmal 360° addiert werden muss.

Im Vorstehenden sind die Neigungswinkel linksum berechnet; die Brechungswinkel sind Innenwinkel des Polygons. Wollte man die Neigungen rechtsum berechnen, so sind die Brechungswinkel als äußere zu betrachten. Die vorige Formel gilt auch dann, so daß ganz allgemein ist

$$\nu_n = \nu_{n-1} + \beta_n + 180^{\circ}.$$

4. Die Koordinaten vom Punkte 1 sind  $y_1x_1$ , welches sind die Koordinaten aller übrigen Punkte? Nach § 58. I. sind die Koordinatenunterschiede  $\Delta \eta$  und  $\Delta \chi$ . (Fig. 195).

In einem geschlossenen Polygone soll also die algebraische Summe der Ordinatenunterschiede und die der Abscissenunterschiede Null sein. Mathematisch ist dies an der Figur sofort als richtig zu erkennen, besonders für die Ordinatenstücke. Man geht von 1 nach rechts bis 4 und von da zurück bis 1, folglich muß die ganze positive Ordinatenrichtung gleich sein der negativen.

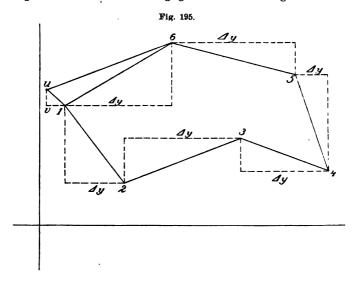

Bei den wirklichen Vermessungen werden die Bedingungen jedoch nur in vereinzelten Fällen erfüllt sein; meist sind die genannten Summen nicht Null, sondern es ist

تت خد

$$[\Delta \mathfrak{y}] = f_{\mathbf{y}} \quad \text{und} \quad [\Delta \mathfrak{x}] = f_{\mathbf{x}}.$$

Diese Fehler sind die Folgen der fehlerhaften Messung sowohl der Winkel als auch der Strecken. Streng genommen muß  $y_6 + \Delta y_6 = y_1$  und  $x_6 + \Delta x_6 = x_1$  wieder herauskommen, wenn man von  $x_1y_1$  ausgegangen ist und der Reihe nach die Koordinaten berechnet hat. Durch die fehlerhafte Winkel- und Streckenmessung ist eine Verschiebung eingetreten; der Endpunkt der letzten Strecke fällt bei der Auftragung nicht in den Anfangspunkt, sondern irgendwo in u; es schließet sich das Polygon nicht. Die Entfernung u von 1 ist der lineare Schlußefehler, hervorgerufen durch  $f_y$  und  $f_x$ , welche, als Überschüsse der Koordinatenstücke, Katheten in dem Dreiecke u1v sind. Es ist 1u oder

$$f_x = \sqrt{f_y^2 + f_x^2}$$

Wie bei der Messtischaufnahme darf auch hier der lineare Schlussehler eine gewisse Grenze nicht überschreiten. Er darf nach Anw. IX. § 40, jenachdem die Verhältnisse günstige, mittlere oder ungünstige sind, höchstens betragen:

I. 
$$a = 0.01 \text{ V} 4[s] + 0.005 [\overline{s}]^2$$
  
II.  $a = 0.01 \text{ V} 6[s] + \overline{0.0075[s]^2}$   
III.  $a = 0.01 \text{ V} 8[\overline{s}] + 0.01 [\overline{s}]^2$ ,

wo [s] die Summe aller Streckenlängen ist; es sind dies die Formeln des § 49. In diesen Grenzwerten kommt nur die Streckenlänge s vor; die Fehler in den Koordinatenstücken werden also hauptsächlich als Folge der fehlerhaften Streckenmessung betrachtet. Wenn nun die Fehler  $f_y$  und  $f_x$  innerhalb der zulässigen Grenzen liegen, so müssen die Koordinatenstücke so verbessert werden, dass ihre Summe Null wird.

Die Koordinatenstücke sind abhängig von den Strecken, also sind sie zu verbessern im Verhältnis zu den Streckenlängen. Der Fehler in der Streckenmessung wächst mit der Länge. Es ist deshalb dasjenige Koordinatenstück mehr zu verbessern, welches zu der längeren Strecke gehört, wenn es selbst vielleicht auch sehr kurz ist im Vergleiche zu den übrigen Ordinaten- oder Abscissenstücken.

Inwiefern die Winkelmessung, welche ja auch eine Verschiebung der Polygonstrecken und damit des Endpunktes verursachen kann, bei der Verbesserung der Koordinatenstücke berücksichtigt wird, wollen wir bei der Zugmessung näher besprechen.

Ist die Verbesserung ausgeführt, so sind die Koordinaten des Punktes n:

$$y_n = y_{n-1} + \Delta y_{n-1}$$
$$x_n = x_{n-1} + \Delta x_{n-1}.$$

Die  $\Delta y$  und  $\Delta x$  sind die verbesserten  $\Delta y$  und  $\Delta z$  und haben die obige Bedeutung, so daß also  $\Delta y_1 = s_1 \cdot \sin \nu_1$  ist.

5. Bei einer sorgfältig ausgeführten Messung werden die Fehlergrenzen nur selten erreicht; sollten sie aber einmal sehr weit überschritten werden, so kann man mit ziemlicher Sicherheit auf einen einzigen groben Messungsfehler schließen. Vgl. § 54.

Um einen fehlerhaft gemessenen Winkel aufzufinden, nehme man für den Scheitel irgend eines Winkels beliebige Koordinaten und für einen Schenkel dieses Winkels ein bequemes Azimuth anerechne nun die Koordinaten aller Polygonpunkte einmal linksum id einmal rechtsum und sehe nach, ob für einen Punkt der beiden

erechnungen derselbeWert er Koordinaten sich er-∍ben hat. Ist das der all, so ist dort der Winal falsch gemessen. (Fig. 96).

Außer der örtlichen achmessung wird ach eine Berechnung 8 Fehlers vornehmen. Es ni im Punkte M der ehler gemacht; die Koorinaten hat man berechnet on C aus über D, Es. w. und hat diejenigen on M und N, gefunden,  $\mathbf{x}_{\mathbf{n}}$  und  $\mathbf{y}_{\mathbf{n}}\mathbf{z}_{\mathbf{n}}$ . Bei der

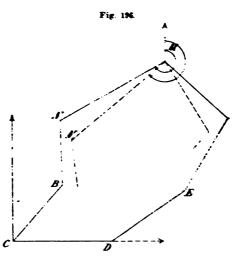

erechnung von C aus über B, A u. s. w. im entgegengesetzten inne hat man für den Punkt N gefunden  $y_n$  und  $x_n$ . Man sucht on in M für MN und für  $MN_1$  die Azimuthe und erhält den Finkelfehler als die Differenz derselben.

Glaubt man eine einzige Seite falsch gemessen zu haben, ad sind A, B, C bis M die Polygonpunkte, so berechnet man user den Koordinaten aller dieser Punkte von M weiter diejenigen on A. Man wird die ursprünglichen Koordinaten von A nicht halten, also auch nicht A, sondern A, mit den Koordinaten n nd r. Das Azimuth dieser Schlusslinie AA, ist aus

$$\operatorname{tg} \nu = \frac{\mathfrak{n}_{a} - y_{a}}{\mathfrak{r}_{a} - x_{a}} \quad \operatorname{oder} \quad = \frac{f_{y}}{f_{x}}$$

1 berechnen und im Verzeichnis der Azimuthe nachzusehen, ob gend eine Seite s des Vielecks dasselbe oder ein um 180° verhiedenes Azimuth hat. Trifft das zu, so ist jene Seite & falsch messen. Die Länge der Schlusslinie AA,

$$f_a = \sqrt{f_y \cdot f_y + f_z \cdot f_z} = \sqrt{(\mathfrak{y}_a - y_a)^2 + (\mathfrak{x}_a - x_a)^2}$$

t zugleich die Größe des Fehlers.

Beispiel. In dem Fünfeck ABCDE sind der Reihe nach  $\alpha = 55^{\circ}6'45''$ ,  $\beta = 123^{\circ}$ ,  $\gamma = 92'35'$ ,  $\delta = 113^{\circ}40'$ ,  $\epsilon = 155^{\circ}38'15''$ ;  $AB = s_1 = 119$ ,  $s_2 = 69$ ,  $s_3 = 62,3$ ,  $s_4 = 80,1$ ,  $s_5 = 64,81$ .

Diese Zahlen seien in das Formular eingetragen; man hat irrtümlich  $\beta=132^0$  geschrieben und das Manual verloren. Bei der Prüfung der Winkelsumme stellt sich der Fehler  $f_{\beta}=-9^0$  heraus. Man setze  $\nu_a^b=90^0$  und  $y_a=0$ ,  $x_a=0$  und berechne nun die Koordinaten aller Punkte linksum und mit dem gleichen  $\nu_a^b$  rechtsum. Nur für den einen Punkt B wird man die gleichen Koordinaten erhalten; hier ist also der falsche Winkel zu suchen. Die Größe des Fehlers ist der Unterschied in den Azimuthen von  $BA_1$  und

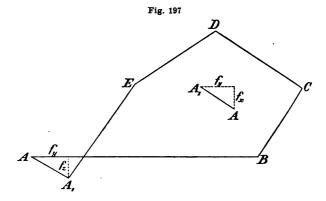

BA oder von  $BC_1$  und BC, welcher bei genauer Rechnung  $9^0$  beträgt.

Die Messung hat die obigen Winkel und Strecken geliefert; bei CD hat man jedoch eine Bandlänge übersehen und  $s_3=42.3$  notiert. Bei der Berechnung der Koordinaten von A aus stellt sich nun heraus, daß man nicht nach A zurückkommt, sondern nach  $A_1$  mit den Koordinaten + 16,27 und - 11,63. Der Schlußehler dürfte unter ungünstigen Verhältnissen höchstens 0,67 betragen, während er hier  $f_s=\sqrt{16,27^2+11,63^2}=20$  ist. Wenn nun die Neigung der Schlußlinie mit derjenigen einer Seite übereinstimmt, so ist diese Seite um 20 zu kurz oder zu lang. Die Neigung ist tg  $v_a^{a_1}=_{-11,63}^{+16,27}$ ,  $v_a^{a_1}=125^0$  33′ 15″; bei der Berechnung linksum war  $v_c^a=305^0$  35′. Da wir zu der ersten Neigung 180° hinzuzählen müssen, um genau genug die letztere zu erhalten, so ist CD um 20 zu kurz eingesetzt. Würden beide Neigungen

ort übereinstimmen, so würde CD um ebenso viel zu lang sein, is durch Zeichnung leicht zu veranschaulichen ist, ob nun rechtsum er linksum gerechnet wird. — Das Beispiel diene mehr als angende Übung; in Wirklichkeit sind derartige Fehler ausgeschlossen.

6. Nach Berechnung der Koordinaten findet die Kartierung att in einem Maßstabe, der sich nach der durchschnittlichen röße der Parzellen richtet, entweder 1:2000 oder 1:1000 oder :500. Anw. VIII. § 98—114. Als Grundlage für die Punktftragung dient ein vollständig, aber blaß schwarz ausgezogenes ladratnetz, in welchem stets die Seitenlänge der Quadrate ein ezimeter ist. Die Seiten müssen den Achsen des zugrunde gegten Systems parallel laufen, was durch einen Pfeil und danebenehende Erläuterung näher anzugeben ist.



Die Einzeichnung der Punkte nach den Koordinaten geschieht un so, daß man zunächst das Quadrat sucht, in welches der bereffende Punkt fallen wird. Der Punkt 1 mit  $y = {}^{\times}60\,649$  und  ${}^{\times}={}^{\times}86\,048$  kommt in das Quadrat I (Fig. 198). Auf den zwei orizontalen Seiten trägt man 49 ab bis a und b, auf den vertialen 48 bis c und d. Den Schnittpunkt von ab und cd, den unkt 1 kennzeichnet man durch kurze Bleilinien. Den Punkt 2 uit den Koordinaten  $y = {}^{\times}60\,663$  und  $x = {}^{\times}86\,158$  findet man 1 I in gleicher Weise; ebenso die übrigen. Alle Punkte werden so gänzlich unabhängig von einander aufgetragen.

Eine Kontrolle für die richtige Lage aller Punkte auf der arte erhält man dadurch, dass man die Entfernung der Punkte Baule, Vermessungskunde. 2. Aufl.

mit dem Zirkel abgreift, sie in das Feldmaß überträgt und sie vergleicht mit den Zahlen auf dem Stückvermessungsrisse. Ist die Abweichung bei dieser Vergleichung nicht größer als das Anderthalbfache der Ausdrücke in § 49 oder unter 4, oder ist sie kleiner als 0,3 m, so kann man die Auftragung als genügend betrachten, der Unterschied zwischen der Meßzahl und der abgegriffenen Länge ist jedoch im Verhältnis der Länge bei den Einzelbestimmungen zu verteilen. Darauf findet die endgiltige Festlegung der Polygonpunkte durch kleine Kreise von 1,5 mm Durchmesser statt.

7. Vor der Kolorierung etc. der Karte erfolgt die Flächenberechnung. Über die Einzelberechnungen ist § 56 das Erforderliche gesagt. Die Ergebnisse der von verschiedenen Arbeitern ausgeführten Einzelberechnungen aus den Ordinaten bzw. Abscissen und umgekehrt müssen genau übereinstimmen. Ist die eine Einzelberechnung auf andere Weise erfolgt, so dürfen die Ergebnisse beider höchstens um

$$a = 0.01 \sqrt{60 F + 0.02 F^2}$$

von einander abweichen, wo F den Flächeninhalt der betreffenden Parzellen in Aren bezeichnet und a dieselbe Benennung hat.

Bei diesen Berechnungen aus den Koordinaten nach § 56 Formel 3) und 4) kann man dadurch eine Vereinfachung der Multiplikationen erzielen, dass man sämtliche Ordinaten um eine beliebige aber gleiche Zahl kürzt, ebenso die Abscissen um eine andere beliebige aber gleiche Zahl kleiner macht. Dass dadurch an den Endresultaten beider Berechnungen nichts geändert wird, erkennt man algebraisch daran, dass in beiden Formeln Minuendus und Subtrahendus um dieselbe Zahl kleiner werden, und geometrisch daran, dass durch die Verkürzungen der Koordinaten nur eine Verschiebung des Polygons gegen das Achsensystem stattgefunden hat, während die Fläche dieselbe bleibt. Mit den großen Zahlen der Fig. 198 wird man nicht gern multiplizieren, weshalb man die Ordinaten und Abscissen kürzt. Da durch das vorgesetzte Kreuzchen angezeigt wird, dass die Koordinaten negativ und in der Form dekadischer Ergänzungen geschrieben sind, so wählen wir die Schreibweise in der gewöhnlichen Form mit dem Vorzeichen minus.

Zwei Punkte haben die Koordinaten  $y_1 = {}^{\times}60\ 663,3 = --39\ 336,7$  und  $x_1 = {}^{\times}86\ 158,3 = --13\ 841,7$   $y_2 = {}^{\times}60\ 644,1 = --39\ 355,9$  und  $x_2 = {}^{\times}86\ 246,7 = --13\ 753,3$ 

r verschieben nun die beiden Punkte von 39 300 gegen die scissenachse, d. h. wir verkürzen um diese Größe die Ordinaten, d verschieben um 13 800 gegen die Ordinatenachse, d. h. wir kürzen die Abscissen um diese Zahl; beides im absoluten ne genommen. Dadurch kommen die Punkte in eine Lage, wo haben

$$y_1 = -39336.7 + 39300 = -36.7 = *63.3$$
  
 $x_1 = -13.841.7 + 13800 = -41.7 = *58.3$   
 $y_2 = -39355.9 + 39300 = -55.9 = *44.1$   
 $x_3 = -13753.3 + 13800 = +46.7$ 

tt man positive und negative Koordinaten und man zieht es r, mit lauter positiven Koordinaten zu rechnen, so verlegt man reh Addition, am besten einer ganzen Potenz von 10, das Vielz in den ersten Quadranten. Sind z. B. die Koordinaten

$$y_n = -50.8; -36.7; -55.9; +89.2; +4.5$$
  
 $x_n = -151.9; -41.7; +46.7; +89.5; -158.2,$ 

addiert man 100 bezw. 1000 und erhält

$$y_n = 49.2;$$
 63.3; 44.1; 189.2; 104.5  
 $x_n = 848.1;$  958.3; 1046.7; 1089.5; 841.8.

immen die Summen der Produkte

$$y_n(-x_{n+1}+x_{n-1})$$
 und  $x_n(+y_{n+1}-y_{n-1})$ ,

elche den doppelten Inhalt liefern, nicht ziffernmäßig überein, hat an sich aber überzeugt, daß die Koordinaten richtig eingesetzt nd und die Summen ihrer bzw. Unterschiede der Bedingung leich Null genügen, so liegt ein Multiplikationsfehler vor. Es mpfiehlt sich in diesem Falle die Anwendung der Neunerprobe. Die mühsame Rechenarbeit kann man sich erleichtern durch Bentzung von Crelles Rechentafeln. Da in denselben die Multipliationen aller Zahlen unter Tausend ausgeführt sind, so kann man eliebig mehrstellige Zahlen durch Zerlegung in solche bis zu 3 stellen der Sicherheit wegen durch Nullen thatsächlich ausfüllen.

Die Rechenmaschinen des Ingenieur A. Burkhardt, mit denen nan durch Kurbeldrehung 6 bis 10stellige Zahlen multiplizieren tann, sind in ihren Leistungen vortrefflich, aber als Nebeninstrunent für den Privatmann recht teuer.

Die Quersumme des Faktors 456,7 ist 22, geteilt durch 9 bleibt Rest 4; dasselbe auf den Faktor 567,3 angewandt giebt Rest 3; 3·4:9 giebt Rest 3. Die Quersumme des Produktes 259 085,91 ist 39, geteilt durch 9 bleibt Rest 3. Also ist die Multiplikation wahrscheinlich richtig.

### § 62. Aufmessung eines Polygonzuges.

Die offenen Polygonzüge stellen die Verbindung her zwischen den an der Grenze und im Innern des Gebietes liegenden Dreieckspunkten und ermöglichen die Vermessung der einzelnen Grundstücke. Die Anzahl der Punkte eines Zuges ist abhängig von den Terrainverhältnissen und der durchschnittlichen Größe der Parzellen; beides ist bereits bei der Festlegung der trigonometrischen Die Polygonpunkte sind so zu legen Punkte zu berücksichtigen. dass die in ihnen aufgestellten Signalstangen an ihrem Fusspunkte anvisiert werden können, und die Reihenfolge der Punkte soll einen möglichst gestreckten Zug ergeben, der von der geraden Linie des Anfangs- und Endpunktes wenig abweicht. Gesetze über die Fehlerfortpflanzung des Theodolitzuges der mittlere zu befürchtende Fehler in der Querverschiebung des Zuges mit der Gesamtlänge wächst und mit der Länge der Zielweiten abnimmt. so sind in der Anw. IX die Vorschriften gegeben: Auf je 10 Polygonpunkte muss durchschnittlich ein trigonometrisch bestimmter Haupt- oder Beipunkt kommen, und die Polygonseiten sind wegen der Folgen der Centrierungsfehler möglichst lang auszuwählen, wobei das Zusammentreffen unverhältnismäßig langer und kurzer Seiten thunlichst zu vermeiden ist.

1. Die Messung der Strecken und Winkel geschieht nach den im vorigen § gegebenen Vorschriften.

Zur Prüfung der Winkelmessung wollen wir wiederum zunächst  $(n-2)\cdot 180^{\circ}$  benutzen, da wir auch den offenen Zug als ein geschlossenes Polygon betrachten können, bei dem ein Punkt im Unendlichen liegt. Dieser Punkt ist der Schnittpunkt der Nordrichtungen im Anfangs- und Endpunkte; der Polygonwinkel daselbst ist Null. Der erste Winkel des Polygons ist das Anschlussazimuth, der letzte Winkel ist der links von der Nordrichtung liegende, aus dem Endazimuth und dem letzten Brechungswinkel berechnete Winkel.

Alle Größen, sowohl Strecken als Winkel, welche aus Arbeiten höherer Ordnung gewonnen sind, müssen für die Arbeiten niederer

a e

PE EM dnung maßgebend sein, dürfen also bei den letzten Arbeiten cht geändert werden.

Das gilt im vorliegenden Falle vom Anschlufs- und Endimuth, welche aus der Triangulation für die Polygonmessung vernommen werden; diese müssen zur Prüfung der übrigen Winkelessung dienen. Der auftretende Winkelfehler ist demnach auf ejenigen Winkel zu verteilen, welche als Polygonwinkel geessen sind, auch wenn die Messung auf einem Dreieckspunkte rgenommen ist.

Ist in der Fig. 199 der Punkt B ein Dreieckspunkt, in welchem r erhabene Winkel AB1 gemessen ist, und ist im Dreieckspunkte der Winkel 5EB gemessen, so sind diese Winkel als Polygon-

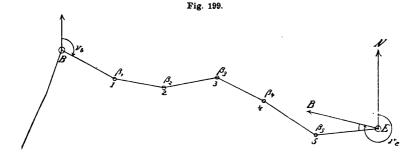

nkel zu betrachten und unterliegen als solche der Verbesserung. e Azimuthe  $\nu_a$  und  $\nu_e$  dagegen, welche Neigungswinkel von reiecksseiten sind, sind bei der Polygonmessung unverändert d zur Prüfung der übrigen Winkel einzuführen.

Zahlenbeispiel zu Fig. 199 aus Anw. IX. S. 260.

Das Anschlussazimuth, die nach oben liegenden Brechungsnkel und das Endazimuth sind:

$$v_a = 17^0 9' 13'' \qquad \beta_4 = 190^0 48' 53''$$
 $\not \subset B = 285 22 38 \qquad \beta_5 = 142 24 52$ 
 $\beta_1 = 161 30 30 \not\subset 5EB = 15 53 19$ 
 $\beta_2 = 159 0 15 \qquad \nu_e = 290 47 49$ 
 $\beta_3 = 218 37 22$ 

Mit Einschluß des unendlich fernen Punktes, in welchem sich  ${\bf e}$  Nordrichtungen von  ${\bf A}$  und  ${\bf E}$  schneiden, haben wir ein Neuneck

vor uns, in welchem die Winkelsumme 1260° beträgt. Mit welchem Gesamtfehler sind die vorstehenden Brechungswinkel behaftet?

Als Polygonwinkel bei E haben wir

$$15^{\circ} 53' 19'' + 360^{\circ} - 290^{\circ} 47' 49'' = 85^{\circ} 5' 30''$$

einzusetzen und erhalten als Summe 1259° 59' 13".

Um bei der Ermittelung des Fehlers sofort das Vorzeichen für die Verbesserung zu erhalten, ziehen wir stets das "Haben" vom "Soll" ab, es ist demnach der Fehler

+ Soll 1260°  
- Haben 1259° 59′ 13″  

$$f_{\beta} = + 47$$
″, (4,0′).

Da 7 Brechungswinkel gemessen sind, so ist der zulässige Fehler  $1.5\sqrt{7}$  Minuten, was durch die (4.0') angedeutet werden soll. Die 47 Sekunden sind auf die 7 Winkel zu verteilen, 5 werden um 7" und 2 um 6" vergrößert.

Nachdem diese Verbesserung ausgeführt ist, werden die Neigungswinkel der Reihe nach berechnet; dieselben werden sein:  $\nu_b=122^0~31'~58'',~\nu_1=104^0~2'~35''$  u. s. w.

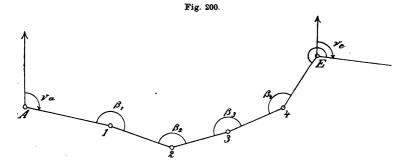

Zahlenbeispiel zu Fig. 200. Anw. IX. S. 270.

Die Punkte A und E sind trigonometrisch bestimmt; ebenso Punkt 1, von dem die Berechnung beginnt.

$$u_a = 101^0 \ 37' \ 55''$$
 $\beta_1 = 186 \ 29 \ 41$ 
 $\beta_2 = 143 \ 56 \ 51$ 
 $\beta_3 = 172 \ 0 \ 14$ 
 $\beta_4 = 145^0 \ 6' \ 25''$ 
 $\beta_{\ell} = 243 \ 9 \ 19$ 
 $\nu_{\ell} = 92 \ 20 \ 40$ 

Der offene Zug bildet mit dem unendlich fernen Punkte ein Sieben-

eck; der letzte Polygonwinkel bei E ist  $\beta_e - \nu_e = 150^0 \, 48' \, 39''$  und die Winkelsumme ist  $899^0 \, 59' \, 45''$ ; diese vom Soll  $900^0$  abgezogen, ergiebt den Winkelfehler  $+ \, 15''$ , welcher auf die 5 Brechungswinkel gleichmäßig verteilt wird; zulässiger Fehler ist 3.4'.

Zahlenbeispiel zu Fig. 201. Anw. IX. S. 268.

Durch Triangulierung ist bestimmt  $\nu_a^1$  also auch  $\nu_1^a$  und  $\nu_e$ ; das Polygon betrachten wir als nach unten im Unendlichen ge-

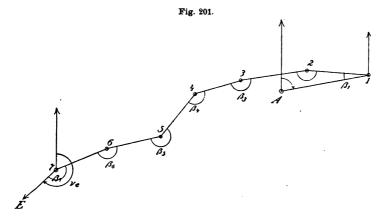

schlossen. Der Polygonwinkel in 1 ist:  $\nu_a + \beta_1$  und in 7:  $180^0 - (\nu_e - \beta_7)$ . Es seien:

Das Polygon ist mit dem unendlichen Punkte ein Achteck; die Winkelsumme soll sein 1080°; sie ist 1080° 1′ 47″. Der Gesamtfehler ist

$$f_{\beta} = 1080^{0} - 1080^{0} \, 1' \, 47'' = -1' \, 47'' \, (4,0'),$$

also unterhalb der zulässigen Grenze. Zwei Winkel sind um 16" und fünf um 15" kleiner zu machen.

Die vorstehende Auseinandersetzung hat den Zweck, das Verständnis des trigonometrischen Formulars 19 der Anw. IX bezüglich der Winkelverbesserung durch die Zeichnung vorzubereiten. Durch

die Figur wird der Studierende leichter auf den Umstand hingewiesen, dass nicht immer

$$\begin{array}{ccc} \nu_n = \nu_{n-1} + \beta_n - 180^0 & \text{ist,} \\ \text{sondern auch} & \nu_n = \nu_{n-1} + \beta_n + 180^0 \end{array}$$

sein kann. Wird dieser Fall nicht beachtet, so kann die jetzt folgende algebraische Rechnung Schwierigkeiten verursachen.

Wir wollen die Berechnung der Neigungswinkel zunächst an dem letzten Zahlenbeispiele durchführen. Die Anfangsneigung und die verbesserten Brechungswinkel sind:

Bei der Berechnung von  $\nu_1=\nu_a+\beta_1-180^0$  bekommen wir einen negativen Wert, weshalb  $360^0$  zu addieren sind. Die Neigungen sind

$$egin{array}{lll} 
u_1 &= 271^0 \ 57' \ 17'' & 
u_2 &= 270 \ 52 \ 23 & 
u_5 &= 268 \ 34 \ 30 \\ 
u_3 &= 261 \ 38 \ 25 & 
u_6 &= 267 \ 16 \ 53 \\ 
u_7 &= 249^0 \ 35' \ 18''; 
\end{array}$$

die letzte Neigung war die von vornherein zugrunde gelegte.
Allgemein ist

$$\begin{aligned}
\nu_1 &= \nu_a + \beta_1 - 180^0 \\
\nu_2 &= \nu_1 + \beta_2 - 180^0 \\
\nu_3 &= \nu_2 + \beta_3 - 180^0 \\
\vdots &\vdots &\vdots \\
\nu_n &= \nu_{n-1} + \beta_n - 180^0 \\
\nu_e &= \nu_n + \beta_e - 180^0 \\
\nu_e &= \nu_n + |\beta| - (n+1) \cdot 180^0.
\end{aligned}$$

durch Addition:

Aus dem Faktor (n+1) läßst sich nicht schließen, daßs nicht irgendwo  $360^{\circ}$  zu addieren waren; jedenfalls handelt es sich aber um ein ganzes Vielfaches von  $180^{\circ}$ ; es sei  $n \cdot 180^{\circ}$ . Es ist dann die Bedingung zu erfüllen

$$\nu_a + [\beta] = \nu_e + n \cdot 180^0;$$

$$f_3 = (\nu_e + n \cdot 180^0) - (\nu_a + [\beta])$$

darf höchstens 1,5  $\sqrt{n}$  Minuten alter oder  $3\sqrt{n}$  Minuten neuer Teilung betragen.

Hiernach gestaltet sich die Behandlung der obigen Beispiele wie folgt.

Beispiel 1.

Es ist  $\nu_a + [\beta] = 1190^{\circ} 47' 2''$ ; da ich zu  $\nu_e = 290^{\circ} 47' 49''$  ein ganzes Vielfaches von  $180^{\circ}$ , nämlich  $5 \cdot 180^{\circ}$  addieren muß, um nahezu  $1190^{\circ}$  zu erhalten, so ist der Fehler

$$5 \cdot 180^{\circ} + 290^{\circ} 47' 49'' - 1190^{\circ} 47' 2'' = +47''$$

Beispiel 2.

Es ist 
$$\nu_a + [\beta] = 992^{\circ} \ 20' \ 25''; \ \nu_e + 5 \cdot 180^{\circ} = 992^{\circ} \ 20' \ 40''$$
  
 $f_{\beta} = +15''.$ 

Beispiel 3.

Ł

In allen drei Beispielen war zur Endneigung das Fünffache von 180° zu addieren, obgleich die Zahl der Brechungswinkel verschieden war und bei der geometrischen Betrachtung ein 9- bzw. 7- bzw. 8-eck vorlag. Ein ferneres Beispiel siehe § 63.

Da die Messung der Winkel mit kurzen Schenkeln im allgemeinen ungenauer ist, als die Messung solcher mit langen Schenkeln, so müßte die Verteilung des Gesamtwinkelfehlers im umgekehrten Verhältnisse der Schenkellängen erfolgen. Bei den vorschriftsmäßig angelegten Polygonzügen ist jedoch der Unterschied in den Schenkellängen meist so gering, daß die genannte Fehlerverteilung mit Rücksicht auf den Erfolg zu umständlich ist, weshalb man die gleichmäßige Verteilung vorzieht.

2. Nachdem die Strecken und Brechungswinkel gemessen und die Neigungen aus den verbesserten Brechungswinkeln berechnet sind, erfolgt die Berechnung der Ordinaten- und Abscissenunterschiede. In ältern Formularen gab es hinter der Spalte der Neigungswinkel zunächst eine Spalte, in welche der betreffende Quadrant, und darauf eine Spalte, in welche der reduzierte oder entsprechende spitze Neigungswinkel geschrieben wurde. Aus der Quadrantenzahl erkannte man das Vorzeichen des zugehörigen

Koordinatenstücks. Im trig. Form. 19 stehen an Stelle dieser Spalten hinter den Strecken zunächst die Logarithmen der einzelnen Faktoren der Sinus- und Cosinusprodukte und in der zweiten Spalte die Summen der Logarithmen. Durch ein dem betreffenden Logarithmus angehängtes n wird das Vorzeichen minus des Koordinatenunterschiedes angezeigt.

Die erste Ausrechnung von  $\Delta \mathfrak{h}_n = s_n \cdot \sin \nu_n$  und  $\Delta \mathfrak{h}_n = s_n \cdot \cos \nu_n$  kann mit vierstelligen Logarithmen geschehen. Zur Kontrolle findet nach dem trig. Form. 20 eine zweite Berechnung der Koordinatenunterschiede mit Hilfe von Koordinatentafeln statt. Da die Benutzung derselben zeitraubend ist, sobald man einzelne Sekunden in Rechnung ziehen will, so ist gestattet, 30 Sekunden und mehr als volle Minute zu zählen und weniger als 30 Sekunden ganz zu vernachlässigen. Eine Übereinstimmung bas auf 3 cm ist dann noch ausreichend.

Reifsig, Tenner und Reutzel: Tafeln zur Berechnung der Koordinaten ohne Logarithmen bei Gemarkungs-, Flur- und Gwannvermessungen und Wasserwägungen mit dem Theodol

Ulffers: Tafeln zur Berechnung der Koordinaten von Polygound Dreieckspunkten niederer Ordnung. 1833.

Defert: Tafeln zur Berechnung rechtwinkliger Koordinates 1874.

Clouth: Tafeln zur Berechnung goniometrischer Koordinate ...

Der ersten Berechnung der Koordinatenunterschiede folgt ih re Prüfung und damit die Prüfung des ganzen Zuges. Im geschlossenen Polygone mußte die algebraische Summe sowohl der Ordinaten- wie der Abscissenunterschiede Null sein, weil der Endpunkt des Zuges mit dem Anfangspunkte zusammenfiel, also die Bewegung nach rechts bzw. nach oben derjenigen nach links bzw. nach unten gleich war. Beim offenen Zuge sind die Koordinaten des Anfangs- und Endpunktes durch die bereits ausgeführte Triangulierung gegeben. Der Unterschied derselben muß demnach der algebraischen Summe der Parallelbewegungen in der Ordinatenbzw. Abscissenrichtung gleich sein, oder

$$y_e - y_a = [\Delta \mathfrak{y}]$$
$$x_e - x_a = [\Delta \mathfrak{x}].$$

Für gewöhnlich bestehen diese Gleichungen nicht, es treten die Fehler auf

$$\begin{split} f_y &= (y_e - y_a) - [\varDelta \mathfrak{h}] \\ f_x &= (x_e - x_a) - [\varDelta \mathfrak{g}]. \end{split}$$

Die zulässigen Grenzen für diese Fehler sind enthalten in den Ausdrücken § 61. 4, welche das erlaubte Maß für die Schlußlinie  $f_s$  angeben. In den meisten Fällen bleibt der Schlußfehler so weit unter der Grenze, daß man  $f_y$  auf die Ordinaten- und  $f_x$  auf die Abscissenunterschiede ohne weiteres verteilen darf und zwar im Verhältnis der zugehörigen Streckenlängen. Die Verbesserungen sind also

1) . . . 
$$v_y = \frac{f_y}{[s]} \cdot s$$
 und  $v_x = \frac{f_z}{[s]} \cdot s$ 

für den Koordinatenunterschied mit der Strecke s, wenn [s] die Gesamtlänge des Zuges ist.

Die Schlusslinie  $f_s$  enthält das Maß der seitlichen Verschiebung oder der Verdrehung infolge fehlerhafter Winkelmessung und das Maß der Verlängerung bzw. Verkürzung infolge fehler-

hafter Streckenmessung. Bei der vorstehenden Fehlerverbesserung ist nur die Streckenmessung als fehlerhaft angenommen und demgemäß berücksichtigt. Es fragt sich nun, wann dies gestattet ist, und wann auch die Winkelmessung in Betracht kommt. Um dies zu erfahren, wollen wir die beiden Fehlergrößen einzeln aufsuchen, welche das Nichtschließen oder die Querabweichung des Zuges verursacht haben.

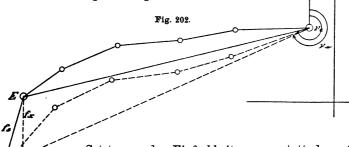

Setzt man der Einfachheit wegen statt des möglichst gerade gestreckten Zuges eine einzige gerade Strecke AE, so ist durch die Fehler  $f_y$  und  $f_x$  das Ende des Zuges nach & gekommen. (Fig. 202).

Der Fehler in der Längsrichtung kann positiv und negativ sein, wie groß ist derselbe für die ganze Strecke und für die Längeneinheit?

An dem Zuge Anw. IX. S. 268, welcher die trigonometrischen Punkte 25 und 122 verbindet, sollen die Fragen beantwortet

werden. Der erstere Punkt sei A, der Endpunkt E, ihre Koordinaten sind

$$y_a = -55723,79$$
  $x_c = -76408,97$   $y_c = -56563,86$   $x_c = -78538,82;$  das Soll der Unterschiede:  $\Delta y = -840,07$   $\Delta x = -129,85$  das Haben der Rechnung:  $\Delta y = -839,98$   $\Delta y = -130,25$  Fehler:  $\Delta y = -0.09$   $\Delta y = -130,25$ 

Durch diese Fehler ist der Endpunkt E nach E verschoben; der Abstand beider Punkte ist

$$f_x = \sqrt{0.09^2 + 0.40^2} = 0.41.$$

Hat der Zug die Länge 877,17 Meter, so ist unter günstigen Verhältnissen ein Fehler von

$$a = 0.01 \sqrt{4 \cdot 877.17 + 0.005 \cdot 877.17^2} = 0.86^{\text{m}}$$

gestattet. Als wirkliche Länge der Strecke ist

$$S = \sqrt{840,07^2 + 129,85^2} = 850,046$$

als durch Messung erhaltene Länge

$$s = \sqrt{839,98^2 + 130,25^2} = 850,00$$

zu betrachten, woraus sich als Längenfehler bzw. Längeneinhe

$$ds = 0.046$$
 bzw.  $\frac{ds}{s} = \frac{0.046}{877} = 0.00005$ 

auch für die gerade Strecke 850 m ergiebt.

Um allgemeiner und zugleich die Formel des trigon. Form. 19 für den Längenfehler zu erhalten, sei s die durch Messung und Rechnung gefundene Strecke, s+ds die nach der Verbesserung bestehende Strecke; dann ist

$$\begin{split} s^2 &= \varDelta \mathfrak{y}^2 + \varDelta \mathfrak{x}^2 \\ (s+ds)^2 &= (\varDelta \mathfrak{y} + f_y)^2 + (\varDelta \mathfrak{x} + f_x)^2 \\ s^2 + 2sds + ds^2 &= \varDelta \mathfrak{y}^2 + \varDelta \mathfrak{x}^2 + 2\varDelta \mathfrak{y} \cdot f_y + f_y^2 + 2\varDelta \mathfrak{x} \cdot f_x + f_x^2 \end{split}$$

Da die Quadrate von ds,  $f_y$  und  $f_x$  verschwindend klein sind, so ist die ganze Längenänderung

$$ds = \frac{\Delta \mathfrak{y} \cdot f_y + \Delta \mathfrak{x} \cdot f_x}{s};$$

die Änderung für die Längeneinheit,

$$\frac{ds}{s} = \frac{\Delta \mathfrak{y} \cdot f_y + \Delta \mathfrak{x} \cdot f_x}{s^2} = \frac{\Delta \mathfrak{y} \cdot f_y + \Delta \mathfrak{x} \cdot f_x}{\Delta \mathfrak{y}^2 + \Delta \mathfrak{x}^2}.$$

Die Koordinaten von A und E sind für uns maßgebend, die Änderungen ds bzw.  $\frac{ds}{s}$  also die Fehler; der entstandene Längeneinheitsfehler ist demnach für den Zug

$$\begin{split} \frac{ds}{s} &= \frac{S-s}{s} = \frac{S}{s} - 1 = q - 1 \\ q-1 &= \frac{+f_y[\varDelta \mathfrak{h}] + f_x[\varDelta \mathfrak{x}]}{[\varDelta \mathfrak{h}]^2 + [\varDelta \mathfrak{x}]^2} \end{split}.$$

Für unser Beispiel würde sein

$$q-1=\frac{(-839,98\cdot-0,09)+(-130,25\cdot+0,40)}{839,98^2+130,25^2}=0,00003.$$

Welche Fehler der Winkelmessung sind in  $f_y$  und  $f_x$  enthalten, oder welche Seitenverschiebung hat durch diese Fehler stattgefunden?

Um diese Frage zu beantworten, haben wir die Neigung der wirklichen Strecke AE und diejenige der fehlerhaften Strecke AE zu berechnen. Die Differenz beider Neigungen giebt uns den Fehler in der Seitenverschiebung. (Fig. 202).

Die Neigungswinkel von AE und AE sind:

$$\begin{split} & \operatorname{tg} \, \nu_a^e = \frac{\varDelta \, y}{\varDelta \, x} = \frac{-840,07}{-129,85}; \quad \nu_a^e = 261^0 \, 12' \, 49'' \\ & \operatorname{tg} \, \nu_a^e = \frac{\varDelta \, y}{\varDelta \, x} = \frac{-839,98}{-130,25}; \quad \nu_a^e = 261^0 \, 11' \, 9''. \end{split}$$

Statt der einfachen Unterschiede kann man auch die algebraischen Summen  $[\Delta y]$ ,  $[\Delta x]$  bzw.  $[\Delta y]$  und  $[\Delta x]$  setzen. Der Fehler in der Neigung oder die seitliche Verfehlung ist

$$\nu_a^e - \nu_a^e = 1' 40''$$

In Anw. IX ist dieser Fehler im analytischen Maße ausgedrückt, das wir für unser Beispiel finden durch

$$\varphi = \frac{1,667'}{84\bar{3}8'} = 0,00048.$$

Es besteht nun die Vorschrift, Anw. IX. S. 286, daß für  $\varphi < 0,0003$  die Verbesserung der Koordinatenunterschiede nach den Gleichungen 1)  $v = {f \brack s} \cdot s$  stattfindet. Ist dagegen  $\varphi > 0,0003$  und hat der Polygonzug mehr als drei Strecken, so soll auch der

Winkelfehler in die Verbesserung mit eingezogen werden. In der Verbesserung soll also der Strecken- und Winkelfehler einbegriffen sein.

Wir haben demnach zu untersuchen, wie sich die Koordinatenstücke ändern, wenn der Neigungswinkel sich ändert. Es wird dabei vorausgesetzt, dass die Neigungsänderung sehr gering ist.

Aus der Trigonometrie ist bekannt, dass für einen sehr kleinen Winkel  $d\nu$  die Funktionen  $\sin d\nu = d\nu$  und  $\cos d\nu = 1$  sind für den Halbmesser Eins. Ist z. B.  $d\nu = 2$  Minuten, so ist

$$\sin 2' = 0.000582 = 6.28318 \cdot 2 : 360 \cdot 60;$$

man kann ohne weiteres das Bogenmaß setzen. In den Grenzen der elementaren Behandlung uns haltend haben wir zu bedenken, daß das Maß der Änderung von  $\sin \alpha$  und  $\cos \alpha$  gesucht ist im Vergleich zu  $\sin (\alpha + \delta)$  und  $\cos (\alpha + \delta)$ , also der Unterschied.

Die in  $f_y$  und  $f_x$  steckenden Streckenfehler seien  $e_y$  und  $e_x$ , die Neigungsfehler  $\varepsilon_y$  und  $\varepsilon_x$ , so daß

2) . . . . . . . 
$$f_y = e_y + \varepsilon_y$$
  
 $f_x = e_x + \varepsilon_x$ 

ist. Die Verbesserungen e und  $\varepsilon$  müssen sich gegenseitig bedingen, sie müssen, durch dasselbe Maß ausgedrückt, in Gleichungen auftreten, die gleichzeitig bestehen.

Wächst  $\nu$  um  $d\nu$ , so ist das Mass der Änderung, das, "um wieviel":

$$\sin(\nu + d\nu) - \sin\nu = \sin\nu \cdot \cos d\nu + \cos\nu \cdot \sin d\nu - \sin\nu = \cos\nu \cdot d\nu$$

$$\cos(\nu + d\nu) - \cos\nu = \cos\nu \cdot \cos d\nu - \sin\nu \cdot \sin d\nu - \cos\nu = -\sin\nu \cdot d\nu$$

Die durch  $d\nu$  an den Koordinatenunterschieden

$$\Delta \mathfrak{h} = s \cdot \sin \nu$$
 bewirkte Änderung ist  $d\Delta \mathfrak{h} = s \cdot \cos \nu \cdot d\nu$ 

$$\Delta \mathfrak{x} = s \cdot \cos \nu \qquad , \qquad d\Delta \mathfrak{x} = -s \cdot \sin \nu \cdot d\nu;$$

nun ist  $s \cdot \cos \nu = \Delta \xi$  und  $s \cdot \sin \nu = \Delta \eta$ , also haben sich die Koordinatenunterschiede geändert um

2) . . . . . . . 
$$d\Delta \eta = \Delta \xi \cdot dv$$
  
 $d\Delta r = -\Delta \eta \cdot dv$ .

Handelt es sich um eine Reihe von Koordinatenunterschieden, so ist die Summe der Änderungen

$$d\Delta \mathfrak{y}_1 + d\Delta \mathfrak{y}_2 + \cdots = \Delta \mathfrak{x}_1 \cdot d\nu_1 + \Delta \mathfrak{x}_2 \cdot d\nu_2 + \cdots$$

Nehmen wir an, dass die Neigungen  $\nu$  alle mit demselben Fehler behaftet sind, so ist

4) . . . . 
$$[d\Delta \eta] = [\Delta \xi] \cdot d\nu = \varepsilon_y$$
  
 $[d\Delta \xi] = -[\Delta \eta] \cdot d\nu = \varepsilon_x;$ 

dieses ist der Teil der Fehler  $f_y$  und  $f_x$ , der auf Rechnung der Winkelfehler kommt.

Der Gesamtstreckenfehler sei ds; um wieviel sind hierdurch die Koordinatenunterschiede fehlerhaft geworden?

$$(s+ds) \cdot \sin \nu - s \cdot \sin \nu = ds \cdot \sin \nu$$
  
$$(s+ds) \cdot \cos \nu - s \cdot \cos \nu = ds \cdot \cos \nu.$$

Also ist die Änderung

5) . . . . . . . 
$$d\Delta \eta = ds \cdot \sin \nu$$
  
 $d\Delta \tau = ds \cdot \cos \nu$ .

Um unabhängig von dem Neigungswinkel auch hier Längenmaß zu erhalten, setzen wir

$$\sin \nu = \frac{\Delta \mathfrak{h}}{s}$$
 und  $\cos \nu = \frac{\Delta \mathfrak{x}}{s}$ 

und erhalten

:

6) . . . . . . . . 
$$d\Delta \mathfrak{h} = \frac{ds}{s} \cdot \Delta \mathfrak{h}$$

$$d\Delta \mathfrak{g} = \frac{ds}{s} \cdot \Delta \mathfrak{g}.$$

Da sich die Streckenfehler verhalten wie die Strecken selbst, also  $ds_1:ds_2=s_1:s_2,\ ds_2:ds_3=s_2:s_3$  u. s. w., so kann man allgemein

$$\frac{ds_1}{s_1} = \frac{ds_2}{s_2} = \frac{ds_3}{s_4} = \cdots = \frac{ds}{s}$$

setzen und erhält für einen Polygonzug

7) . . . . . 
$$[d\Delta \mathfrak{y}] = [\Delta \mathfrak{y}] \cdot \frac{\dot{d}s}{s} = e_y$$

$$[d\Delta \mathfrak{x}] = [\Delta \mathfrak{x}] \cdot \frac{ds}{s} = e_z.$$

Die Summe der Fehler bzw. Verbesserungen aus 4) und 7) ist nach Gleichung 2):

8) 
$$f_{y} = [\Delta \mathfrak{p}] \cdot \frac{ds}{s} + [\Delta \mathfrak{p}] \cdot dv$$

$$f_{z} = [\Delta \mathfrak{p}] \cdot \frac{ds}{s} - [\Delta \mathfrak{p}] \cdot dv.$$

Setzt man das Verhältnis der geänderten Länge s+ds wur unveränderten Länge s, nämlich

$$\frac{s+ds}{s} = q$$
 oder  $\frac{ds}{s} = q - 1$ , und  $dv = \varphi$ ,

so lauten die Gleichungen

9) . . . 
$$f_y = (q-1) \cdot [\Delta \mathfrak{p}] + \varphi \cdot [\Delta \mathfrak{p}]$$
  
 $f_x = (q-1) \cdot [\Delta \mathfrak{p}] - \varphi \cdot [\Delta \mathfrak{p}].$ 

Die Auflösung dieser Gleichungen nach q-1 und  $\varphi$  ergiebt

10) 
$$\qquad \qquad q - 1 = \frac{f_y \cdot [\varDelta y] + f_x \cdot [\varDelta \xi]}{[\varDelta y]^2 + [\varDelta \xi]^2}$$
 
$$\varphi = \frac{f_y \cdot [\varDelta \xi] - f_x \cdot [\varDelta y]}{[\varDelta y]^2 + [\varDelta \xi]^2} \cdot$$

Der erstere Ausdruck ist der oben bereits aufgeführte;  $\mathbf{d}^{er}$  zweite Ausdruck liefert das Maß der seitlichen Verfehlung  $\mathbf{d}^{es}$  Zuges, welche vorzugsweise in den Fehlern der Winkelmessung begründet ist. Es ist  $\varphi$  eine Verhältniszahl, aus der man  $\mathbf{d}^{as}$  Winkelmaß durch Multiplikation mit dem Reduktionsfaktor  $\ell$  erhält.

Setzt man in 4) den kleinen Winkel  $d\nu = \varphi = \varepsilon$  und in 7)  $\frac{ds}{s} = q - 1 = e$ , so sind die Änderungen im einzelnen

11) . . 
$$d\Delta y = \epsilon \cdot \Delta y$$
 und  $d\Delta y = e \cdot \Delta y$   
 $d\Delta y = -\epsilon \cdot \Delta y$   $d\Delta y = e \cdot \Delta y$ ;

die Änderungen im ganzen oder die ganze vorzunehmende  $\mathbf{V}^{\mathbf{e}r}$ besserung für jedes Koordinatenstück

12) . . . . . . 
$$v_y = e \cdot \Delta \mathfrak{h} + \varepsilon \cdot \Delta \mathfrak{g}$$

$$v_x = e \cdot \Delta \mathfrak{g} - \varepsilon \cdot \Delta \mathfrak{g}.$$

Diese Verbesserung ist für den Fall  $\varphi>0,0003$  vorzunehmen, wobei außerdem die Voraussetzung gemacht wird, daß die Neigungswinkel der Strecken unabhängig von einander, etwa mit der Bussole gemessen sind. Die Brechungswinkel innerhalb des Zuges erleiden keine Änderung, sondern nur diejenigen am Anfange und Ende des Zuges, da der Zug in Verbindung mit anderen Zügen steht.

Die Formeln 12) gelten deshalb in Verbindung mit 10) für die Verbesserung der Koordinatenunterschiede der Bussolenzüge, sind also anzuwenden bei der Berechnung der Koordinaten von Kleinpunkten; siehe Anw. IX. S. 315: Regeln zum trig. Form. 19 bei Benutzung desselben für Bussolenzüge.

Bei den eigentlichen Polygonzügen, deren Brechungswinkel mit dem Theodolit gemessen werden, ist die Neigung

$$\nu_n = \nu_{n-1} + \beta_n - 180^0$$

aus der Neigung der vorhergehenden Strecke und dem Brechungswinkel hergeleitet. Der Fehler in der einen Neigung pflanzt sich also fort auf die folgende Neigung und wird außerdem noch beeinflußt durch den Fehler des betreffenden Brechungswinkels.

Sollen bei der Neigungsänderung auch die Brechungswinkel eine Änderung erfahren, so müssen die Neigungen von Strecke zu Strecke in verschiedenem Maße geändert werden und zwar so, daß die Brechungswinkel teils vergrößert, teils verkleinert werden. Man erreicht dieses dadurch, daß man den Neigungen abwechselnd und 2s hinzufügt, aber dafür sorgt, daß die letzte Neigung nicht die doppelte Änderung erfährt. Sollte also der Zug eine gerade Anzahl Strecken haben, so bringt man innerhalb des Zuges weimal hinter einander dieselbe Änderung an.

Die Änderungen der Ordinatenstücke durch  $\varepsilon$  und  $2\varepsilon$  sind nach 11):

$$\varepsilon \Delta \chi_1, \quad 2 \varepsilon \Delta \chi_2, \quad \varepsilon \Delta \chi_3, \ldots,$$

ihre Summe

13) . 
$$\varepsilon(\Delta z_1 + 2\Delta z_2 + \Delta z_3 + 2\Delta z_4 + \cdots) = \varepsilon \mathfrak{X};$$

die Summe der Änderungen der Abscissenstücke durch  $\varepsilon$  und  $2\varepsilon$  ist nach 11):

$$-\varepsilon(\Delta \mathfrak{y}_1 + 2\Delta \mathfrak{y}_2 + \Delta \mathfrak{y}_3 + 2\Delta \mathfrak{y}_4 + \cdots) = -\varepsilon \mathfrak{Y}.$$

Die Längenänderungen bleiben dieselben wie in 11) für den Längeneinheitsfehler e:

$$e \cdot [\Delta \mathfrak{p}]$$
 und  $e \cdot [\Delta \mathfrak{p}]$ .

Die fortzuschaffenden Gesamtfehler sind entsprechend den Gleichungen 9) ietzt:

14) . . . . . . 
$$f_y = e \cdot [\Delta y] + \varepsilon \cdot \mathfrak{X}$$

$$f_z = e \cdot [\Delta x] - \varepsilon \cdot \mathfrak{Y}$$

Die Auflösung dieser Gleichungen nach e und  $\varepsilon$  liefert uns die am Kopfe des trig. Form. 19 stehenden Formeln

Baule, Vermessungskunde. 2. Aufl.

15) 
$$e = \frac{f_y \cdot \mathfrak{D} + f_x \cdot \mathfrak{X}}{\mathfrak{Y} \cdot [\varDelta \mathfrak{y}] + \mathfrak{X} \cdot [\varDelta \mathfrak{z}]}$$
$$\cdot \varepsilon = \frac{f_y \cdot [\varDelta \mathfrak{z}] - f_x \cdot [\varDelta \mathfrak{y}]}{\mathfrak{Y} \cdot [\varDelta \mathfrak{y}] + \mathfrak{X} \cdot [\varDelta \mathfrak{z}]}$$

Hiernach ist die Einzelverbesserung der Ordinaten- bzw. der Abscissenunterschiede:

16) . . . . . 
$$v_y = e \cdot \Delta \mathfrak{y} + \varepsilon z \cdot \Delta \mathfrak{z}$$
  
 $v_z = e \cdot \Delta \mathfrak{z} - \varepsilon z \cdot \Delta \mathfrak{y}$ .

Diese Formeln enthalten die Verbesserung der Koordinatenunterschiede des Polygonzuges, wenn Formel 10) den Wert  $\varphi > 0,0003$  ergiebt und der Zug mehr als drei Strecken hat. Der Zeiger z ist abwechselnd 1, 2, 1, 2, mit der Einschränkung, daß er für die erste und letzte Strecke nicht 2 ist.

Da in dem Ausdrucke 15) für ε die Größen  $\mathfrak P$  und  $\mathfrak X$  im Nenner vorkommen, und die Faktoren der Teilprodukte je dasselbe Vorzeichen haben werden, so wird ε um so kleiner ausfallen, je größer die absoluten Werte von  $\mathfrak P$  und  $\mathfrak X$  sind. Man wird letzteres dadurch erzielen, daß man die Koordinatenunterschiede, mit Ausnahme des ersten und letzten, passend für die Multiplikation mit 2 auswählt. Geschieht dies mit zwei oder vielleicht gar mit drei Koordinatenunterschieden hintereinander, so werden die Neigungswinkel der zugehörigen Strecken gleichmäßig und damit die von den Strecken eingeschlossenen Winkel gar nicht geändert.

Der Nenner im Ausdrucke 15) für e wird durch das genannte Verfahren ebenfalls möglichst groß, wodurch die Streckenänderung e einen kleineren Wert erhält. Es wird also gleichzeitig das Bestreben unterstützt, sowohl an den Strecken als an den Brechungswinkeln thunlichst wenig zu ändern.

Um schliefslich die Änderung der Brechungswinkel infolge  $ext{Neigungs}$ änderung durch  $\epsilon$  und  $2\epsilon$  darzuthun, sei hier folge  $ext{Neigung}$  Übersicht beigefügt.

| Brechungswinkel               | Neigungswinkel        | geänderter Brechungs                          |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| β                             | $\nu$ +               | β +                                           |
| $v_1 - v_a + 180^0$           | $\nu_1 + \varepsilon$ | $oldsymbol{eta_1}+arepsilon$                  |
| $\nu_2 - \nu_1 + 180^0$       | $v_2 + 2 \varepsilon$ | $eta_2+arepsilon$                             |
| $\nu_3 - \nu_2 + 180^0$       | $\nu_3 + \epsilon$ .  | $oldsymbol{eta_{3}}$ — $oldsymbol{arepsilon}$ |
| $\nu_4 - \nu_3 + 180^0$       | $v_4 + 2 \varepsilon$ | $eta_{4}+\epsilon$                            |
| $v_5 - v_4 + 180^{\circ}$     | $v_5 + 2 \varepsilon$ | $oldsymbol{eta}_5$                            |
| $\nu_6 - \nu_5 + 180^{\circ}$ | $\nu_6 + \varepsilon$ | $oldsymbol{eta_6}$ — $oldsymbol{arepsilon}$   |

3. Sind die Koordinatenunterschiede nach 1) oder 16) oder beim Bussolenzuge nach 12) verbessert, so hat man erhalten

$$\Delta y = \Delta \mathfrak{y} + v_y$$
 und  $\Delta x = \Delta \mathfrak{x} + v_x$ .

Die algebraische Summe der verbesserten Koordinatenunterschiede  $[\Delta y]$  und  $[\Delta x]$  muß mit dem Sollbetrage  $y_e - y_a$  und  $x_e - x_a$  genau übereinstimmen. Ist dies festgestellt, so addiert man der Reihe nach  $\Delta y_a$  zu  $y_a$ ,  $\Delta y_1$  zu  $y_a + \Delta y_a$  u. s. w.; allgemein sind die Koordinaten der einzelnen Punkte:

$$y_1 = y_a + \Delta y_a \qquad x_1 = x_a + \Delta x_a$$

$$y_2 = y_1 + \Delta y_1 \qquad x_2 = x_1 + \Delta x_1$$

$$\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots$$

$$y_n = y_{n-1} + \Delta y_{n-1} \qquad x_n = x_{n-1} + \Delta x_{n-1}$$

$$y_{\epsilon} = y_n + \Delta y_n \qquad x_{\epsilon} = x_n + \Delta x_n.$$

Die letzten Koordinaten müssen wieder die aus der Triangulation hergeleiteten und bei der Verbesserung der Koordinatenunterschiede zugrunde gelegten Werte haben.

Damit sind die sämtlichen Rechenarbeiten, Prüfungen und Formeln, welche sich auf das trig. Form. 19 beziehen, besprochen. Der Endzweck dieser Untersuchungen war die Berechnung der Koordinaten der Polygon- und Kleinpunkte.

Das der Anw. IX. S. 270 entnommene Beispiel giebt eine  $^{Vollständig}$  durchgeführte Zugberechnung. Die Spalten 1 und 3, in denen die Zugnummer und die Seiten der angezogenen Vermessungsschriften vermerkt werden, sind fortgelassen; ebenso die am Kopfe befindlichen Formeln für q-1,  $\varphi$  u. s. w.

Der erste Abscissenunterschied ist  $\Delta x_1 = -48,24$ ; in der Tabelle, Spalte 12, steht die Ergänzung  $^{\times}51,76$ ; diese Zahl ist zu 21 167,19 zu addieren, wobei zu bedenken ist, daß das Kreuzchen -100 anzeigt.

Zur Ausrechnung der Quadrate in den Ausdrücken für q-1 und  $\varphi$  benutzt man Tafeln, nachdem man die Koordinatenunterschiede nach der gewöhnlichen Regel auf Ganze abgerundet hat.

Wird ein Bussolenzug zwischen zwei Polygonzügen eingelegt, so bilden diese die Messung höherer Ordnung und müssen zum Anschluss benutzt werden. Der nächste Polygonpunkt liefert die Anschlusskoordinaten; außerdem muß der neue Zug mit seinem Lauf in die Hauptmessung hineinpassen. Dazu müssen die Neigungs

| Nr. des Punktes | Brechungswinkel $oldsymbol{eta}_n$          | Neigungen $v_n = v_{n-1} + \beta_n \pm \pi$ | Strecke 8,     | од ніп у под ви<br>Под сов у п          | logs, sin v,<br>logs, cos v, | Ordinaton-<br>unterwchied |                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| P,              | 0 ' "                                       | 0 ' "                                       | Meter          |                                         |                              | + -                       | - + -                                                           |
| A               | 101 37 55                                   | 101 37 55                                   |                |                                         |                              | :                         |                                                                 |
| 1               | + 3<br>186 29 41<br>+ 3<br>143 56 51        | 108 07 39                                   | 155,05         | 9.9779<br>2.1904<br>9.4930 <sub>n</sub> | 2.1683<br>1.6834             | + 1<br>+ 13<br>147,33     | + 4<br>48,24                                                    |
| 3               | + 3'                                        |                                             | 106,00         | 9.9784<br>2.0253<br>9.4882              | 2.0037<br>1.5135             | - 1<br>+ 9<br>100,86      | + 5<br>+ 3<br>32,62                                             |
|                 | + s<br>145 06 25                            |                                             | 118, <b>63</b> | 9.9540<br>2.0742<br>9.6405              | 2.0282<br>1.7147             | - 3<br>+ 10<br>106,71     | + 5<br>+ 5<br>51,84                                             |
|                 | <u>.</u> .                                  | 29 11 18                                    | 167,75         | 9.6881<br>2.2247<br>9.9410              | 1.9128<br>2.1657             | - 4<br>+ 8<br>81,80       | + 2<br>+ 13<br>146,45                                           |
|                 | 243 09 19<br>992 20 25<br>992 20 40<br>+ 15 | 92 20 <u>40</u>                             | 547, <u>43</u> |                                         | Soll<br>f <sub>y</sub>       | +0,33                     | 230,91 48,24<br>182,67<br>183,00<br>1 + 0,33<br>0,47 (II. 0,74) |

winkel der Polygonseiten im Anfange und Ende des Bussolenzuges berücksichtigt werden. Sind die Azimuthe der An- und Abschlußstrecke  $\nu_a$  und  $\nu_r$  aus dem Formular 19 entnommen, so muß man dieselben Winkel nochmals mit der Bussole messen; man erhält  $\mu_a$  und  $\mu_s$ . Beide weichen von den richtigen  $\nu_a$  und  $\nu_r$  um  $\delta_1$  und  $\delta_2$  ab. Von diesen beiden Unterschieden nimmt man das Mittel  $\delta$  und bringt dieses als Verbesserung an dem Bussolenwinkel einer jeden Strecke an, so daß  $\nu = \mu + \delta$  ist. Dieses  $\delta$  ist die mittlere Mißweisung und als solche in Deutschland stets negativ, d. h. von dem abgelesenen Bussolenwinkel abzuziehen. Die

| Torbosserter Ordina- tenunterschied $Ay_n$ und Ordinate $y_n = y_{n-1} + Ay_{n-1}$        | H Verbesserter Abscissenniterschied $Ax_n$ m und Abscisse $x_n = x_{n-1} + Ax_{n-1}$ | "A Nr. des Punktes | ε   | {   | 9 | ·                 | ε |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|---|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *43 978,74  147,47  *44 126,21  100,94  *44 227,15  106,78  *44 333,93  81,84  *44 415,77 | ×51,76 21 118,95 32,70 21 151,65 51,94 21 208,59 146,60 21 850,19                    | 3<br>4             | 2 2 | 202 |   | 104<br>146<br>815 | _ | $q-1 = \frac{+144,2+60,4}{190969+33489} = \frac{+204,6}{224458}$ $= +0,00091$ $\varphi = \frac{+60,4-144,2}{224458} = \frac{-83,8}{224458}$ $= -0,00037$ $e = \frac{+212,5+88,1}{281428+48861} = \frac{+800,6}{330,289}$ $= +0,000911$ $\varepsilon = \frac{-83,8}{330289} = -0,000254$ |

Verbesserung der Koordinatenunterschiede geschieht wie beim Polygonzuge, je nachdem  $\varphi \geq 0,0003$  ist. Vgl. Anw. IX. S. 315.

## § 63. Das Verknoten von Polygonzügen.

Laufen drei oder mehr Polygonzüge in einem einzigen Punkte, dem Knotenpunkte, zusammen, so kann man diesen Punkt zu einem Punkte höherer Ordnung erheben, indem man die Messungen aller zusammenstoßenden Züge zur Berechnung seiner Koordinaten verwertet und ebenso für bestimmte vom Knotenpunkte ausgehende Richtungen die Winkelmessungen aller Züge zur Ermittelung der betreffenden Neigungswinkel heranzieht. Die Koordinaten und Neigungen erlangen dadurch einen erhöhten Grad von Genauigkeit und können deshalb zu weiteren Anschlüssen benutzt werden.

Haben die einzelnen Züge eine gleiche Anzahl Brechungspunkte, und sind die Längen der Züge nahezu gleich, so wird man für die Koordinaten des Knotenpunktes P und die Schlußsneigung einer Richtung das arithmetische Mittel aller Endergebnisse einführen. Dies ist jedoch nicht erlaubt, wenn eine Verschiedenheit in der Anzahl und Größe der genannten Stücke besteht.

Je mehr Winkel mit dem Theodolit gemessen werden, um so mehr unvermeidliche Fehler werden sich einstellen. Bei der endgültigen Bestimmung der gesuchten Neigung wird also die Schlusneigung desjenigen Zuges weniger mitsprechen dürfen, welcher eine größere Anzahl Brechungswinkel hat, während bei der Messung weniger Winkel auch weniger Fehler zu befürchten sind.

Dasselbe gilt von den Streckenmessungen; je länger der Zug ist, desto größer ist die Summe der unvermeidlichen Fehler.

Da bei der Berechnung der Koordinaten Winkel und Strecken in Rechnung kommen, so müßte man, genau genommen, die Messungen beider zugleich berücksichtigen. Es kann ja der kürzere Zug ebenso viel oder mehr Brechungswinkel haben, als der bedeutend längere Zug. Man müßte in dem Falle je die Produkte aus der Zuglänge in die Zahl der Brechungswinkel als bestimmend betrachten. Im allgemeinen ist jedoch die Zuglänge der Zahl der Brechungspunkte entsprechend, weshalb wir uns darauf beschränken wollen, für das gesuchte Azimuth die Brechungswinkel und für die Koordinaten des Knotenpunktes die Zuglängen verantwortlich zu machen.

Um den Anfänger mit der Bedeutung des Wortes "Gewicht" vertraut zu machen, sei verwiesen auf das Beispiel der Lattenund Bandmessung in § 49; außerdem mögen folgende einfache Beispiele zur Erläuterung dienen.

1. Der Winkel  $\alpha$  ist mit dem großen Theodolit  $T_1$  und mit dem kleineren Theodolit  $T_2$  je einmal gemessen. Man hat gefunden, daß eine Messung mit  $T_1$  so genaue Ergebnisse liefert, wie drei Messungen mit  $T_2$ ; welches ist der wahrscheinlichste Wert von  $\alpha$ , wenn man mit  $T_1$  den Winkel  $\alpha_1 = 62^0$  15' 10" und mit  $T_2$  den  $\alpha = 62^0$  14' 30" gefunden hat?

Das einfache arithmetische Mittel aus beiden Messungen, also  $62^{\circ}$  14′ 50″ ist hier nicht zu gebrauchen; die Messung mit  $T_1$  hat

dreimal soviel Wert als diejenige mit  $T_2$ ; deshalb ist der beste Wert

$$\alpha = \frac{62^{\circ} \, 15' \, 10'' \cdot 3 + 62^{\circ} \, 14' \, 30'' \cdot 1}{3+1} = 62^{\circ} \, 15'.$$

Oder: hat  $T_1$  den Wert, mit anderen Worten das Gewicht  $p_1 = 1$ , so hat  $T_2$  das Gewicht  $p_2 = \frac{1}{3}$ , und es ist

$$\alpha = \frac{62^{\circ} \, 15' \, 10'' \cdot p_1 + 62^{\circ} \, 14' \, 30'' \cdot p_2}{p_1 + p_2} = 62^{\circ} \, 15'.$$

2. Die Messung des  $\not\prec \alpha$  mit den Theodoliten  $T_1$  und  $T_2$  und mit der Bussole B hat ergeben:  $\alpha_1 = 62^0 15' 10''$ ,  $\alpha_2 = 62^0 14' 30''$ ,  $\alpha_3 = 62^0 10'$ . Die Anzahl der Messungen von gleichem Werte oder die Genauigkeit der Instrumente ist  $T_1: T_2: B = 1: 3: 15$ ; welches ist der Wert von  $\alpha$ ?

Das erweiterte arithmetische Mittel liefert den besten Wert

$$\alpha = \frac{\frac{1'10'' \cdot \frac{1}{1} + 80'' \cdot \frac{1}{3} - 4' \cdot \frac{1}{15}}{\frac{1}{1} + \frac{1}{3} + \frac{1}{15}} + 62^{0} 14'$$

$$\alpha = \frac{5'10'' \cdot \frac{1}{1} + 4' \cdot 80'' \cdot \frac{1}{8} + 0 \cdot \frac{1}{15}}{\frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{15}} + 62^{0} 10'.$$

oder

3. Hat derselbe Beobachter unter ganz gleichen Verhältnissen mit demselben Instrument den Winkel  $\alpha$  am Montag 9 mal gemessen und als Mittel  $\alpha_9 = 21^0$  51' 59", am Dienstag bei 7 maliger Messung als Mittel  $\alpha_7 = 21^0$  51' 15" gefunden, so muß der erstere Wert mehr Einfluß auf den endgiltigen Wert haben, als der zweite. Der erste Wert muß 9 mal beteiligt sein, während der zweite 7 mal beteiligt ist; oder lege ich  $\alpha_9$  das Gewicht  $p_1 = 1$  bei, so hat  $\alpha_7$  das Gewicht  $p_2 = \frac{7}{9}$ ; es ist

$$\alpha = \frac{\alpha_9 \cdot 9 + \alpha_7 \cdot 7}{9 + 7} = \frac{\alpha_9 \cdot \frac{1}{1} + \alpha_7 \cdot \frac{7}{9}}{\frac{1}{1} + \frac{7}{9}} = \frac{59'' \cdot \frac{1}{1} + 15'' \cdot \frac{7}{9}}{\frac{1}{1} + \frac{7}{9}} + 21^0 51'$$

$$= \frac{44'' \cdot \frac{1}{1} + 0 \cdot \frac{7}{9}}{\frac{1}{1} + \frac{7}{9}} + 21^0 51' 15''.$$

Eine Abteilung Wald sei 90 jährig und enthalte 500 fm (Festmeter), die andere sei 70 jährig und habe 170 fm; welches ist das mittlere Massenalter, also das Alter, in welchem ein ganz gleichaltriger Bestand dieselbe Holzmasse 670 fm erzeugt haben würde? Antwort:

$$A = \frac{90 \cdot 500 + 70 \cdot 170}{500 + 170}$$
 oder  $p_1 = 1$   $p_2 = \frac{170}{500}$ , so  $A = \frac{90 \cdot 1 + 70 \cdot \frac{170}{500}}{1 + \frac{170}{500}}$ .

Oder man berechnet den Durchschnittszuwachs einer jeden Klasse für das Jahr, nämlich  $\frac{500}{90}$  und  $\frac{170}{70}$  und dividiert ihre Summe in die Gesamtmasse.

$$A = (500 + 170) : \left(\frac{500}{90} + \frac{170}{70}\right) = \text{rund } 85 \text{ Jahr.}$$

Weshalb lässt sich der erste Ausdruck nicht mathematisch in den letztern überführen?

Das erweiterte arithmetische Mittel heißt auch gewogenes Mittel; es spielt auf vielen Gebieten, z. B. in der Statistik, eine Rolle.

Um in unserer obigen Aufgabe die Koordinaten des Knotenpunktes P zu berechnen, nehmen wir an, die vier zusammentreffenden Züge haben die Längen  $l_1$ ,  $l_2$ ,  $l_3$ ,  $l_4$ ; über die einzelnen Züge berechnet hat man für die Koordinaten von P erhalten:

$$y_1 x_1; \quad y_2 x_2; \quad y_3 x_3; \quad y_4 x_4.$$

Je kürzer der Zug, desto größer ist sein Gewicht bei der Bestimmung von  $y_p$  und  $x_p$ ; die Gewichte werden also gegeben durch die reciproken Werte der Zuglängen, sie sind also

$$p_1 = \frac{1}{l_1}; \ p_2 = \frac{1}{l_2}; \ p_3 = \frac{1}{l_4}; \ p_4 = \frac{1}{l_4}$$

Die Koordinaten von P:

$$y_p = \frac{y_1 \cdot p_1 + y_2 \cdot p_2 + y_3 \cdot p_3 + y_4 \cdot p_4}{p_1 + p_2 + p_3 + p_4} = \frac{[py]}{[p]}$$

$$x_p = \frac{x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + x_3 \cdot p_3 + x_4 \cdot p_4}{p_1 + p_2 + p_3 + p_4} = \frac{[px]}{[p]}.$$

Die umständlichen Divisionen und Multiplikationen werden durch Anwendung der Reciprokentafel bzw. der Rechentafeln erleichtert

Die Richtung, für welche aus allen Zügen die Neigung bestimmt werden soll, sei PQ; die Anzahl Brechungspunkte der Züge sei  $n_1$ ,  $n_2$ ,  $n_3$ ,  $n_4$ . Damit die kleinere Zahl als die mehr bedeutende zur Geltung kommt, muß sie in den Nenner; die Gewichte sind demnach

$$p_1 = \frac{1}{n_1}; \ p_2 = \frac{1}{n_2}; \ p_3 = \frac{1}{n_4}; \ p_4 = \frac{1}{n_4}$$

Sind nun die über die einzelnen Züge berechneten Neigungen für PQ:

$$v_1, v_2, v_3, v_4, \text{ so ist}$$

$$v_p^q = \frac{p_1 \cdot v_1 + p_2 \cdot v_2 + p_3 \cdot v_3 + p_4 \cdot v_4}{p_1 + p_2 + p_3 + p_4} = \frac{[p \cdot v]}{[p]}.$$

Beispiel.

In der Fig. 203 laufen im Knotenpunkte P die vier Züge zusammen:  $aa_1a_2a_3P$ ;  $bb_1P$ ;  $cc_1c_2c_5c_4P$ ;  $dd_1d_2d_3d_4d_5P$ .

Die Brechungswinkel liegen in jedem Zuge, nach Phin gesehen, auf der linken Seite; bei drei Zügen ist



$$\begin{aligned}
 v_d &= 323^0 \ 35' \ 26'' & d_3 &= 151^0 \ 48' \ 55'' \\
 d_1 &= 205 \ 18 \ 28 & d_4 &= 163 \ 1 \ 0 \\
 d_2 &= 176 \ 1 \ 55 & d_5 &= 152 \ 35 \ 13
 \end{aligned}$$

Die über die Züge berechneten Neigungen sind der Reihe nach  $\nu_1 = 92^{\circ}20'28''; \ \nu_2 = 92^{\circ}20'21''; \ \nu_3 = 92^{\circ}21'26''; \ \nu_4 = 92^{\circ}20'57''.$ 

Das arithmetische Mittel dieser vier Neigungen ist nicht wtreffend, da die Züge verschieden viel Brechungspunkte haben, also anzunehmen ist, daß die Anhäufung der unvermeidlichen Winkelfehler dort größer ist, wo mehr Winkel gemessen sind. Da bei den ersten drei Zügen auch der Brechungswinkel in P gemessen ist, so ist dieser Punkt mitzuzählen. Der erste Zug hat also vier Punkte, sein Gewicht ist  $p_1 = \frac{1}{4}$ , der zweite Zug hat  $p_2 = \frac{1}{2}$ , der dritte  $p_3 = \frac{1}{5}$ , der vierte  $p_4 = \frac{1}{5}$  Die Neigung im vierten Zuge war zunächst für den Punkt  $d_5$  berechnet und durch Subtraktion von  $180^0$  die Neigung  $\nu_4$  gefunden.

Die maßgebende Neigung in P ist demnach:

$$v = \frac{8 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 66 \cdot \frac{1}{5} + 37 \cdot \frac{1}{5}}{\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5}} + 92^{\circ} 20' 20''$$

$$v = 92^{\circ} 20' 40''.$$

Diese Neigung ist nun zu benutzen, um nach § 62. 1. die Fehler in den Brechungswinkeln zu verbessern.

Damit bei der nun folgenden Berechnung der Koordinaten des Punktes P die Unterschiede etwas schärfer hervortreten, so soll eine Fehlerverteilung in den Winkeln nicht vorgenommen werden. Die Strecken der Züge sind in Metern:

Die Anschlußkoordinaten von  $a, b, c_1$  und d sind

$$y_a = 43\,978,74$$
  $y_b = 44\,276,21$   $y_{c1} = 44\,776,16$   $x_a = 21\,167,19$   $x_b = 21\,591,03$   $x_{c1} = 21\,817,18$   $y_a = 44\,822,03$   $x_d = 20\,906,76$ 

ı die Berechnung aus dem kürzeren Zuge das richtigere Resultat giebt, so sind als Gewichte die reciproken Werte der Zuglängen zuführen; die Gewichte sind also

$$p_1 = \frac{1}{547,43}; \quad p_2 = \frac{1}{280,95}; \quad p_3 = \frac{1}{599,58}; \quad p_4 = \frac{1}{667,30}.$$

Zur Berechnung dieser Werte bedient man sich der Reciprokenel, nachdem man die Zahlen auf Einer abgerundet hat. Nach Tafel in dem mehrfach genannten Werke von F. G. Gaufs ist:

= 0,00183; 
$$\frac{1}{281}$$
 = 0,00356;  $\frac{1}{600}$  = 0,00167;  $\frac{1}{667}$  = 0,00150.

diese fünfstelligen Dezimalzahlen in jedem Gliede des Zählers 1 Nenners vorkommen, so wird man durch Multiplikation mit 0000 eine Kürzung vornehmen.

Die zugweise berechneten Koordinaten von P sind:

$$= 44415,44 \ y_2 = 44415,80 \ y_3 = 44415,85 \ y_4 = 44415,90$$

= 21349,88 
$$x_3$$
 = 21350,19  $x_3$  = 21350,19  $x_4$  = 21350,00

Die endgiltigen Koordinaten von P sind:

$$\begin{split} y_p &= \frac{183 \cdot 0.44 + 356 \cdot 0.80 + 167 \cdot 0.85 + 150 \cdot 0.90}{183 + 356 + 167 + 150} + 44415 \\ &= 44415.75 \\ x_p &= \frac{183 \cdot 0.88 + 356 \cdot 1.19 + 167 \cdot 1.19 + 150 \cdot 1.00}{183 + 356 + 167 + 150} + 21349 \\ &= 21350.09 \,. \end{split}$$

Nach diesen Berechnungen läßt sich der polygonometrische notenpunkt als Punkt höheren Ranges behandeln und zum Anhluß von Meßzügen benutzen. Man wird dieses thun, wenn es i ungünstigen Terrainverhältnissen, namentlich in Waldungen, an igonometrischen Punkten erster bis vierter Ordnung und an trinometrischen Beipunkten mangelt.

Auf der Polygonnetzkarte wird der Knotenpunkt mit zwei reisen umgeben.

## 64. Winkelverbesserung in zusammenhängenden Figuren.

Setzt man bei der Winkelmessung ein gutes Instrument, gleiche regfalt, gleich lange Schenkel, gleich beschaffene Ziele und gleiche eleuchtungs- und Luftverhältnisse voraus, so wird jeder unter

dieser Voraussetzung gemessene Winkel mit demselben unvermeidlichen Fehler behaftet sein, ob er groß oder klein ist. Fehlerquellen in der Einstellung des Fernrohrs, im Ablesen des Nonius, in der Kreisteilung, in der Centrierung, in der Beschaffenheit der Unterlage, in der Wirkung von Wind und Sonne sind bei der Messung von großen und kleinen Winkeln dieselben. Es muß deshalb der in einer Anzahl von Winkeln steckende Fehler gleichmässig auf alle verteilt werden.

Um mathematisch die Richtigkeit des letzten Satzes darzuthun, mögen die gemessenen Winkel  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  eines Dreiecks mit den Fehlern x, y, z behaftet sein, so dass

$$180^{0} - (\alpha + \beta + \gamma) = \mu = x + y + z$$

und µ der Gesamtfehler ist. Die Messung ist am genauesten, wenn  $\mu = 0$  ist, was selten vorkommen wird; sie nähert sich der Wahrheit um so mehr, je kleiner  $\mu$  ist. Beides kann eintreten, wenn sich die Fehler x, y, z ganz oder fast ganz fortheben, da die Fehler sowohl positiv als negativ sein können und als unvermeidliche Fehler nur klein sind. Nun könnte aber doch ein einziger größerer Fehler in der einen Richtung das Resultat zu sehr beeinflussen; ein einziger negativer Fehler könnte mehrere positive Fehler aufheben. Man darf die betreffende Messung nicht verwerfen, da sie mit gleicher Sorgfalt wie die übrigen ausgeführt Deshalb verschafft man sich lauter positive Fehlergrößen, indem man die Quadrate der Fehler bildet. Wird die Summe dieser Quadrate möglichst klein, so werden wir uns dem wahrscheinlichsten Werte der gesuchten Größe am meisten nähern.

In unserm Falle werden wir also jetzt der Winkelsumme 180° nicht dadurch am nächsten kommen, daß (x + y + z) ein Minimum wird, sondern dadurch, dass wir

$$x^2 + y^2 + z^2 = Min.$$

Dies geschieht nach den Regeln der Differentialwerden lassen. rechnung, wenn der erste Differentialquotient Null wird. wir den Wert  $z = \mu - x - y$  ein, so

$$x^2 + y^2 + (\mu - x - y)^2 = Min.$$

Die ersten Quotienten nach x und y liefern die Gleichungen

$$2x + y = \mu$$
$$x + 2y = \mu,$$

 $x+2y=\mu,$  woraus sich die Verbesserungen  $x=\frac{\mu}{3},\ y=\frac{\mu}{3},\ \text{also auch } s=\frac{\mu}{3}$ ergeben.

Durch folgende Betrachtung kommt man zu dem gleichen Ergebnis. Nimmt man als bewiesen an, daß die Winkelsumme im ebenen Dreieck  $180^{\circ}$  ist, so kann man  $\alpha$  auf zwei verschiedene Weisen finden. Durch unmittelbare Messung hat man  $A_1$  gefunden und mittelbar hat man  $A_2$  aus den gemessenen  $\beta$  und  $\gamma$  berechnet. Man hat also

$$A_1 = \alpha$$

$$A_2 = 180^0 - \beta - \gamma.$$

Da der Winkel  $A_1$  aus einer einzigen Messung gewonnen ist, so legen wir ihm das Gewicht  $p_1=1$  bei, während  $A_2$  als das Resultat zweier Messungen einem zweifachen Fehler ausgesetzt war und daher nur das Gewicht  $p_2=\frac{1}{2}$  hat. Der wahrscheinlichste Wert ist also

$$A = \frac{\alpha \cdot 1 + (180^{\circ} - \beta - \gamma) \cdot \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{\alpha}}.$$

Ist nun der Fehler  $180^0 - (\alpha + \beta + \gamma) = \mu$ , so ist  $180^0 - \beta - \gamma = \mu + \alpha$ 

$$A = \frac{\alpha \cdot 1 + (\mu + \alpha) \cdot \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{3\alpha + \mu}{3} = \alpha + \frac{\mu}{3}.$$

und

er:

t,

sen

Coa-

ir.

Dasselbe gilt von B und C; es ist

$$A = \alpha + \frac{\mu}{3}, B = \beta + \frac{\mu}{3}, C = \gamma + \frac{\mu}{3}$$
$$A + B + C = \alpha + \beta + \gamma + \mu$$

d. h. der Fehler  $\mu$  wird auf die Winkel gleichmäßig verteilt.

Nach dieser Regel wird immer verfahren, so lange das Vieleck für sich besteht und sonst keine Bedingungen nebenher zu er-

füllen sind. Die Ausgleichung in den Winkeln wird etwas anders, wenn je zwei Dreiecke mit einer Seite aneinander stoßen, wenn die beiden Dreiecke also das Stück einer Dreieckskette bilden. Die gemeinsame Seite ist die eine Diagonale des Vierecks, und die Summe der beiden Winkel  $\gamma_1 + \beta_2$ 

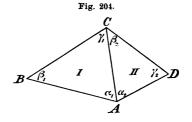

an dem einen Ende der Diagonale soll aus einer Messung höherer Ordnung stammen und daher gegeben sein (Fig. 204).

Die Winkel sind sämtlich gemessen und BCD ist gegeben.

I: 
$$\alpha_1 = 75^{\circ} 12' 56''$$
  $\alpha_2 = 70^{\circ} 16' 30''$ 
 $\beta_1 = 55 \ 26 \ 30$   $\beta_2 = 60 \ 22 \ 56$ 
 $\gamma_1 = 49 \ 20$   $\gamma_2 = 49 \ 19 \ 44$ 
 $f_1 = \begin{array}{c} +34'' & f_2 = \\ \end{array} \begin{array}{c} +50'' \\ \end{array}$ 
Soll  $BCD = 109^{\circ} 43' 26''$ 
 $\begin{array}{c} \gamma_1 + \beta_2 = 109 \ 42 \ 56 \\ \hline f_2 = \end{array} \begin{array}{c} +30'' \end{array}$ 

Durch die gleiche Verteilung von 34" im ersten und 50" im zweiten Dreieck würde der Fehler im Winkel BCD nicht gehoben, weshalb folgende Rechnung nötig ist.

Es sei x die Verbesserung für je einen Winkel in I, y sei diejenige in II und  $\sigma$  sei diejenige für einen Winkel in C, so dass  $y_1$  und  $\beta_2$  außer um x und y zusammen noch um 2  $\sigma$  geändert werden.

Die Summe der Verbesserungen muß der Größe des Fehlers gleich sein; also

$$3x + \sigma = f_1$$
$$3y + \sigma = f_2$$
$$x + y + 2\sigma = f_2.$$

Setzt man die Werte  $x = \frac{1}{3}(f_1 - \sigma)$  und  $y = \frac{1}{3}(f_2 - \sigma)$  in die dritte Gleichung ein, so wird

$$4 \sigma = 3 f_{\bullet} - (f_{1} + f_{2})$$
$$\sigma = \frac{3 f_{\bullet} - (f_{1} + f_{2})}{2 \cdot 2}.$$

Das hieraus berechnete  $\sigma$  wird in x und y eingesetzt, woraus  $x=10.8'',\ y=16.2'',\ \sigma=1.5''$  ergiebt. sich x = 10.8'', y = 16.2'',  $\sigma = 1.5''$  ergiebt.

In Fig. 205 sind außer den Winkeln die Seiten a und b ge-

In Fig. 205 sind außer den Winkeln die Seiten 
$$a$$
 und  $b$  gegeben.

I:  $\alpha_1 = 75^0 \ 12' \ 50''$ 
II:  $\alpha_2 = 54^0 \ 41' \ 10''$ 
III:  $\alpha_3 = 80^0 \ 54' \ 55''$ 
 $\beta_1 = 49 \ 21 \ 40$ 
 $\beta_2 = 67 \ 25 \ 15$ 
 $\beta_3 = 56 \ 23 \ 15$ 
 $\gamma_1 = 55 \ 26 \ 20$ 
 $\gamma_2 = 57 \ 53$ 
 $\gamma_3 = 42 \ 41 \ 20$ 
 $f_1 = -50''$ 
 $f_2 = +35''$ 
Aus den Koordinaten ist

Es mögen x, y, z die Bedeutung der vorigen Aufgabe haben, und  $\sigma_2$  die halben Verbesserungen von BCD und CDE sein, sind die Gleichungen zu lösen:

$$3x + \sigma_1 = f_1$$
  

$$3y + \sigma_1 + \sigma_2 = f_2 \quad x + y + 2\sigma_1 = f_4$$
  

$$3z + \sigma_2 = f_3 \quad y + z + 2\sigma_2 = f_5$$

Die Substitution von x, y, z in die beiden letzten Gleichungen bt:

$$4\sigma_{1} - \sigma_{2} = 3f_{4} - f_{1} - f_{2}$$

$$-\sigma_{1} + 4\sigma_{2} = 3f_{5} - f_{2} - f_{3}$$

$$= -11,09; y = 11,05; z = 3,81; \sigma_{1} = -16,73; \sigma_{2} = 18,57.$$

Da nun außerdem a und b gegeben sind, so muß, nach

rbesserung aller Winkel, f dem Wege der Rechng nachgesehen werden, C und D so liegen, daßs r lose Schenkel von  $\beta_3$  rch den Endpunkt von b ht. Von a ausgehend muß er c und d die Strecke b rauskommen. Dies ist der all, wenn durch Verbindung r Sinussätze die Gleichung

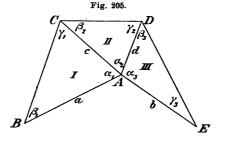

$$\frac{a}{c} \cdot \frac{c}{d} \cdot \frac{d}{b} = \frac{\sin \gamma_1}{\sin \beta_1} \cdot \frac{\sin \gamma_2}{\sin \beta_2} \cdot \frac{\sin \gamma_3}{\sin \beta_3}$$

$$a \cdot \sin \beta_1 \cdot \sin \beta_2 \cdot \sin \beta_3 = b \cdot \sin \gamma_1 \cdot \sin \gamma_2 \cdot \sin \gamma_3$$

steht. Durch Logarithmen führen wir die Produkte auf Summen rück. Wenn diese nicht gleich sind, so wird der Unterschied ks und rechts verteilt, wie es bei der Aufgabe der drei unzunglichen Punkte geschah und in den folgenden Aufgaben gelehen wird. Die Logarithmen von a und b sind der Verbesserung iht unterworfen.

Sind C und D nicht Punkte höherer Ordnung, wohl aber, A und E, so ist für die  $\alpha$  eine Bedingung zu erfüllen, um C ud D vermittelst der Dreiecke einzuschalten.

In Fig. 206 sind alle Winkel mit Ausnahme von  $\beta$  und  $\gamma$  gemessen. Es kommt hier als besondere Bedingung hinzu, daß die Summe der Winkel  $\alpha$  um A herum  $360^{\circ}$  betragen muß. Die Abgleichung auf diesen Wert nennt man den Horizontal-  $ode_{\Upsilon}$  Horizontabschluß.

 $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5 = 360^{\circ} \, 0' \, 60''; f_{\bullet} = -60'' -$ 

Ist  $\sigma$  die Verbesserung für je einen Winkel  $\alpha$ , so laute  $\blacksquare$  die Bedingungsgleichungen:

$$3x + \sigma = f_1$$

$$3y + \sigma = f_2$$

$$3v + \sigma = f_5$$

$$3z + \sigma = f_3$$

$$x + y + z + 5\sigma = f_6$$

Setzt man aus den ersten Gleichungen die Werte von  $x_{\tau}$  y in die letzte Gleichung, so ist

$$\begin{array}{c} 10\,\sigma = 3\,f_{s} - (f_{1} + f_{2} + f_{3} + f_{4} + f_{5}) \\ \sigma = \frac{3\,f_{s} - (f_{1} + f_{2} + \cdots)}{2 \cdot 5}, \text{ allgemein } \sigma = \frac{3\,f_{s} - [f_{n}]}{2 \cdot n}, \end{array}$$

wo  $[f_n] = f_1 + f_2 + \cdots + f_n$  ist. Hieraus findet man  $x, y_n$  durch Substitution. Für unser Beispiel ist in Sek.

$$\sigma = \frac{-180 - (-24)}{10} = -15,6$$

$$x = 13,53; y = -8,47; z = 11,87; u = 15,87; v = -1.4,80.$$

Die verbesserten Winkel sind abgerundet:

Bau

Sowohl der Horizontalabschluss, als auch die Winkelsummen Dreiecke sind jetzt theoretisch in Ordnung. Es fragt sich

r noch, ob das Fünftrotzdem zum Schluss men wird, wenn man B aus rechtsum die ecke berechnet. Man ite ja unbeschadet der en Gleichungen die  $\beta$   $\gamma$  mit einander verchen. Das wird nun t vorkommen, aber in 3 und  $\gamma$  können gegenge Fehler stecken; was  $\beta$  zu groß sind, um  $\beta$ 

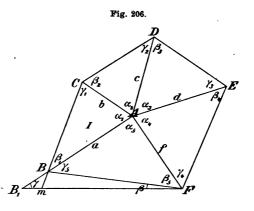

lein sein. Im Punkte F angelangt braucht man nicht nach B elangen, sondern nach  $B_1$ , ohne daß an der Winkelsumme im eck BAF etwas geändert wird, da an Stelle von  $\gamma_5$  der gleiche kel  $\gamma + \beta$  tritt.

Um daraufhin das Fünfeck zu prüfen, nehmen wir an, daß = a gegeben ist, es sei a = 1, und berechnen der Reihe CA, DA, EA und von FA schließlich wieder BA. Erin wir nicht genau wieder a = 1, so entsteht das fehlerzeigende eck  $BmB_1$  und das Vieleck schließt nicht. Die Ursache kann in den bestimmenden Größen  $\beta$  und  $\gamma$  liegen, welche wir h Rechnung prüfen wollen. Die gleichzeitige Anwendung der ssätze liefert

$$\begin{array}{l} \frac{a}{b} \cdot \frac{b}{c} \cdot \frac{c}{d} \cdot \frac{d}{f} \cdot \frac{f}{a} = \frac{\sin \gamma_1}{\sin \beta_1} \cdot \frac{\sin \gamma_2}{\sin \beta_2} \cdot \frac{\sin \gamma_5}{\sin \beta_5} \cdot \frac{\sin \gamma_4}{\sin \beta_4} \cdot \frac{\sin \gamma_5}{\sin \beta_5} \cdot \\ \sin \beta_1 \cdot \sin \beta_2 \cdot \sin \beta_3 \cdot \dots = \sin \gamma_1 \cdot \sin \gamma_2 \cdot \sin \gamma_3 \cdot \dots \end{array}$$

Sind die Summen der Logarithmen links und rechts nicht h, so ist das ein Beweis dafür, daß das Fünfeck nicht schließt die  $\beta$  und  $\gamma$  geändert werden müssen. Da die Winkelsummen s jeden Dreiecks ausgeglichen sind und an den  $\alpha$  nicht mehr Ihrt werden darf, so muß das, was ich von  $\beta_i$  abziehe, zu  $\gamma_i$  ugefügt werden und umgekehrt. Das Maß der Änderung finde durch die Summe der Logarithmen links und rechts.

Die Summe links ist 9.445 20 34 — 10

", rechts ", 9.4450763—10

der Unterschied beider:  $\varphi = 1271$ .

Diese 1271 sind so zu verteilen, dass die Summen gleic —h werden, wodurch dann auch der obigen Produktengleichung genügent wird. Die Logarithmen der  $\sin \beta$  sind zu kürzen, die der  $\sin \gamma$  z vergrößern; dadurch werden die zugehörigen Winkel kleiner bezwert. größer. Da das Mass des Abzugs bzw. des Zuschlags das gleichen sein muss, so muss für 1 Sek. im Winkel die entsprechende Diff renz im Logarithmus eintreten. Die ganze Differenz 1271 mu also nach der Gesellschaftsrechnung verteilt werden und zwar ir am Verhältnis der Sekundendifferenz der Logarithmentafel.

Der Reihe nach sind die Differenzen für 1" aus der Tafel

links: 
$$d = 15, 27, 1, 14, 24$$
  
rechts:  $d = 15, 21, 24, 9, 17.$ 

Die Summe aller Differenzen ist [d] = 81 + 86 = 16. Diesen 167 in den Logarithmen entspricht 1" in den Winkellen; so oft 167 in 1271 enthalten sind, hat man 1" im Winkel. Der Grundteil ist also

$$\frac{\Phi}{iJ} = \frac{1271}{167} = 7.6$$
 oder = 7.6".

Die Bennenung von 7.6 nach Sekunden erklärt sich so: v mindert man log sin & um 1.24, so wird & um 1" kleiner: v -ermindert man den Logarithmus um 7.6.24, so wird der Win Isel um 7.6" kleiner; der um 7.6 · 17 vermehrte logsin 7, gehört dem um 7.6" größern Winkel.

Zur Probe ist

$$4452034 - 7.6 \cdot 81 = 4450763 + 7.6 \cdot 86.$$

Die richtigen Winkel sind nun in gannen Sekunden

Wender man ffinfstellige Logarithmen an und notiert die gehörige Differens für 1 Mirrie, so erhält man 🦣 in Minuta deren Desimalteile man in Sekunden verwandelt.

ĒM

Ferner ist zu beachten, dass die Priferenzen der legin بتنته sweiten duadranten negatit sind, dals also en leggin 100° FT. Different i = 2, we look in 150° the Different d = -22Tor I gehört. De l'afferenzen werden wie algebraische Zahlen

handelt. Die Summe der Logarithmen, in welcher log sin 150° steckt, sei die größere; es muß log sin 30° nicht kleiner, sondern größer gemacht werden, damit der Hauptwinkel 150° kleiner wird.

Die Anwendung der dekadischen Ergänzungen in Anw. IX. S. 228 ist naheliegend, leicht verständlich und der Übersichtlichkeit wegen angebracht, um sofort die Differenz 1271 durch Addition zu erhalten.

Nach den Verbesserungen der Winkel wird auch der Forderung genügt, dass die Summe der Winkel im Fünfeck 540° ist.

In der Fig. 207 tritt die zweite Diagonale hinzu, und dadurch wird die Dreieckskette zu einem Dreiecksnetz, wie schon in den zwei letzten Aufgaben durch Anwendung der Sinusoder Seitengleichung die Kette zu einem Netze gemacht wurde. In dem folgenden Beispiele sei A der Centralpunkt, auf welchen die Berechnung zurückgeführt werden soll, um zu sehen, ob noch eine Ausgleichung in den Winkeln notwendig ist.

Die Winkel seien je auf 180° abgestimmt:

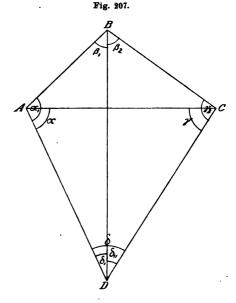

$$\alpha_1 = 113^{\circ} 15' 4'' \quad \beta_2 = 70^{\circ} 30' 21'' \quad \alpha = 75^{\circ} 38' 57''$$
 $\beta_1 = 46 41 59 \quad \gamma_2 = 77 58 23 \quad \beta = 52 46 50$ 
 $\gamma_1 = 20 \quad 2 \quad 57 \quad \delta_2 = 31 \quad 31 \quad 16 \quad \delta = 51 \quad 34 \quad 13$ 

Die Verbindung der Sinussätze giebt uns die Seitengleichung

$$\frac{\sin \beta_1}{\sin \alpha_1} \cdot \frac{\sin \gamma_2}{\sin \beta_2} \cdot \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma} = \frac{AD}{BD} \cdot \frac{BD}{CD} \cdot \frac{CD}{AD} = 1$$

$$\sin \beta_1 \cdot \sin \gamma_2 \cdot \sin \alpha = \sin \alpha_1 \cdot \sin \beta_2 \cdot \sin \gamma.$$

Die Ausrechnung ist mit fünfstelligen Logarithmen bewirkt; die Differenz für 1' und die Verbesserung für die letzte Dezimalstelle ist hinzugefügt.

$$\begin{array}{c} d \quad \text{Verb.} \\ \log \sin \, 46^0 \, 41' \, 59'' = 9.86 \, 200 \, + 12 \, + 4 \\ 77 \, 58 \, 23 \, = 9.99 \, 036 \, + \, 3 \, + 1 \\ 75 \, 38 \, 57 \, = 9.98 \, 623 \, + \, 3 \, + 1 \\ \hline 9.83 \, 859 \, + 18 \, + 6 \\ \log \sin 113^0 \, 15' \, 4'' = 9.96 \, 322 \, - \, 6 \, + 2 \\ 70 \, 30 \, 21 \, = 9.97 \, 436 \, + \, 4 \, - 1 \\ 52 \, 46 \, 50 \, = 9.90 \, 109 \, + 10 \, - 3 \\ \hline 9.83 \, 867 \, + \, 8 \, - 2 \\ \varphi = 8 \\ \begin{bmatrix} q \\ d \end{bmatrix} = \frac{8}{26} = 0,308 = 0' \, 18''. \end{array}$$

Der Unterschied in den Summen der Logarithmen ist 8, in den Verbesserungen ebenfalls 6 — (— 2) = 8; letztere sind durch Multiplikation 0,308 mit den Differenzen erhalten. Die Winkel  $\beta_1$ ,  $\gamma_2$ ,  $\alpha$  sind um 18" zu vergrößern,  $\alpha_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma$  um ebenso viel zu verkleinern.

Nachdem so die Winkel verbessert sind, wird auch die Seitengleichung

$$\frac{\sin{(\gamma_2 - \gamma)}}{\sin{(\beta_1 + \beta_2)}} \cdot \frac{\sin{\delta}}{\sin{\gamma}} \cdot \frac{\sin{\beta_1}}{\sin{\delta_1}} = \frac{AB}{AC} \cdot \frac{AC}{AD} \cdot \frac{AD}{AB} = 1$$

bestehen. Die Summen der Logarithmen sind beiderseits 9.38522; damit wird also die Ausgangsseite der Schlusseite gleich.

## § 65. Einfluss der Winkelfehler auf die Seiten eines Dreiecks.

Bei der im nächsten § zu besprechenden Triangulation wird es sich darum handeln, die an einer Dreiecksseite liegenden Winkel durch Messung und aus der gegebenen Seite und den gemessenen Winkeln die übrigen Seiten durch Rechnung zu finden. Die Seite sei mit genügender Genauigkeit gemessen, so daß ihre Maßzahl als vollkommen richtig betrachtet wird. Die Winkel dagegen sind wegen nicht zu berechnender Luft- und Lichtverhältnisse und wegen der Unvollkommenheit des Auges und Instrumentes mit unvermeidlichen Fehlern behaftet. Die Fehler müssen als möglichst klein angenommen werden und können positiv und negativ sein, d. h. die

durch Beobachtung gefundenen Größen können kleiner und größer als ihre wahren Werte sein.

Sind die gemessenen Größen nicht fehlerfrei, so sind es auch die daraus berechneten nicht. Für die zu messenden Größen giebt es eine vorgeschriebene Fehlergrenze, und es fragt sich nun: wenn sich die gemessenen Größen in dieser Grenze bewegen, in welchen Fehlergrenzen bewegen sich die aus ersteren berechneten Größen? wie muß ich die zu messenden Winkel wählen, damit die ihnen anhaftenden Fehler einen möglichst geringen Einfluß auf die berechneten Seiten ausüben?

Auf Grund der Voraussetzung, das die Fehler sehr klein sind, kann man die Produkte derselben gleich Null setzen; für den sinus eines sehr kleinen Winkels kann man beim Halbmesser Eins das Bogenmas und für den cosinus den Wert Eins nehmen.

Aus drei Stücken eines Dreiecks, unter denen eine Seite ist, lassen sich die drei andern berechnen. Durch Projektion von a und b auf c und Addition, sowie durch den Sinussatz erhält man

$$c = a \cdot \cos \beta + b \cdot \cos \alpha$$

1) . . . 
$$a \cdot \sin \beta = b \cdot \sin \alpha$$
  
 $\alpha + \beta + \gamma = 180^{\circ}$ .

Es sind die durch Messung oder Rechnung gefundenen Werte  $a, b, c, \alpha, \beta, \gamma$ ; die wahren Werte sind  $a + x, b + y, c + z, \alpha + u, \beta + v, \gamma + w$ ; es soll untersucht werden, welche Beziehungen zwischen den gegebenen Größen und ihren Fehlern bestehen. Zu dem Zwecke setzt man die wahren Werte in die Gleichungen 1) und erhält unter Berücksichtigung von  $\sin u = \operatorname{arc} u$  und  $\cos u = 1$ , sowie  $x \cdot \operatorname{arc} v = 0$  u. s. w.:

$$s = x \cdot \cos \beta + y \cdot \cos \alpha - a \cdot \sin \beta \cdot \operatorname{arc} v - b \cdot \sin \alpha \cdot \operatorname{arc} u$$

2) 
$$x \cdot \sin \beta + a \cdot \cos \beta \cdot \operatorname{arc} v = y \cdot \sin \alpha + b \cdot \cos \alpha \cdot \operatorname{arc} u$$
  
 $u + v + w = 0$ .

Durch Messung seien ermittelt: c,  $\alpha$ ,  $\beta$ ; durch Rechnung gefunden: a, b,  $\gamma$ ; die ersteren Größen enthalten die Fehler z, u, v; wie groß sind die Fehler x, y, w?

在西部市 田里 医阿斯因

$$x \cdot \cos \beta + y \cdot \cos \alpha = z + a \cdot \sin \beta \cdot \arcsin v + b \cdot \sin \alpha \cdot \arcsin u$$
  
$$x \cdot \sin \beta - y \cdot \sin \alpha = -a \cdot \cos \beta \cdot \arcsin v + b \cdot \cos \alpha \cdot \arcsin u.$$

Durch Multiplikation der ersten Gleichung mit  $\sin \alpha$ , zweiten mit  $\cos \alpha$  und Addition erhält man

$$x \cdot \sin(\alpha + \beta) = z \cdot \sin\alpha - a \cdot \cos(\alpha + \beta) \cdot \arctan + b \cdot \arctan$$

$$x = z \cdot \frac{\sin\alpha}{\sin(\alpha + \beta)} - a \cdot \arctan \cdot \frac{\cos(\alpha + \beta)}{\sin(\alpha + \beta)} + \frac{b \cdot \arctan}{\sin(\alpha + \beta)}$$

$$y = z \cdot \frac{\sin\beta}{\sin(\alpha + \beta)} - b \cdot \arctan \cdot \frac{\cos(\alpha + \beta)}{\sin(\alpha + \beta)} + \frac{a \cdot \arctan \cdot \cot \alpha}{\sin(\alpha + \beta)}$$

$$Da \quad \alpha + \beta = 180^{0} - \gamma \text{ ist, so}$$

$$x = z \cdot \frac{\sin\alpha}{\sin\gamma} + a \cdot \arctan \cdot \frac{\cos\gamma}{\sin\gamma} + \frac{b \cdot \arctan\alpha}{\sin\gamma}$$

$$y = z \cdot \frac{\sin\beta}{\sin\gamma} + b \cdot \arctan\alpha \cdot \frac{\cos\gamma}{\sin\gamma} + \frac{a \cdot \arctan\alpha}{\sin\gamma}$$

$$x = z \cdot \frac{\sin\alpha}{\sin\gamma} = \frac{a}{c} \text{ und } \frac{\sin\beta}{\sin\gamma} = \frac{b}{c}, \text{ deshalb}$$

$$x = \frac{z \cdot a}{c} + a \cdot \arctan\alpha \cdot \cot\gamma + \frac{b \cdot \arctan\alpha}{\sin\gamma}$$

$$y = \frac{z \cdot b}{c} + b \cdot \arctan\alpha \cdot \cot\gamma + \frac{a \cdot \arcsin\alpha}{\sin\gamma}$$

$$y = \frac{z \cdot b}{c} + b \cdot \arctan\alpha \cdot \cot\gamma + \frac{a \cdot \arcsin\alpha}{\sin\gamma}$$

Das Verhältnis der Fehler zu den angehörigen Größen ist

4) . . . 
$$\frac{x}{a} = \frac{z}{c} + \operatorname{arc} v \cdot \operatorname{ctg} \gamma + \frac{b}{a \cdot \sin \gamma} \cdot \operatorname{arc} u$$

$$\frac{y}{b} = \frac{z}{c} + \operatorname{arc} u \cdot \operatorname{ctg} \gamma + \frac{a}{b \cdot \sin \gamma} \cdot \operatorname{arc} v$$

$$w = -u - v.$$

Die größten Werte für die Fehler links treten auf, wenn die Fehler u, v, z so beschaffen sind, daß alle Glieder rechts positiv werden.

Wichtiger ist es für uns, nachzusehen, ob die Größe der gemessenen Winkel  $\alpha$  und  $\beta$  von Einfluß auf die Fehler ist.

Angenommen, es sei  $\alpha + \beta$  nahe =  $180^{\circ}$  oder nahe = 0, so ist  $\gamma$  nahe = 0 oder  $180^{\circ}$ , also in beiden Fällen  $\sin \gamma$  sehr klein und  $\cot g \gamma$  sehr groß; deshalb werden  $\frac{x}{a}$  und  $\frac{y}{b}$  sehr groß werden, auch wenn u und v klein sind, etwa Hundertel-Sekunden betragen. Den Dreieckspunkt C wird man also nie so wählen, daß dieser Fall eintritt.

Ist  $\alpha + \beta = 90^{\circ}$ , so ist  $\gamma = 90^{\circ}$ ,  $\sin \gamma = 1$  und  $\operatorname{ctg} \gamma = 0$ ; bei kleinem  $\frac{z}{c}$  wird also auch  $\frac{x}{c}$  und  $\frac{y}{b}$  klein werden.

Welcher von beiden Fehlern

$$\frac{x}{a} = \frac{z}{c} + \frac{b}{a} \cdot \operatorname{arc} u \quad \text{und} \quad \frac{y}{b} = \frac{z}{c} + \frac{a}{b} \cdot \operatorname{arc} v$$

der größere sein wird, hängt von den Seiten a und b ab, sobald, was meist zutrifft, die Messungen der Winkel  $\alpha$  und  $\beta$  gleiches Gewicht haben. Es wird dann arc  $u = \operatorname{arc} v$  und für b > a wird  $\frac{x}{a} > \frac{y}{b}$  und umgekehrt.

Der günstigste Fall ist demnach derjenige, in welchem b = ad. h.  $\alpha = \beta = 45^{\circ}$  ist. Die Fehler in den berechneten Seiten a und b sind einander gleich und hängen lediglich ab von der Gena uigkeit, mit welcher die Grundlinie c gemessen ist. Die Winkelmessung lässt heutzutage an Genauigkeit kaum zu wünschen übrig.

Denkt man die Winkel an a gemessen, so müste man bestrebt sein, die Winkel  $\beta + \gamma = 90^{\circ}$  oder  $\alpha = 90^{\circ}$  zu machen; und von der Seite b aus hätte man den Winkel  $\beta = 90^{\circ}$  zu machen. Alle drei Winkel können nun auch nicht annähernd  $^9\mathbf{O^o}$  werden, und da je zwei Winkel in der Nähe von  $45^\circ$ , der dritte in der Nähe von 90° sich halten sollen, so liegt als Mittel-Weg nahe, jedem Winkel thunlichst die Größe 60° zu geben, d. h. das Dreieck möglichst gleichseitig zu gestalten.

Aus dem Gesagten ergiebt sich folgendes Verhalten bei der Anlage von Dreiecksnetzen.

Will man von größeren Dreiecken auf kleinere übergehen, so betrachte man die Ausgangsseite c als Hypotenuse und schließe rechtwinklige gleichschenklige Dreiecke an. Soll dagegen von einer kleinen Grundlinie der Übergang auf größere Dreiecke erfolgen, so hat man die anschließenden Seiten möglichst gleich lang und nur wenig länger als die Grundlinie zu nehmen; der Übergang muß allmählich stattfinden.

Ist in den obigen Untersuchungen die eine oder andere der gegebenen Größen aus einer Messung höherer Ordnung hergeleitet, so gilt das, was bereits bei den Polygonzügen angewandt ist. Es sind diese Größen als durchaus richtig zu betrachten und ihr Fehler = 0 zu setzen.

Der Einfluss der unvermeidlichen Beobachtungsfehler auf die Dreiecksberechnung beim Rückwärts- (c, α, γ) und Seitwärtseinschneiden  $(a, b, \gamma)$  wird in ganz ähnlicher Weise wie oben beim Vorwärtseinschneiden ermittelt.

## § 66. Die Triangulation.

Von jeher bestand der Wunsch, die Gestalt und Größe der Erde kennen zu lernen. Sobald man durch Beobachtung oder durch philosophische Betrachtung dahin gekommen war, der Erde die Kugelform zu geben, wurde die Beantwortung der Frage nach der Größe wesentlich erleichtert. Man brauchte jetzt nur einen größten Kreis zu kennen, um daraus die Oberfläche und den Inhalt zu berechnen.

Die Arbeiten einer Erdmessung beziehen sich demnach auf die Festlegung eines größten Kreises, und da dieser nicht ganz gemessen werden kann, auf die Bestimmung der Größse des betreffenden Teils nach Gradmaß und endlich auf die Bestimmung der Länge desselben nach Metern.

Der erste, welcher nach diesen Gesichtspunkten eine robe Erdmessung, eine sog. Gradmessung ausführte, war Eratosthenes 200 v. Chr. Derselbe hatte gehört, daß zur Zeit des Sommersolstitiums mittags der ganze Boden eines Brunnens in Syene (Assuan) von der Sonne beschienen wurde, die Lichtstrahlen also in der Richtung des Lotes einfielen. Unter der Annahme, daß die nördlich gelegene Stadt Alexandria auf dem gleichen Meridian lag, bestimmte er für diesen Tag vermittelst eines Geomon die Sonnenhöhe. Er beobachtete 7,2° und erhielt dadurch die Größe des Bogens zwischen den beiden Städten oder, wie wir früher gesehen haben, den Breitenunterschied. Die Länge dieses Bogens setzte er nach den Angaben der Karawanenführer oder der damaligen Landesvermessung zu 5000 Stadien an und berechnete den Erdumfang.

Nach unserer heutigen Kenntnis von der Länge einer Stadie war der Meridian des Eratosthenes um ein Sechstel der wirklichen Länge zu groß. Der Grund des fehlerhaften Ergebnisses liegt in der falschen Zahl für die Entfernung der beiden Städte, ferner in der irrigen Annahme, daß Syene unter dem Wendekreise und mit Alexandria auf demselben Meridian liegt, endlich in der mangelhaften Bestimmung der Sonnenhöhe. Aber immerhin beruhte diese Messung auf der richtigen Grundlage, deren Erkenntnis für die damalige Zeit bewunderungswürdig ist.

In den spätern Jahrhunderten wurden nach denselben Grundsätzen noch verschiedene mehr oder minder genaue Erdmessungen vorgenommen; inzwischen jedoch verschwand im Abendlande sogar die richtige Vorstellung von der Gestalt der Erde und kam erst h Kopernikus wieder allgemein zur Geltung. Im Jahre 1617 den die Resultate der ersten wissenschaftlich durchgeführten Imessung in Europa von Willibrord Snellius unter dem nen Eratosthenes Batavus veröffentlicht. Und mit diesem Zeitkte tritt die Geodäsie in die Reihe der Wissenschaften selbdig ein.

Die Apparate, mit denen Snellius arbeitete, waren noch mangel. Zum Messen der Horizontalwinkel und zur astronomischen timmung der Größe seines Meridianbogens mußte er sich eines dranten mit Dioptern bedienen, da das bereits erfundene Fernroch nicht zum Zielfernrohr eingerichtet war. Die Messung Basis hatte unter vielerlei Mängeln des Werkzeugs und unter Unkenntnis der Gesetze über die Einwirkung der Temperatur leiden. Logarithmentafeln standen Snellius noch nicht zu Gee. Er war sich der Ungenauigkeit seiner Messung wohl best und beschloß die Wiederholung, während welcher er 1626 b.

Durch Verbesserung der Instrumente, Kenntnis der physikahen Gesetze über Wärmeeinflus und Strahlenbrechung und ch neue Hilfsmittel zur Berechnung günstiger gestellt, erzielte ard 1670 mit seiner Gradmessung weit genauere Resultate. führte nach der Methode von Snellius eine Gradmessung schen Paris und Amiens aus, welche durch Cassini und lire 1683—1718 nach Norden und Süden erweitert wurde.

Die Messung von Picard ergab derartig genaue Zahlen, daßs wton an denselben sein Gravitationsgesetz prüfen und sich zur anntgabe desselben entschließen konnte. Dagegen kam durch Zahlen der erweiterten Messung ein Gelehrtenkampf zum Ausch, der an den Kampf der Lichttheorien erinnert, aber den Vorvor diesem hatte, ex actis zur Entscheidung zu gelangen.

Die letzte Gradmessung hatte durch ihre fehlerhaften Ergebe zu der Annahme einer eiförmigen Gestalt der Erde geführt, rend Huygens und Newton nach ihren theoretischen Behtungen der Erde die Gestalt einer Apfelsine gaben und in r Ansicht durch die Pendelbeobachtungen von Richer unterzt wurden.

Der langjährige Kampf wurde durch die Gradmessungen in u 1735—1744 und in Lappland 1736 entschieden und endete dem Siege Newtons. Die Messungen hatten ergeben, das die enlänge für 1° nach Norden zunimmt, die Radien der Meridianle also wachsen und die Erde an den Polen abgeplattet ist. Während bei  $\varphi = 5^{\circ}$  ein Breitengrad  $1\,105\,739^{\,\mathrm{m}}$  lang ist, has derselbe bei  $\varphi = 70^{\circ}$  eine Länge von  $1\,115\,546^{\,\mathrm{m}}$ .

Die folgende Gradmessung geschah wiederum auf dem Parisen Meridian mit einer Verlängerung bis Dünkirchen bzw. Barcelons und umfaste einen Bogen von 9° 40′. Die Leitung derselben lag in den Händen von Méchain und Delambre 1792—1799; sie hatte die Einführung der neuen Längeneinheit, des Meters, zur Veranlassung.

Seit dem Anfange des vorigen Jahrhunderts fanden Messungen von Breitengraden statt in Ostindien (Everest), Russland und Schweden (Struve), Hannover (C. F. Gauss), Ostpreußen (Bessel und Baeyer).

Eine Längengradmessung, also die Messung in der Richtung Ost-West auf einem Parallelkreise wurde von Cassini und Miraldi 1734 versucht. Von wissenschaftlichem Werte ist jedoch erst die zwischen Bordeaux und Fiume veranstaltete Messung, welche 1823 beendet wurde.

Auf Anregung des General Baeyer 1861 wird die trigonometrische Verbindung sämtlicher Sternwarten Europas und die Zusammenfassung aller bisherigen Gradmessungen angestrebt. Man hofft dadurch die Widersprüche zu heben, welche zwischen manchen astronomischen und geodätischen Ortsbestimmungen bestehen. Dieselben rühren von den sog. Lotstörungen her, welche ihren Grund in der äußern unregelmäßigen Gestaltung der Oberfläche (Gebirge) und in der verschiedenartigen innern Zusammensetzung der Erde haben (Gesteinsmassen, Höhlungen). Hierbei tritt dann die Geodäsie wiederum in Berührung mit der Geologie und Physik, welch letztere die Lotabweichungen durch Schwerebestimmung vermittelst des Pendels zu prüfen hat.

Bei den genannten großen Messungen ist stets die Erdkrümmung zu berücksichtigen. Die Triangulation, welche wir unten besprechen, wird entweder an die Landestriangulation angeschlossen oder als selbständiges Vermessungswerk betrachtet. Die Erdkrümmung kommt dabei nicht in Rechnung und die Koordinaten werden als ebene angesehen und behandelt. (Bestimmungen vom 29. Dez. 1879. § 5 und Anw. IX. § 2).

Auch die Messtischblätter beruhen auf einer trigonometrischen Aufnahme, bei welcher die vermessene Fläche als Ebene betrachtet wird, obgleich sie eine Ausdehnung von 10 Minuten im Parallel und 6 Minuten im Meridian umfast. Die 2,5 Quadratmeilen jedes Messtischblattes bilden die Flächen eines Polyeders, und die Zu

sammenstellung all dieser Polyederflächen liefert in horizontaler und vertikaler Beziehung ein Bild des Landes.

Die Triangulation umfast die wichtigsten und zuerst auszuführenden Arbeiten der Vermessung. Sie soll das Knochengerüst liefern, von dem die Polygonzüge und in Verbindung mit diesen die Messlinien für die Stückvermessung auslaufen. Es folgt daraus, das die Dreieckspunkte mit der äußersten Genauigkeit in ihrer gegenseitigen und in der Lage zu den Festpunkten der Landesvermessung festgelegt werden müssen.

Je nach der Entfernung der Punkte unterscheidet man Punkte I. Ordnung mit 20 km und darüber; II. Ord. mit 10 bis 20 km; III. Ord. mit 3 bis 10 km; IV. Ord. mit 1 bis 3 km Entfernung. Zu diesen treten die trigonometrischen Beipunkte und nötigenfalls polygonometrische Knotenpunkte als Stützpunkte für das Polygonnetz

In den meisten Fällen ist der Anschlus an die Landesvermessung möglich, die Basis wird aus dieser herübergenommen. Sobald die Basis gegeben ist, beschränkt sich die übrige Arbeit der Triangulierung auf die Winkelmessung und Rechnung.

Das Wesen der Triangulation ist noch dasselbe wie zur Zeit des Snellius. Dieser Begründer der wissenschaftlichen Erdmessung hatte sich die Aufgabe gestellt, die Entfernung zweier Punkte des Meridians von Leyden zu bestimmen. Eine direkte Messung der 18 geographische Meilen langen Linie war nicht möglich. Er wählte deshalb eine Grundlinie, ermittelte ihre Länge, baute nach beiden Seiten Dreiecke auf, auf diese wiederum neue, bis schließlich ein Dreieckspunkt in den einen und ein Dreieckspunkt in den anderen Endpunkt der gesuchten Linie fiel. Die beiden Endpunkte Alkmaar und Bergen-op-Zoom waren auf diese Weise durch eine Kette von Dreiecken verbunden.

Außer der Grundlinie b werden nun alle Winkel sämtlicher Dreiecke gemessen. Aus b und den 3 Winkeln erhält man

1) . . . 
$$a = \frac{b \cdot \sin \alpha}{\sin \beta}$$
 und  $c = \frac{b \cdot \sin \gamma}{\sin \beta}$ .

Die Seiten a und c treten darauf an die Stelle der Basis b, und die Berechnung der übrigen Seiten erfolgt auf dieselbe Weise. Dadurch bekommt man jedoch die Entfernung AZ noch nicht.

Nach Ausgleichung der Winkel in den Dreiecken, welche man über der gemessenen Basis MN aufgebaut hat, kann man als neue Basis  $PR == b_1$  berechnen. Man hat so nicht nötig, nach

der Schlussfolgerung des vorigen § zu verfahren, um auf größere Dreiecke überzugehen.

Will man nur die Länge von AZ haben, so nimmt man für den Punkt M die Koordinaten y = 0, x = 0 und für MP das be

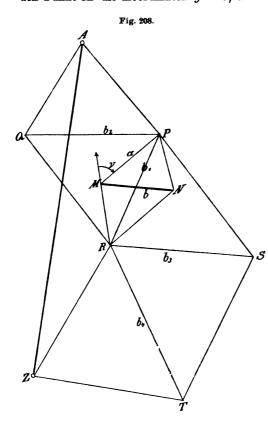

liebige Azimuth v an.
Durch die Winkelmessung erhält man auch
die Azimuthe aller
übrigen Seiten. Man
berechnet die Koordinaten aller Punkte
nach

2) 
$$y_p = a \cdot \sin v;$$
  
 $x_p = a \cdot \cos v$ 

von *M* und zur Kontrolle auch von *N* aus. Hat man die Koordinaten von *P* und *R* ermittelt, so ergiebt sich weiter

3) 
$$\operatorname{tg} \nu_p^r = \frac{y_r - y_p}{x_r - x_p}$$

4) 
$$PR = \frac{y_r - y_p}{\sin y_p^r}$$
$$= \frac{x_r - x_p}{\cos y_p^r}.$$

An PR schließen sich die neuen Dreiecke, deren Seiten man aus

der Basis und den gemessenen Winkeln berechnet und deren Ecken man durch Koordinaten festlegt. Schliefslich erhält man die Koordinaten von A und Z, aus denen man nach 4) die Länge  $v^{01}$  AZ findet.

Snellius kannte die Methode der Koordinaten nicht; er mulste daher die einzelnen Projektionen der Dreiecksseiten auf seinen Meridian berechnen und addieren. Den einen Endpunkt seiner Basis hatte er in den Meridian gelegt und den Neigungswinkel beider Geraden gemessen. Durch Messung der Dreieckswinkel erhielt er für jede Seite den Projektionswinkel. Die Triangulations-

methode rührt von Gemma Frisius, Professor in Leuven, her und war bereits um 1600 im Gebrauch.

Bei den heutigen großen Triangulierungen, welche über ein ganzes Land ausgedehnt werden, begnügt man sich nicht mit einer einzigen Basis. So wird die Göttinger Basis durch eine Kette von Dreiecken mit der Meppener, diese mit der Braaker in Holstein und diese wieder mit der Göttinger verbunden. Zwischen den Ketten ist über das ganze Gebiet ein Dreiecksnetz ausgespannt. Die Grundlinien müssen alle mit der gleichen Gewissenhaftigkeit gemessen sein; nur dann erfüllen sie ihren Zweck und können sie zugleich mit andern Proben als Kontrolle und "Beruhigungsmittel" dienen.

Wir beschäftigen uns hier nur mit der sog. Kleintriangulierung. Dieselbe hat nicht den Zweck, wie oben die Länge einer Linie AZ zu finden; ihre Aufgabe besteht darin, eine Anzahl Punkte durch Koordinaten des in der betreffenden Gegend geltenden Systems so festzulegen, daß das ganze Vermessungsgebiet mit den Meßlinien aller niederen Ordnungen richtig orientiert und geprüft werden kann. Um irgend welche Fläche braucht man sich vor der Hand keine Sorge zu machen.

Über die Vermarkung und die Anzahl der Dreieckspunkte (§ 47 und 59) ist früher das Nötige gesagt.

Die Basis für die Neumessung wird durch Anschluss an die Landestriangulation gewonnen.

Die Winkelmessung auf den Dreieckspunkten erfordert einen großen Repetitionstheodolit mit einer Limbusteilung nach <sup>1</sup>/<sub>6</sub> oder <sup>1</sup>/<sub>13</sub> Graden sexagesimal und mit Nonien- oder Mikroskopablesung. Ist nur ein einfacher Feldmesstheodolit zur Hand, welcher mindestens eine Teilung nach 10 Minuten hat, so ist dieser durch Drehung auf dem Stativ annähernd zur Repetition geeignet zu machen. Da von jedem Dreieckspunkte eine Reihe von Punkten anvisiert wird, also eine Reihe von neben einander liegenden Winkeln zu messen ist, so unterscheidet man eine Einzelmessung eines Winkels und Richtungsbeobachtungen.

1. Die Einzelbeobachtung der Richtungen  $R_0,\ R_1,\ R_2$  u. s. w.

Es handelt sich hier um die Messung eines einzelnen Winkels oder um die Ermittelung des Richtungsunterschiedes zwischen den Visierstrahlen, welche von einem Dreieckspunkte nach zwei anderen

ausgehen, wobei es auch unbenommen bleibt, als erste Richtung diejenige nach einem beliebigen, scharf markierten und jederzeit gut sichtbaren Punkte zu wählen. Das in Anw. IX. § 16 vorgeschriebene Verfahren deckt sich mit dem früher beschriebenen, welches insofern einer Ergänzung bedarf, als in der zweiten Lage des Fernrohres die erste Einstellung auf Ziel rechts erfolgt. Bei dieser Einstellung steht der Limbus fest, die feine Einstellung auf Ziel R, geschieht mit dem Alhidadenmikrometer, worauf an allen Nonien genau abgelesen wird. Aus dieser Stellung wird die gelöste Alhidade nach links geführt und Ziel  $R_0$  anvisiert. feine Einstellung geschieht auch hier mit dem Alhidadenmikrometer. Eine grobe Ablesung ist jetzt nicht nötig, da der Winkel aus der ersten Messung genügend bekannt ist. Nach der Einstellung auf Ro bleibt die Alhidade geklemmt, wird mit dem Limbus zurückgeführt, und durch dessen Mikrometer wird das Fernrohr auf R1 gerichtet u. s. w. Nach der letzten Einstellung auf  $R_0$  werden alle Nonien genau abgelesen, die arithmetischen Mittel der Ablesungen genommen und die Differenzen durch die Zahl der Wiederholungen Bei Punkten III. und IV. Ordnung ist in jeder Lage dividiert. mindestens eine sechsmalige bzw. viermalige Wiederholung erforder-Anw. IX. § 16.

Wie bei  $R_1$  werden die übrigen Richtungen  $R_2$ ,  $R_3$  u. s. w. gegen die Anfangsrichtung gebildet.

# 2. Die satzweisen Richtungsbeobachtungen.

Eine gut gewählte Marke, annähernd im Meridian liegend, diene zur Bestimmung der Anfangsrichtung  $R_0$ ; die übrigen Richtungen seien von links nach rechts  $R_1$ ,  $R_2 \ldots R_n$ .

Das Fernrohr stellt man bei festem Limbus auf  $R_0$ , lese die Nonien ab, richte es der Reihe nach auf  $R_1, R_2 \ldots R_n$  und lese jedesmal genau ab. Nach der letzten Einstellung überzeugt man sich durch Anvisierung des Anfangssignals von der unverändert gebliebenen Stellung des Limbus.

Man schlage nun das Fernrohr durch, ziele  $R_0$  an und stelle durch Linksdrehung das Fernrohr auf  $R_n$ ,  $R_{n-1} \ldots R_2$ ,  $R_1$ ,  $R_0$ ; nach jeder Einstellung wird abgelesen, die letzte Ablesung bei  $R_0$  muß bis auf die unvermeidliche kleine Abweichung mit der Anfangsablesung übereinstimmen.

Aus den jedesmaligen Ablesungen beider Nonien wird das arithmetische Mittel gebildet und aus den Mitteln beider Fernrohrlagen abermals, worauf die Anfangsablesung von jeder Ablesung er Rechtsvisur abgezogen wird. Alle Visuren in beiden Lagen iefern als Ablesungsmittel einen sog. "Satz". Solche Sätze hat nan sich bei Punkten III. bzw. IV. Ordnung 4 bzw. 3 zu verschaffen.

Bei viermaliger Wiederholung stellt man den Nonius I aus der ersten Einstellung ungefähr um  $\frac{180^{\circ}}{4} = 45^{\circ}$  weiter, führt das Fernrohr bei geklemmter Alhidade mit dem Limbus auf das Anfangssignal und stellt es dort mit dem Limbusmikrometer ein. Bei sechs Sätzen wird man die Anfangsablesung bei jedem neuen satze um ungefähr  $30^{\circ}$  verlegen.

Beispiel aus Anw. IX. S. 68 für zwei Satzberechnungen siehe Sabelle S. 352.

Die Probeeinstellung in die Anfangsrichtung am Schlus hat ait der Winkelmessung nichts zu schaffen, weshalb die betreffende ablesung eingeklammert ist.

Die Richtigkeit der Berechnung wird an den arithmetischen Litteln geprüft. Das arithmetische Mittel aus den Summen der palten 3 4 6 7 muß gleich sein der Summe in Spalte 9, wobei 1,5 auf 1,0 abgerundet wird. Man kann auch die Summen der palten 5 und 8 bilden und daraus das Mittel mit der Summen Spalte 9 vergleichen.

Sind die aus den Mitteln der Spalten 5 und 8 berechneten blesungen für die Visuren  $R_0$ ,  $R_1$ ,  $R_2$  bzw. a, b, c, so sind diese a Spalte 9 aufgeführt. In Spalte 10 stehen die Richtungsunterchiede b-a und c-a; addiert man diese, so erhält man b+c-2a, während die Summe der Spalte 9 ist: a+b+c. Fur Rechenprobe kann man also setzen: 3a+(b+c-2a)=a+b+c.

Beim ersten Satze nimmt man aus Spalte 9 als Mittel von 5 und 8 die Ablesung a = 13'35'', also  $3 \cdot 13'35'' = 40'45''$ ; lierzu die Summe 10'55'' der Spalte 10 giebt 51'40'', was mit ler Summe der Spalte 9 übereinstimmt.

In Spalte 11 steht das Mittel aus dem ersten und zweiten Satze. Das trig. Form. 1 hat noch eine Spalte 12 für Bemerkungen. Sind die triggenometrischen Punkte der Lendescufrehme durch

Sind die trigonometrischen Punkte der Landesaufnahme durch Seographische Koordinaten gegeben und hat noch keine Umechnung in rechtwinklige Koordinaten für das bei der Spezialrermessung zugrunde zu legende Koordinatensystem stattgefunden,
to hat die letztere nach dem trig. Form. 6 zu geschehen, wie § 60
rezeigt ist.

| Mittel aus allen Be- obachtungen |        |   | :             |                                           |                                  |       | 00    | 14  | 22              |       |
|----------------------------------|--------|---|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|
|                                  |        |   | 11.           |                                           |                                  | 00    | 05    | 80  | -               |       |
|                                  |        |   | 0             |                                           |                                  |       | 0     | 45  | 89              |       |
| Reduzierte<br>Mittel             |        |   |               | 90 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | 55                               | 9     | 23    | 53  | 16              |       |
|                                  |        |   |               | 10.                                       | 000                              | 10    | 90    | 05  | 80              | 11 16 |
| Red                              |        | 0 | 0<br>68<br>68 |                                           |                                  | 0     | 45    | 89  |                 |       |
| Mittel aus I und II              |        |   | 9.            | 25<br>25<br>25                            | 40                               | 40    | 03    | 33  | 16              |       |
|                                  |        |   |               | 113                                       | 51                               | 42    | 45    | 51  | 19 16           |       |
|                                  |        |   | 0             |                                           | 115<br>160<br>183                |       | 202   | 247 | 270             |       |
| Fernrohrlage II                  | Mittel |   |               | œ                                         | 55<br>55<br>45                   |       | 55    | 52  | 45              |       |
|                                  |        |   |               |                                           | 113                              |       | 42    | 45  | 21              |       |
|                                  | Nonius | В |               |                                           | 50<br>50<br>40<br>40             | 20    | 20    | 50  | 40<br>50)       | 20    |
|                                  |        |   |               | 7.                                        | 13<br>13<br>13<br>13             | 25    | 42    | 45  | 51              | 1.9   |
|                                  |        | A | :             | 6.                                        | 8888                             | 20    | 90    | 30  | 10              | 90 19 |
|                                  |        |   |               |                                           | 14<br>16<br>17<br>17<br>17<br>17 | 55    | 43    | 45  | 51<br>43        | 06    |
|                                  |        |   | 0             |                                           | 295<br>340<br>3<br>(295          |       | 22    | 29  | 32              |       |
| Fernrohrlage I                   | Mittel |   | *             | - 0                                       | 15<br>25<br>05                   |       | 25    | 40  | 20              |       |
|                                  |        |   |               |                                           | 113                              |       | 42    | 44  | 51              |       |
|                                  | Nonius | В | :             | 4.                                        | 2000                             | 30    | 20    | 40  | $\frac{20}{20}$ | 90    |
|                                  |        |   |               |                                           | 2222                             | 20    | 42    | 44  | 51<br>42        | 2     |
|                                  |        | A | :             |                                           | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | 00    | 30    | 40  | 20              | 30    |
|                                  |        |   |               |                                           | 13<br>15<br>13<br>13             | 51    | 42    | 44  | 51              | 18    |
|                                  |        |   | 0             |                                           | 115<br>160<br>183<br>(115        |       | 202   | 247 | 270             |       |
| rangieiz e                       |        |   | R.R.R.R.      |                                           | $R_0$                            | $R_1$ | R. R. |     |                 |       |

Die Berechnung der ebenen Koordinaten eines Punktes P von einer Basis AB aus geschieht nach dem früher Gesagten, nachdem man das Azimuth von AB aus den bekannten Koordinaten und die Seiten AP und BP nach dem Sinussatze gefunden hat.

Für die trigonometrischen Punkte ist eine besondere Netzkarte je nach Umständen in  $1:10\,000$  bis  $1:50\,000$  anzufertigen, welche thunlichst das ganze Vermessungsgebiet umfaßt. Die beobachteten Richtungslinien sind in dieselbe einzutragen. Ist von M nach N und von N nach M visiert, so wird die Linie MN eine Volllinie; ist nur von M nach N visiert, so wird die Richtung MN im ersten Teile bei M eine Volllinie, im zweiten Teile eine punktierte Linie.

# § 67. Die Flächenberechnung.

Auf der Grundlage des Quadratnetzes mit einem Dezimeter Seitenlänge werden sämtliche Meßpunkte: die trigonometrischen, polygonometrischen und Kleinpunkte vermittelst ihrer Koordinaten behufs Herstellung der Gemarkungskarte aufgetragen. An diese Arbeit schließt sich die Flächenberechnung in drei von einander unabhängigen Teilen, Anw. VIII. § 115.

- a) Jede einzelne Parzelle wird für sich zweimal berechnet.
- b) Mehrere Parzellen werden zu kleineren Massen vereinigt und als solche berechnet.
- c) Die Gesamtfläche der auf einem Kartenblatte dargestellten Grundstücke wird in einer Masse berechnet.

Die unter a) genannten Einzelberechnungen geschehen nach § 56 dieses Buches. Ist die zweite Berechnung auf mechanischem Wege erfolgt, so ist der ersten Berechnung aus den Originalmessungszahlen ein größeres Gewicht bei der Bildung des arithmetischen Mittels beizulegen.

Die unter b) geforderte sog. kleine Massenberechnung geschieht in der Regel auf graphischem Wege und darf nicht mehr als 50 Parzellen, aber gleichzeitig nicht mehr als 80 bzw. 30 bzw. 8 bzw. 2 Hektare umfassen, wenn die Karte entsprechend im Masstabe 1:4000 bzw. 1:2000 bzw. 1:1000 bzw. 1:500 gezeichnet ist.

Der Unterschied zwischen dieser Berechnung und dem arithmetischen Mittel der Einzelberechnungen darf höchstens

$$a = 0.01 \sqrt{60F + 0.02}F^2$$

in Aren betragen, wenn F in Aren ausgedrückt ist.
Baule, Vermessungskunde. 2. Aufl.
23

Einen Überblick über die zulässige Abweichung a mögen hier folgende Zahlen aus der zu § 119. Anw. VIII gehörigen Tabelle gewähren.

| Fläche<br>F    | Abweichung<br>a                 | Fläche<br>F     | Abweichung<br>a | Fläche<br>F | Abweichung a |
|----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 0,50 a = 50 qm | $6\mathrm{qm} = 0.06\mathrm{a}$ | 20 a            | 0,35 a          | 8 ha        | 2,47 a       |
| 1 a            | 8, = 0.08,                      | 40 ,,           | 0,50 ,,         | 10 ,;       | 2,83,,       |
| 2 ,,           | 11, = 0,11,                     | 50 ,,           | 0,56 ,,         | 20 ,,       | 4,47 "       |
| 3,,            | 14 , = 0,14 ,                   | 80 "            | 0,71 ,,         | 40 ,,       | 7,48 ,,      |
| 4 ,,           | 16 , = 0,16,.                   | 100 a = 1 ha    | 0,79 ,,         | 60 ,,       | 10,40.,      |
| 8 "            | 22 , = 0,22,                    | $2~\mathrm{ha}$ | 1,13 ,,         | 80 ,,       | 13,30 ,,     |
| 16 ,,          | 25, = 0,25,                     | 4 ,,            | 1,65 ,,         | 100 ,,      | 16,15 ,,     |

Die unter c) genannte Berechnung heißt die große Massenberechnung und wird auf der Grundlage des Quadratnetzes ausgeführt, welches zur Punktauftragung nach Koordinaten benutzt wurde.

Man gewinnt am einfachsten eine Vorstellung von dieser Berechnung, wenn man sich die gemessene Fläche auf Millimeterpapier gezeichnet denkt. Zählt man sämtliche Quadratmillimeter, welche innerhalb der Grenzen liegen, so kann man aus dem Maßstabe der Karte die Gesamtfläche finden. An Stelle der Millimeter- und Centimeterquadrate treten bei der großen Massenberechnung die Quadrate des Netzes.

Es werden nun zunächst alle Netzquadrate gezählt, die von der aufgetragenen Vermessungsfläche voll ausgefüllt werden. Ist die Karte in 1:2000 gezeichnet, so stellt die Fläche eines Quadrates mit der vorgeschriebenen Seitenlänge von einem Dezimeter eine Feldfläche dar von  $200\cdot 200 = 40\,000\,\mathrm{qm} = 4\,\mathrm{ha}$ .

Außer den vollen Quadraten sind noch die Teile der Fläche zu berechnen, welche den Rand bilden und in die benachbarten Quadrate hineinreichen. Ist das nicht ganz ausgefüllte Quadrat mit allen vier Ecken auf dem Kartenblatte vorhanden, so ermittelt man den Inhalt des von den Parzellen bedeckten Teiles und ebenso den des frei gebliebenen Teiles. Die Summe beider muß den Vollinhalt des Quadrates liefern; der meist auftretende Unterschied wird auf beide Teile im Verhältnis ihrer Größe verteilt.

Wird von dem teilweise ausgefüllten Quadrat durch den Rand des Kartenblattes ein Stück abgeschnitten, so muß man außerhalb der Parzellengrenze eine Hilfslinie im Quadrate ziehen, die das ganze Quadrat in einem bekannten Verhältnisse  $(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{8} \text{ u. s. w.})$ 

teilt, und hat nun die bedeckte und freie Fläche zu ermitteln. Von diesem Verfahren kann man Abstand nehmen, wenn der eine oder der andere Teil der Quadratfläche nicht mehr als  $\frac{4}{100}$  des ganzen Quadrats beträgt. In diesem Falle wird nur der kleinere Teil zweimal gemessen.

Fig. 209.

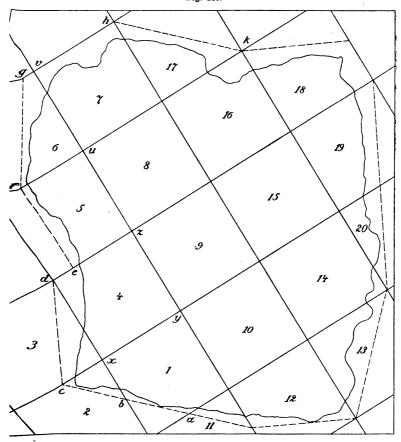

In der Fig. 209 sind 8, 9, 10 und 15 voll ausgefüllte undrate. Die Randquadrate sind in der Figur durch Zahlen besichnet, nach Anw. VIII sollen dieselben durch einen Bruch gennzeichnet werden, in dessen Zähler die Ordinate und im Nenner ie Abscisse des Quadratmittelpunktes steht.

Im Quadrat 1 sind die Seiten in a und b halbiert und durch

ab ist  $\frac{1}{8}$  der Fläche abgeschnitten, so dass die Parzellenfläche und die freie Fläche  $\frac{7}{8}$  des Quadrates ausmachen. In 2 füllen diese beiden Flächen zusammen  $\frac{1}{8}$  aus; in 3 ist ein Netzpunkt mit der Mitte einer Seite verbunden, wodurch die Hilfsfigur  $cdx = \frac{1}{4}$  Quadrat wird. In 5 ist  $ez = fu = \frac{3}{4}$  Seite, deshalb  $efuz = \frac{3}{4}$  Quadrat; in 6 ist  $fu = \frac{3}{4}$  und  $gv = \frac{1}{8}$  Seite, also  $fuvg = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{4} + \frac{1}{8}\right) = \frac{7}{16}$  Quadrat. In 7 wird die ausgefüllte durch die leere Fläche zum vollen Quadrat ergänzt; in 17 zur Hälfte u. s. w.

Bei der Konstruktion der Hilfsfiguren ist zu bedenken, daß das Kartenpapier im Laufe der Zeit seine Fläche ändert, daß es sich an verschiedenen Stellen in verschiedenen Richtungen zusammenzieht bzw. ausdehnt je nach den Feuchtigkeitsverhältnissen der Luft. Deshalb soll sowohl Ort als Richtung in der Weise berücksichtigt werden, daß man die Teile der Quadratseiten in der nächsten Nachbarschaft und zwar aus derselben Richtung aufsucht. So ist z. B. xb von xd zu entnehmen und nicht von xy, de ist durch Teilung von dz zu gewinnen, gr von vh u. s. w.

Wird durch den Rand des Kartenblattes eine Parzellenfläche durchschnitten, so sind die Flächen auf jedem Blatte unabhängig von einander zu ermitteln, und ist die Summe der einzeln geprüften Flächen auf den Sollinhalt des Quadrates zu reduziere

Die kleine Massenberechnung und die Berechnung der Randquadrate wird auf graphischem Wege mit den Hilfsmitteln des folgenden Paragraphen ausgeführt.

Zur Herstellung der Karten muß tadelloses Papier verwandt werden, damit die oben erwähnte Flächenänderung in gleichmäßig er Weise vor sich geht. Besonders beachtenswert ist der Kartenschwund bei Anwendung der mechanischen Hilfsmittel, mit denen man die Flächen ermittelt und welche im folgenden Paragraphen besprochen werden.

Hat die Karte eine Ausdehnung von einigen Quadratmeter pso pflegt man sie der Haltbarkeit wegen mit Leinwand zu hinterkleben und zur bequemeren Aufbewahrung und Handhabung mit einem Rollstab zu versehen. Diese Behandlung hat jedoch ihre Nachteile. Eine aufgezogene Karte ist den Einflüssen von Wärme und Feuchtigkeit und dadurch dem Verziehen weit mehr ausgesetzt, als eine nicht aufgezogene. Mit der Größe des Formats wächst die Flächenänderung. An sich würde eine starke Kartenänderung

nur von Vorteil sein, insofern sich dieselbe etwa mit einem Stangenzirkel um so leichter feststellen und rechnungsmäßig verwerten ließe. Allein mit der Größe der Fläche nimmt die Ungleichmäßigkeit im Verziehen zu. Das Papier zieht sich nach verschiedenen Richtungen ungleich stark; der Photograph bezeichnet sich sogar die Richtung der stärksten Ausdehnung oder Zusammenziehung. Es bilden sich ferner Buckel und Wellen, das Papier löst sich von der Leinwand ab und es entstehen mit der Zeit Risse und Brüche, so daß graphische Arbeiten unmöglich sind. Zu verwerfen ist auch die Einfassung mit Band. Beim Aufrollen werden die Enden dicker und dazwischen kann sich das Papier nicht fest auf den Rollstab legen. Vgl. Hüser: Die Zusammenlegung der Grundstücke. 1890.

# § 68. Die Planimeter.

Planimeter sind Instrumente, mit denen man den Flächeninhalt einer ebenen Figur auf mechanischem Wege ermitteln kann.

### a) Die Quadrattafel von Glas oder Celluloid.

Auf einer Glastafel ist ein Netz von Quadratmillimetern eingerissen und durch Farbe deutlich gekennzeichnet. Die Linien im
Abstande von je 5 und 10 mm sind besonders hervorgehoben. Die
Ränder der Tafel sind gerade Linien, welche den Netzlinien parallel
laufen. Es handelt sich darum, die Quadratmillimeter zu zählen,
welche von den Grenzen der aufgetragenen Fläche eingeschlossen
werden

Alle die kleinen Quadrate wirklich zu zählen, wird nicht angehen, weshalb man die Fläche in Streifen von je 10 oder nach Beschaffenheit der Grenzen von je 5 Millimeter Breite zerlegt. Haben die Streifen 10 mm Breite, so legt man eine Zehnmillimeterlinie etwa in vertikaler Richtung so auf die rechte Grenze, daß die Krümmungen der Grenze sich ausgleichen, worauf man die Tafel in der Richtung nach oben oder unten so verschiebt, daß auch die untere Grenze durch eine Zehnmillimeterlinie gleichmäßig geschnitten wird. An der Fünfmillimeterlinie liest man die Länge des 10 mm breiten Streifens ab und multipliziert die Länge mit 10, wodurch man die Anzahl Quadratmillimeter erhält. Zu diesem Produkte zählt man die am Rande mehr auftretenden Quadrate ler Figur hinzu oder zieht diejenigen ab, welche innerhalb des Streifens liegen, aber nicht zur Kartenfigur gehören.

Die Grenzpunkte, welche auf der zweiten Zehnmillimeterlinie liegen, hat man sich zu merken. Über diesen Punkten verschiebt man wieder die Linie, bis auf der oberen oder unteren Grenze eine gleichmäßige Verteilung als Zu- und Abgang stattfindet, und verfährt wie vorhin.

Erschwert die Unregelmäßigkeit der Grenzen eine leichte Ausgleichung der Zu- und Abgänge, so nimmt man Streifen von 5 Millimeter Breite.

Je nach dem Masstabe der Karte ist die Summe der Quadratmillimeter zu multiplizieren, z. B. 1:2000 mit 4.

### b) Das Fadenplanimeter oder die Harfe.

In einem quadratischen Rahmen von Holz oder Messing sind parallele Fäden von Messing oder Seide so ausgespannt, daß sie beim Niederlegen des Rahmens auf dem Papiere aufliegen. Ihr Abstand ist etwa 2 oder 4 mm; zur besseren Unterscheidung giebt man den Fäden verschiedene Farben, etwa dem je fünften die rote, während die übrigen gelb sind. Sind an den vier Ecken des Rahmens Scharniere angebracht, welche es ermöglichen, das Quadrat



ru einem Rhombus zu machen, so kann man den Abstand der Fäden etwas verringern und ihn einem andern Maßstabe anpassen. Es wird jedoch dadurch nicht viel gewonnen, weshalb ich es für ratsamer halte, den Rahmen in der quadratischen Form und den Abstand der Fäden konstant zu belassen.

Zu diesem Apparate gehört ein Zirkel (Fig. 210), dessen Schenkel durch eine kreisförmig gebogene Schraubenspindel verbunden sind. Das eine Ende dieser Schraubenspindel ist mit einem breiten Ansatzstück in den einem Schenkel eingelassen und dort zur Vermeidung des Wackelns mit zwei Nietem bestestigt. Das

andere Ende geht durch eine Öffnung des zweiten Schenkels und trägt eine Mutter mit vorstehendem scharfen Bande, welcher in die Zähne eines Rades greift, sohald die Schenkel den größten möglichen Abstand haben. Das Rad wird durch eine Feder in der jedesmaligen Stellung gehalten und wird bei Beginn der Arbeit auf Null gestellt. Bei der ganzen Öffnung des Errkels dreht sich

dann das Rad um einen Zahn weiter. Welchen Abstand man den Spitzen der Schenkel geben will, hängt von dem Massstabe der Karte ab.

Um den Gebrauch der Harfe zu erläutern, nehmen wir an, die gemessene Fläche sei im Masstabe 1:1000 aufgetragen und die Fäden haben einen Abstand von 2 Millimetern

Man lege die Harfe so auf die Figur, dass die Fäden zur größten Ausdehnung derselben senkrecht stehen. Der Abstand zweier Fäden entspricht dem Feldmaße 2 Meter. Den Zirkelspitzen gebe man vermittelst der Schraubenmutter als größten Abstand 75 mm, was dem Feldmaße 75 m gleichkommt. Man setze nun die eine Spitze A in die Mitte der beiden Fäden auf die Grenze des ersten Streifens (Fig. 211), öffne den Zirkel, bis die zweite Spitze in der Mitte der gegenüberliegenden Grenze steht,

füge an den ersten Streifen den zweiten, hieran den dritten u. s. w., bis bei voller Öffnung des Zirkels das Rad um einen Zahn weiter geht. Fällt der letzte Punkt a in das Innere eines Streifens, so fängt man mit geschlossenem Zirkel in diesem Punkte von neuem an. Man hat auf diese Weise jeden Flächenstreifen als Paralleltrapez behandelt, welches als



Höhe 2<sup>m</sup> und als Mittellinie 75<sup>m</sup> hat. Jede ganze Zirkelöffnung liefert 1,5 Ar, ihre Anzahl liest man bei gut konstruiertem Zirkel am Zählrade ab.

Ergeben die letzten Streifen nicht voll 1,5 Ar, so findet man den Rest vom Punkte b ab, indem man die letzte teilweise Zirkelöffnung auf den Maßstab überträgt und mit 2 multipliziert.

Für jeden anderen Maßstab ist die entsprechende Rechnung machen; für 1:2000 entspricht der Fadenabstand dem Feldmaßse  $4^m$ , der Streifen von der Länge der ganzen Zirkelöffnung  $75^{mm}$  stellt eine Fläche von 6 Ar vor. Ist der Maßstab der Karte 1:5000 und der Fadenabstand  $4^{mm}$ , so ist die auf dem Maßstab übertragene Zirkelöffnung mit 20 zu multiplizieren. Stellt man den Zirkel auf  $100^{mm}$  Öffnung fest, so ist der Flächenstreifen im Felde  $500^m$  lang, und jede ganze Zirkelöffnung liefert  $500 \cdot 20$  qm = 1 ha.

Die beschriebene Planimeter-Harfe wird gern benutzt, hat aber den Nachteil, dass die Fäden bald schlaff werden und sich nur mühsam wieder spannen lassen. Die lockern Fäden bilden auf der Karte keine Parallelstreifen mehr und die Ausmessung wird ungenau. Durch das Einstechen der Zirkelspitzen wird ferner die Karte beschädigt.

Man hat deshalb die Parallelteilung auf Ölpapier übertragen und derartige Harfen für 15 Pfg. das Stück in den Handel gebracht. Dieselben leisten gute Dienste, solange die Karte noch deutlich und das Ölpapier klar durchsichtig ist.

In sinnreicher Weise hat Oberlandmesser Mönkemöller die Harfe umgestaltet; vgl. Ztschr. f. Vermessungswesen 1895. An die Stelle des Zirkels tritt eine Laufrolle, auf welche die Länge eines jeden Parallelstreifens als Mittellinie eines Trapezes übertragen wird. Die Rolle setzt durch eine Schraube ohne Ende eine Scheibe in Drehung und an Scheibe und Rolle wird die Gesamtlänge der Trapeze abgelesen. Das Produkt aus Länge und Streifenbreite giebt die Fläche. Die Streifen sind fortlaufend nummeriert; vor Beginn der Arbeit stellt man die Ablesezeiger auf Null. Eine Beschädigung der Karte ist ausgeschlossen, und die mit dem Instrument angestellten Berechnungen haben vorzügliche Resultate ergeben. Der Apparat ist durch den Erfinder M. in Arnsberg, Westfalen, für 65 Mk. zu beziehen.

# c) Das Polarplanimeter von Amsler.

Der Inhalt eines Rechtecks ist das unbenannte Produkt aus den Maßzahlen der Grundlinie und Höhe. Die Höhe kann ich dadurch messen, daß ich ein Rad mit bekanntem Umfange darüber hinrollen lasse und seine Umläufe zähle. Ist die Achse des Rades ein Arm von der Länge der Grundlinie, so ist der Inhalt des Rechtecks das Produkt aus der Zahl der Umläufe in die Länge des Armes.

Tritt an Stelle des Rechtecks ein Parallelogramm mit der selben Höhe und Grundlinie, so lässt man das Rad über die eine Seite rollen und bewegt den Achsenarm senkrecht zum Rade und parallel zur Grundlinie mit dem Ende über der gegenüberliegenden Seite weiter. Das Rad wird zum Teil rollen, zum Teil in der Richtung seiner Achse schleisen. Die Zahl der Umdrehungen wird schließlich dieselbe wie beim Rechteck sein, und da die Grundlinie wieder die Länge des Armes ist, so bekomme ich durch dasselbe Produkt den Inhalt der Fläche.

Lässt man das Rad sich wälzen in vollständiger Drehung der

inse um das eine Ende, so rollt das Rad in derselben Richtig weiter, bis der Kreis beschrieben ist. Der Flächeninhalt ist jenige eines Dreiecks mit den Rollenwälzungen als Grundlinie 1 der Achse als Höhe. Dasselbe gilt vom Kreissektor; die Aufzlungen bilden stets einen Faktor der Berechnung.

Beim Rechteck und Parallelogramm (Fig. 212) blieb der hram f sich selbst parallel, ebenso waren die Bewegungsrich-

gen von Radebene R und Fahrstift parallel. Beim Kreise verläßt der hrstift seinen Ort nicht, während Fahrarm seine Richtung stetig lert. In beiden Fällen wird die ze Fläche der Reihe nach vom hrarm überdeckt.



Anders gestaltet sich der Vor1g, wenn der Fahrstift seinen Ort verlässt und die Richtung ner Bewegung mit der Radebene einen beliebigen Winkel bildet.
3. 213 kann dies veranschaulichen, wenn man nach C den Fahrstund nach R die Laufrolle verlegt. Die Rolle kann nicht auf n Kreise von R nach  $R_1$  laufen, da der Fahrstift durch die

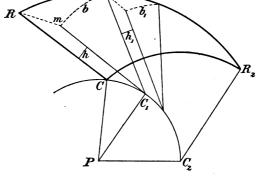

Fig. 213.

Wir haben hier to die Verbindung

n Parallelogramm und Kreis. Wenn wir nun aber die Figur  $R_1R_2CR$  betrachten und lassen die Rolle über den Umfang ufen, so wird der Bogen  $b+b_1+\cdots$  auf die Rolle aufwickelt, aufserdem aber noch die Summe der Höhen aller arallelogramme. Die Summe der Bögen b aber wird bei der lekläufigen Bewegung wieder abgewickelt, und da der Radius

derselbe bleibt und wir in den Ausgangspunkt R zurückkommen, so wird auch die Summe der rechtsläufigen Sektoren derjenigen der linksläufigen Sektoren gleich sein. Auch von den Höhen wird ein Teil wieder abgewickelt, aber es bleibt noch ein Überschuß der Aufwicklungen als Rest.

Die Höhen der einzelnen Parallelogramme muß man unendlich klein setzen. CR nimmt die ganze Breite der Figur ein wie oben beim Rechteck; auch in den ersten Nachbarlagen füllt der Fahrarm die Figur noch aus; dann tritt er aber unten aus der Umgrenzung heraus. Jeden Punkt außerhalb der Figur trifft aber der Fahrarm auf dem Rückwege abermals von der entgegengesetzten Richtung aus. Die außerhalb liegenden und zweimal oder eine grade Anzahl mal überschrittenen Flächen heben sich deshalb fort. Die Punkte im Innern der Figur werden nur einmal oder eine ungrade Anzahl mal vom Fahrarm überdeckt, weshalb die einmalige Aufwicklung übrigbleiben muß.

Man mache sich den Vorgang anschaulich, indem man zweischmale Pappstreifen schneidet, sie mit je einem Ende ausseinen Reifszwecken drückt und so das Gelenk C bildet. Dassandere Ende P sticht man mit einem Zwecken auf dem Tischsefest, und am freien Ende des anderen Streifens bringt man des Fahrstift an. Durch Umfahren beliebig gestalteter Figuren, Einsteichnen von Punkten in und neben die Figur, durch Überdeckes

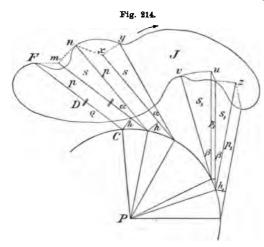

des Papiers mit Saracoder Schrotkörne kann man sich des oben Gesagte klass machen.

In allgemein of Form sei die Theoris des Polarplanimeters an Fig. 214 erläutert Es ist dabei gleich giltig, ob die Laufrolle Dzwischen de Achse C und der Fahrstift F oder i der Verlängerung o

FC über C hinaus liegt; die Wälzungen sind nur umgekehrte. Es sei CF = f,  $CD = \varrho$ , der Polarm PC = r bildet dem Fahrarm einen stumpfen Winkel bei C, der auf dem Rückwege ein spitzer werden kann. Ferner seien  $\alpha$  und  $\beta$  die Bogenlängen für den Radius Eins, dann sind die mit  $\varrho$  beschriebenen und aufgewickelten Bögen  $\varrho \alpha$ , die abgewickelten  $\varrho \beta$ . Ebenso sind die Höhen h auf-, dagegen  $h_1$  abgewickelt.

Setzen wir nun alles durch Rechtsbewegung Entstandene positiv, alles in entgegengesetzter Richtung Erhaltene negativ, so ist die Summe der Auf- bzw. Abwickelungen

$$u = [h] + [\varrho \alpha]$$
$$u_1 = -[h_1] - [\varrho \beta].$$

Da nun aber die Summen der Bögen auf dem Hin- und Herwege gleich sind, so bleibt auf der Rolle

1) . . . . . . 
$$U = [h] - [h_1]$$

Betrachten wir die überfahrenen Flächen ebenfalls algebraisch, so ist die Summe derselben auf dem Rechts- bzw. Linkslaufe

$$i = [p] + [s]$$
  
 $i_1 = -[p_1] - [s_1].$ 

Da wieder die Summen der Sektoren auf beiden Wegen gleich sind, so bleibt

2) . . . . . . 
$$J = [p] - [p_1]$$

Jedes Parallelogramm p und  $p_1$  hat zur Grundlinie den Fahrarm CF = f, also ist

$$[p] = f \cdot [h] \quad \text{und} \quad [p_1] = f \cdot [h_1],$$

$$J = f \cdot ([h] - [h_1]); \quad \text{nach} \quad 1)$$

3) . . . 
$$J = f \cdot U$$
.

Die umfahrene Fläche ist also gleich einem Rechtecke, welches die Länge des Fahrarms zur Grundlinie und den auf die Rolle aufgewickelten Bogen zur Höhe hat.

Wenn man dieselbe Figur mit verschiedenen Längen des Fahrarms umfährt, so muß auch die Zahl der Rollenumläufe verschieden sein. Es ist

$$J = f_1 \cdot U_1 = f_2 \cdot U_2$$
, d. h.  $f_1 : f_2 = U_2 : U_1$ .

Will man also einen größeren Umlauf der Rolle haben, so muß man den Fahrarm kürzer machen und umgekehrt. Im Vorstehenden lag der Pol aufserhalb der umfahrenen Figur. Liegt P innerhalb, wie in Fig. 215, und wählen wir der Einfachheit halber als die zu umfahrende Figur den Kreis K, so wird der Fahrstift F die Punkte 1 2 3 . . . treffen, während

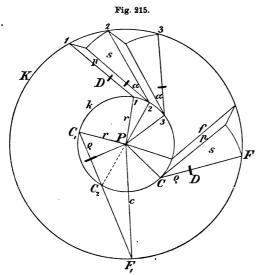

die Achse C den Umfang des kleinen Kreises k durchläuft, bis alle Punkte oder beide Arme in die Anfangslage zurückkehren. Die Drehung geschieht hier stets in gleichen Sinne und ist eine vollständige; deshalb sind die Aufwicklungen aller h und aller φα positiv und  $[\rho\alpha] = 2\rho\pi$ .

Die vom Fahrarm bestrichene Fläche setzt sich aus lauter positiven Parallelogrammen und Sek-

toren zusammen. Lassen wir den kleinen Kreis zu einem Punkte einschrumpfen, so wird ersichtlich, dass die Summe aller Sektoren einen Kreis mit dem Fahrarm als Radius bildet.

Es ist also die Summe aller Aufwicklungen

4) . . . 
$$U = [h] + [\varrho \alpha] = [h] + 2 \varrho \pi$$
  
 $[h] = U - 2 \varrho \pi$ .

Die Summe der von f bestrichenen Flächen

$$i = [p] + [s] = f \cdot [h] + f^2 \pi;$$
 nach 4)  
 $i = f \cdot (U - 2 \varrho \pi) + f^2 \pi = f \cdot U + f^2 \pi - 2 \varrho \pi \cdot f.$ 

Um die Gesamtfläche der umfahrenen Figur K zu erhalten, muß man noch den innern Kreis mit PC = r hinzuzählen. Es ist

$$J = f \cdot U + f^2\pi - 2\varrho\pi \cdot f + r^2\pi$$

$$J = f \cdot U + (f^2 + r^2 - 2f \cdot \varrho) \cdot \pi$$
5) . . . 
$$J = f \cdot U + c^2\pi$$

Der Inhalt der umfahrenen Figur ist also gleich dem Recht-

ecke aus der Fahrarmlänge und dem aufgewickelten Bogen, vermehrt um die Fläche eines Kreises, dessen Radius von den Längen f, r,  $\varrho$  des Instruments abhängt.

Es ist  $c^2 = f^2 + r^2 - 2f \cdot \varrho$  der Projektionssatz der Planimetrie und im Dreieck  $PC_1F_1$  zu erkennen, oder im Dreieck  $PC_2F_1$ , wenn die Laufrolle in der Verlängerung des Fahrarms steht und das letzte Glied positiv wird; es muß dieses jetzt positiv werden, weil in 4) die Wälzung  $\varrho \alpha$  entgegengesetzt wird.

Die Größe der Konstanten  $c^2\pi$  bestimme man durch eine Reihe von Versuchen und prüfe dadurch die vom Mechaniker gegebene Zahl. Wie aus der Figur erhellt, ist der Fahrstift F, Achse C und Rollenachse in einer Geraden; beim Befahren des Kreises mit dem Radius c kann also die Rolle nur schleifen. Es wird U=0 und  $J=c^2\pi$ , wie die Figur und Formel 5) zeigt. Der mit dem Radius c beschriebene Kreis ist der sog. Grundkreis.

Die vorstehend gegebene Theorie setzt voraus, daß, wie in den obigen Figuren, die Achse der Laufrolle im Fahrarm selbst oder in der Ebene der Achse C und des Fahrstifts F liegt. Dieses ist in Fig. 217 der Fall; bei vielen Instrumenten trifft es jedoch nicht zu. Hier muß die Rollenachse parallel zur genannten Ebene sein, wenn die Theorie gelten soll. Bildet die Achse mit der Ebene einen Winkel, besteht also eine Rollenschiefe, so wird dadurch das Ergebnis der Umfahrung fehlerhaft.

Um den Fehler der Rollenschiefe unschädlich zu machen, muß man das Instrument so einrichten, daß man die Rollenachse in zwei entgegengesetzten Lagen zum Winkel PCF bringen kann. Man umfährt die Figur einmal, wenn die Rolle außerhalb, und einmal, wenn die Rolle innerhalb des Winkels C liegt, und nimmt aus beiden Ergebnissen das Mittel.

Für dieses Verfahren hat G. Coradi in Zürich das Kompensations-Planimeter konstruiert, bei welchem man den Fahrarm unter dem Polarm hindurchschieben kann. Die Polstellung bleibt dabei unverändert, und es ist darauf bedacht zu nehmen, daß die Umfahrung aus beiden Lagen bequem ist.

Man stelle den Fahrstift annähernd in die Mitte der Figur und verlege den Pol derart, dass die beiden Arme bei C ungefähr senkrecht auf einander stehen. Auch beim gewöhnlichen Polarplanimeter wird durch diese Aufstellung die etwaige Rollenschiefe am wenigsten schädlich. Die beiden Arme bilden während des Umfahrens auf der einen Seite einen spitzen, auf der andern Seite des Umfanges einen stumpfen Winkel.

In der Fig. 216 ist P der feste Punkt oder Pol, unter c steht die vertikale Achse des Polarms, f ist der Fahrstift Fahrarme. Bei der Bewegung von f findet eine Drehung um die Polachse c und zugleich um den Pol P statt; die Laufrolle wir sich je nach der Bewegung von f nach unten oder oben und nach links oder rechts vorwärts oder rückwärts wälzen und zum Teildrehen und schleifen.

Der Fahrarm lässt sich verschieben in der Hülse, an welcher Laufrolle und Polachse stehen. Die Zahlen am Fahrarme dienen



zur Einstellung einer an der Hülse befestigten Marke oder des Nullstriches eines Nonius je nach dem Maßstabe der Zeichnung-Die feine Einstellung wird durch eine Schraubenmutter bewirkt, welche sich feststellen läßt und durch eine Schraubenspindel mit der Haupthülse in Verbindung steht.

Der Umfang der Rolle ist in 100 Teile geteilt, mit Hilfe eines Nonius lassen sich Zehntel der Teile, also Tausendstel des Umfanges ablesen. Die Achse der Rolle trägt eine endlose Schraube, durch welche eine Scheibe gedreht wird, an der die vollen Um-läufe der Rolle durch einen Index und Zahlen angezeigt werden.

Zu dem Instrumente gehört eine Tabelle, welcher man die Zahl der Millimeter für die richtige Einstellung des Fahrarmes je nach dem Maßstabe der Karte entnimmt.

Neben dem Fahrstifte befindet sich ein etwas längerer stumpfer Stift, welcher auf das Papier gestützt wird und ein sicheres Umfahren befördert. Der Fahrstift selbst sei nicht zu spitz, damit er bei fehlender Stütze nicht zu leicht in das Papier einhakt. Preis etwa 60 Mark.

Zur Erläuterung des Gebrauchs sei das Instrument Nr. 331 Ott und Coradi in Kempten (Bayern) gewählt. Ist die Figur, Fläche gesucht wird, im Masstabe 1:1000 gezeichnet, so hat gemäß der beigefügten Tabelle den Nonius des Fahrarms auf zu stellen. Auf der Grenze der Figur merkt man sich Punkt und versucht von da in oberflächlicher Weise die 1Ze Figur zu umfahren. Stösst man dabei auf Hindernisse, lche den Lauf der Rolle oder die Bewegung des Fahrarmes ren, so hat man den Pol zu verlegen. Ist die Freiheit der Begung gesichert, so stellt man den Fahrstift auf den gewählten 18 gangspunkt und liest an der Scheibe und Rolle ab. Man er-It die vierstellige Zahl 7549 oder nach ganzen Umläufen der olle berechnet 7,549, wo 7 an der Scheibe, 5 und 4 unmittelbar der Rolle und 9 am Nonius abgelesen ist. Nun umfährt man e Figur im Sinne des Uhrzeigers, bis man an den Ausgangsmkt zurückgekehrt ist. Man liest wieder ab: 7979 oder 7,979, btrahiert die erste von der zweiten Ablesung und zwar ohne icksicht auf das Komma, da in der Tabelle der Flächenwert für e Noniuseinheit, also für ein Tausendtel angegeben ist. achenwert ist hier 10 qm, also ist die umfahrene Fläche

$$(7979 - 7549) \cdot 10^{\text{qm}} = 4300^{\text{qm}}.$$

t auch für den Masstab 1:4000 der Fahrarm auf 47,2, also ie für 1:1000, eingestellt, so ist das Resultat mit 16 zu mulplizieren.

Man thut gut, jede Fläche mehr als einmal zu umfahren. <sup>6</sup>i der kleinen und großen Massenberechnung, wo zwei getrennte <sup>6</sup>rechnungen derselben Figur auszuführen sind, sind zwei verhiedene Polstellungen zu wählen.

Da die Umrechnung der Flächen aus dem einen Maßstabe in nen anderen leicht durchführbar ist, so wählt man, um die leichmäßigkeit der Rollenabwicklung zu erhöhen, bei einer Einzelrechnung die Einstellung thunlichst in der Mitte des Fahrarmes. ei weniger Genauigkeit und großer Fläche nimmt man den Fahrm länger.

Die Anwendung des Polarplanimeters mit einer Polstellung nerhalb der zu umfahrenden Figur ist untersagt. Anw. VIII. 234. Man zerlegt eine große Figur in Teile.

Will man sich einen ungefähren Anhalt für die Fläche eines rößeren Gebietes verschaffen oder etwa den jährlichen Flächenuwachs an einer großen, gut abgehobelten Scheibe eines Baumstammes ermitteln, so wird man den Pol innerhalb der Fläcche aufstellen. Man hat in diesem Falle eine konstante Anzahl Quadratmillimeter zu addieren, welche sich nach dem Maßstabe richtet und in der Tabelle ebenfalls verzeichnet ist. Bei der erwähnten Zuwachsermittlung ist die Konstante gleichgiltig, da sie im Minuend und Subtrahend vorkommt.

Die Prüfung geschieht mit Hilfe eines Probekreises, der auf einer Metallscheibe in Form einer kleinen Rinne gegeben ist. Die Einstellung nach Maßgabe der Tabelle bedingt die Einführung der entsprechenden Werte für die Noniuseinheit. Statt des Probekreises wendet man auch ein kleines Lineal an, welches an dem einen Ende mit einer Nadel auf dem Tische befestigt werden kann und auf der Oberseite kleine konische Vertiefungen zur Aufnahme des Fahrstiftes hat. Mit dem Fahrstift beschreibt man Kreise, deren Flächen nach der Formel  $r^2\pi$  berechnet in der Tafel stehen oder berechnet werden. Den Ausgangspunkt merkt man sich durch einen Strich auf dem Papiere. Gezeichnete Probefiguren sind wiederholt zu umfahren.

An dem Planimeter der Figur 216 ist eine Justiervorrichtung bei b angebracht, welche gestattet, Fahrarm und Rollenacht parallel zu stellen; demselben Zwecke dient die Schraube a Achsenlager der Rolle.

Läst sich die Länge des Fahrarmes nicht ändern, so muß man die Zahlen der Tabelle für die Einstellung des Fahrarmes berichtigen.

Die Rollenteilung lässt sich gegen den Nonius durch Verschiebung der Rollenachse mit Hilfe der Lagerschrauben richtig stellen.

Die Genauigkeit des als richtig befundenen Polarplanimeters hängt ab von der richtigen Einstellung des Fahrarmes, der genauen Ablesung am Nonius, der Oberfläche des Papieres und von der Sicherheit, mit welcher die Figur umfahren wird.

Beim Umfahren einer gezeichneten Figur wird der Fahrstift bald nach innen, bald nach außen von der Grenzlinie abweichen. Alle Abweichungen übertragen sich auf die Laufrolle, die Ablesungen werden fehlerhaft und damit der eine Faktor der Flächenberechnung. Die genannten Abweichungen werden einen um so geringeren Einfluß ausüben, je größer die Fläche im Verhältnis zu ihrem Umfange ist. Die Genauigkeit des Planimeters wird in dieser Beziehung also bei derjenigen von zwei gleichen Flächen die größere sein, welche den kleineren Umfang hat. Dieser Fall tritt ein,

wenn sich die Figur der Kreisform nähert; dann ist also das Polarplanimeter mit Vorteil zu verwerten, während bei langgestreckten Figuren von sehr geringer Breite, also bei Flächen mit kleinem Inhalte und Umfange z. B. langen und schmalen Ackerstücken und Wegen die Anwendung desselben weit weniger zuverlässig ist.

Die Fig. 217 stellt ein Polarplanimeter mit konstanter Armlänge dar; Preis etwa 45 Mark. Bei diesem hat die Noniuseinheit verschiedene Werte, entsprechend den Maßstäben der Zeichnungen; sie werden der zugehörigen Tabelle entnommen.

Zur Prüfung dient ein Lineal wie oben, dessen Fahrstiftlöcher von der Centrumsnadel entweder um ganze Millimeter ab-



stehen, oder in solcher Entfernung liegen, daß die vom Fahrstift umzogene Kreisfläche durch eine runde Anzahl Quadratmillimeter ausgedrückt wird. So ist für

$$r^2\pi = 1000$$
 qmm der Radius  $r = 17.84$  mm  $r^2\pi = 10000$  , , ,  $r = 56.42$  ,  $r^2\pi = 20000$  , , ,  $r = 79.79$  ,

t man diese Probekreise nicht zur Verfügung, so zeichnet man ichseitige Dreiecke von vorstehenden Flächen. Dieselben in sich am genauesten zeichnen und durch Anlegen eines kleinen als sicher umfahren. Die Seitenlängen sind für

$$F = 1000 \,^{\text{qmm}}, \quad s = 48,06 \,^{\text{mm}}$$
  
 $F = 10000 \,, \quad s = 151,97 \,,$   
 $F = 20000 \,, \quad s = 241,91 \,,$ 

Das Polarplanimeter soll man in eine solche Stellung zur igur bringen, daß, wenn der Fahrstift in den Mittelpunkt 1e, Vermessungskunde. 2. Aufl.

derselben gehalten wird, die Arme des Planimeters nahezu einen rechten Winkel mit einander bilden. Eine Berichtigung ist möglich durch Veränderung der Fahrarmlänge bei a'.

Bei den Flächenberechnungen wird mindestens eine zweimalige Umfahrung gefordert, wenn die Fläche mehr als 50, eine dreimalige, wenn sie zwischen 30 und 50, eine viermalige, wenn sie weniger als 30 Noniuseinheiten beträgt. Ältere Pläne können infolge der Einschrumpfung des Papiers das Ergebnis des Planimeters stark beeinflussen, weshalb dieselbe zu ermitteln und rechnungsmäßig zu berücksichtigen ist.

# d. Das Rollplanimeter.

Beim Polarplanimeter läuft die Rolle, deren Abwickelungen einen Faktor in der Berechnung bilden, unmittelbar auf dem



Papiere. Als eine Fehlerquelle wurde deshalb oben die mehr od minder geebnete Oberfläche des Zeichenpapieres angeführt. Einfernerer Übelstand des Instruments liegt darin, daß wegen des festliegenden Poles die Freiheit in der Bewegung des Fahrstiftes eingeschränkt ist.

In dieser Beziehung besitzt das Rollplanimeter den Vorzußdass die Laufrolle E (Fig. 218) sich auf einer ebenen Scheibe bewegt und das ganze Instrument in einer Richtung sich unbegrenzt fortführen läst, also die Umfahrung einer Fläche gestattet, die beliebig lang ist, und deren Breite etwas größer ist als die eingestellte Fahrarmlänge. Wegen der erstgenannten unendlichen Bewegung nennt man dieses Planimeter auch Linear-Rollplanimeter.

Das Instrument ruht mit den Rollen  $R_1$  auf der Zeichnung; von den Rollen wird vermittelst der in Schrauben eingelagerten Achse das Gestell B getragen, auf welchem die Scheibe A und die Achse des Fahrarmes F angebracht ist. Ein konisches Rad  $R_2$  überträgt die Rollenbewegungen auf das Rad  $R_3$ , welches auf der Achse der Scheibe A sitzt. Die Achse von A ruht unten auf einer Spitze, die obere Spitze wird durch den Arm  $cc_1$  gehalten. Die Übertragung der Rollenbewegung auf die Zählscheibe wird durch eine endlose Schraube vermittelt.

Die Scheibenbezifferung des Instrumentes der hiesigen Sammlung ist eine erweiterte; die Zahlen auf dem äußeren Rande geben die vollen Umdrehungen der Meßrolle an einem Index an; die Zahlen am inneren Kreise zählen die ganzen Umdrehungen der Zählscheibe. Das letztere wird ermöglicht durch die Drehung einer Indexachse vermittelst eines Differenzialrades, in welches die endlose Schraube eingreift. Am äußeren Kreise zählt man 20 Rollenumläufe, also 20000 Noniuseinheiten; am inneren Index zählt man bis 21 Scheibenumdrehungen, so daß man bis 420 Rollenumläufe oder 420000 Noniuseinheiten ablesen kann.

Die Schraube ohne Ende greift in zwei dicht auf einander liegende Räder, deren Zähne eine Stellung zu einander haben, wie die Striche des Nonius zu den Strichen des Masstabes. An bestimmten Stellen greift sie zwischen zwei Zähne beider Scheiben und schiebt dadurch die zweite Scheibe stärker vorwärts.

Die Flächenwerte der Noniuseinheiten sind bei diesem Planimeter bedeutend geringer als beim Polarplanimeter bei gleicher Länge des Fahrarmes, wodurch ebenfalls die Genauigkeit erhöht wird.

Als Verhaltungsmaßregel beim Gebrauche sei aus der dem Instrument beiliegenden Broschüre folgendes bemerkt: 1. man fahre in einem so langsamen Tempo, daß sich die Ziffern auf der Zählscheibe noch deutlich erkennen lassen; 2. den Anfangspunkt für die Umfahrung wähle man so, daß Fahrarm und Laufwalze einen rechten Winkel bilden; 3. alle rotierenden Teile des Instruments sollen sich leicht, aber ohne den geringsten Spielraum in der Richtung der Achse drehen lassen. Im übrigen ist der Gebrauch mit dem des Polarplanimeters übereinstimmend.

Der Rand der Messrolle ist sorgfältig vor Rost zu schützen; nach jeder Berührung mit dem Finger ist derselbe mit einem weichen Lappen abzuwischen. Die Reibung der Achsen ist von Zeit zu Zeit durch feines Uhrmacheröl zu mildern. Preis des Instruments etwa 130 Mark.

Die Theorie des Rollplanimeters giebt Reitz: Ztschr. f. Vermessungswesen 1884. Die Abhandlung wird von der Firms G. Coradi in Zürich dem Instrumente beigefügt.

#### e. Das Kugelrollplanimeter.

Eine neuere Konstruktion sind die freischwebenden Kugelplanimeter und Kugelrollplanimeter von G. Coradi in Zürich; vgl. dessen Schrift: die Kugelplanimeter; sie ist unentgeltlich zu beziehen.

Die Meßrolle läuft nicht auf einer Scheibe, sondern der mit ihr verbundene Cylinder C wälzt sich auf einer metallenen Kugel-



fläche K ab, ohne dass eine Gleitbewegung vorkommt. Aus letzterment Grunde ist ein Papierüberzug nicht nötig, deshalb ist das Instrument haltbarer und mit einer Fehlerquelle weniger behaftet. Weil ferner die Messrolle cylindrisch ist und nur rollend sich bewegt, so ist ein geringer Spielraum ihrer Achse weiter nicht schädlich. Wegen des größeren Gewichtes und der größeren Walzendurchmesser ist die Leistung des Instruments weniger von der Unterlage abhängig. Die Einrichtung ist aus der Fig. 219 ersichtlich. Das Instrument verlangt eine sorgfältige Behandlung, bezüglich welcher auf die obige Schrift verwiesen sei. Preis 130 bis 170 Mark

Für jede Flächenberechnung nach einem Plane ist es von Wichtigkeit, die Veränderung des Papieres zu kontrollieren. Man hat die Flächen, deren Inhalt anderweitig durch Zahlen bekannt ist, etwa die Flächen der Netzquadrate, zu prüfen und die Größe der Flächenänderung zu bestimmen. Man drückt die Änderung durch eine Verhältniszahl aus, welche dann zur Reduzierung der gemessenen Flächen benutzt wird. Beim Rollplanimeter nimmt man die Reduktion durch die Einstellung des Fahrarmes vor. Sind die Flächen der Karte infolge der Einschrumpfung des Papieres um 1:n derselben kleiner geworden, so nimmt man die Fahrstablänge um 1:n der Tabellenzahl kürzer.

Es sei an dieser Stelle davor gewarnt, die Auftragung der Punkte eines Quadratnetzes mit tage- oder wochenlanger Unterbrechung vorzunehmen. Wird das Papier z. B. aufgerollt, so sind die Endteile in verschiedener Weise den Einflüssen der Luft ausgesetzt. Breitet man es nun aus und erweitert das vorhandene Netz, so tritt später ein neuer ungleichmäßiger Schwund ein, da die inzwischen eingetretene Änderung nach den verschiedenen Richtungen nicht genügend berücksichtigt werden kann.

#### § 69. Flächenteilung und Grenzregelung.

Die Teilung von Flächen des Feldes kann aus verschiedenen Gründen notwendig werden. Einmal können Erbschaftsverhältnisse oder die Aufhebung gemeinsamer Benutzung dieselbe verlangen, zweitens kann sie gefordert sein durch Änderung der Grenzen. Der letztere Fall tritt ein, wenn Grundstücke durch das projektierte Wegenetz geschnitten werden, wodurch dem einen Eigentümer eine Fläche genommen, dem anderen zugeteilt wird, und wofür an irgend einer anderen Stelle ein Ausgleich herbeigeführt werden muß. Stoßen Gemeindebezirke mit sehr unregelmäßigen Grenzen an einander, welche beiderseits die Beackerung, die Benutzung der landwirtschaftlichen Maschinen, die Entwässerung und den Verkehrerschweren, so sucht man die Grenzen möglichst regelmäßig zu gestalten, wodurch Abtretung und Austausch von Flächen und demnach Teilungen erforderlich werden. Die Güte, Bonität, des Bodens und die Entfernung ist dabei in Rechnung zu ziehen.

Bei den Erbschafts- und Berechtigungsteilungen zusammenhängender Flächen wird es auf rein geometrische Konstruktionen ankommen, sobald die Güte der Teilungsfläche überall dieselbe ist, auf Konstruktion und Rechnung, sobald die einzelnen Teile der Fläche verschiedene Werte haben. Es sind unter diesen Verhältnissen die Ausgangspunkte für die Teilungslinien in der Regel zu suchen. Bei der Grenzregelung, bei der Anlage von Weg
Bahnen, bei der Verlegung von Wasserläufen, bei Abtretung u

Eintausch von Grundstücken sind die Teilungslinien einerseits
geben, die abgeschnittenen Flächen sind zu berechnen, anderers
sind meist die Ausgangspunkte bekannt und die Teilungslinien n

ch
den berechneten, abzuschneidenden Stücken richtig einzulegen, o

er
es ist die Richtung festgelegt, in welcher die Teilung vor

nehmen ist.

Die Berechnung abgeschnittener Flächen geschieht im Verfahren der Stückvermessung. Die Auffindung der Teilungslin ich soll uns im folgenden beschäftigen, wobei vorausgeschickt sei, der die ausgeführte Teilung stets durch besondere Rechnung oder Messung oder durch Anwendung des Planimeters zu prüfen ist.

Die bei der Aufmessung verlangte Genauigkeit hängt von dem Werte des "Grundes" oder "Bodens" ab.

a. Die zu teilende Fläche hat überall dieselbe Bonität.

Da die Werte zweier Grundstücke von gleicher Bonität sich
verhalten wie ihre Flächen, so läuft die Teilung der Flächen auf
geometrische Konstruktion hinaus, welcher die berechneten oder
gegebenen Flächengrößen zugrunde liegen.

1. Ein Dreieck von einer Ecke aus im Verhältnis von m: 22 = P durch Gerade zu teilen.

Man teile die gegenüberliegende Seite in dem gegebenen Verhältnisse und verbinde die Teilpunkte mit der Ecke, so verhalten sich die Dreiecke ebenso, weil sie alle gleiche Höhe haben.



b) Besindet sich zwischen B und AC ein dichter Bestand, so ist der Durchhiebswinkel  $ABD = \delta$  zu suchen. Es ist

$$\frac{1}{2} \cdot AB \cdot BD \cdot \sin \delta = f$$

$$\frac{1}{2}BC \cdot BD \cdot \sin (B - \delta) = F - f,$$

$$BC \cdot \sin (B - \delta) = F - f \quad \sin (B - \delta) = AB \quad F - f$$

urch Division  $\frac{BC \cdot \sin{(B-\delta)}}{AB \cdot \sin{\delta}} = \frac{F-f}{f}, \frac{\sin{(B-\delta)}}{\sin{\delta}} = \frac{AB}{BC} \cdot \frac{F-f}{f},$ 

oraus nach Entwickelung vor in  $(B - \delta)$  der Winkel  $\delta$  zu erechnen ist.

3. In der Seite BC des Preiecks ABC = F ist der Punkt D gegeben; es soll von D aus ein Stück DCE = f absechnitten werden. (Fig. 221).

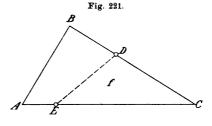

Es ist 
$$\frac{1}{2} CE \cdot CD \cdot \sin C = f$$
$$CE = \frac{2f}{CD \cdot \sin C}.$$

Ist f größer als ADC, so fällt E in AB und nach Berechnung von F-f ist BE zu suchen.

4. Durch  $DE \parallel AC$  soll man vorm. Dreiecke ABC = F das Stück BDE = f abschneiden.

Da sich ähnliche Dreiecke wie die Quadrate homologer Seiten verhalten, so ist in Fig. 22 2



$$f: F = BE^{2}: BC^{2} = BD^{2}: BA^{2}$$

$$BE = BC \cdot \sqrt{\frac{f}{F}}; \quad BD = BA \cdot \sqrt{\frac{f}{F}}.$$

5. Das Dreieck ABC ist durch die Seite AB=c und durch die drei Winkel gegeben; man soll durch  $DE \perp AC$  eine Fläche f abschneiden. (Fig. 223)

Zunächst ist der Inhalt des ganzen Dreiecks F zu berechnen; da AC nach dem Sinussatze zu finden ist, so wird auch die Höhe BF bekannt und damit die

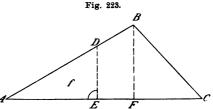

Flache ABF. Ist f kleiner als ABF, so fallt D in die Seite AB, anderenfalls in BC.

Entweder ist AD zu berechnen und von D das Lot zu f**E**llen, oder AE und das Lot zu errichten, oder beide Strecken sin d zu suchen und A mit E durch eine Gerade zu verbinden. Die beiden Gleichungen für AE und DE sind

$$\begin{aligned} AE \cdot DE &= 2f \\ \frac{AE}{DE} &= \frac{AF}{BF} \text{ oder } \frac{AE}{DE} &= \text{ctg } A, \end{aligned}$$

nach Berechnung von AE läßt sich  $AD = \frac{AE}{\cos A}$  finden. Prüfung ist hier leicht.

6. Das Viereck ABCD ist gegeben durch die vier Serund den  $\not \subset A$ ; dasselbe soll von der Ecke C aus durch eine rade halbiert werden. (Fig. 224).

Zunächst ist zu untersuchen, ob AB oder AD von Teilungslinie getroffen wird. Für die Arbeiten im Felde ist di

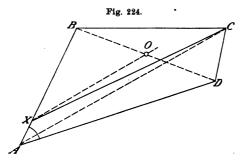

dann von Belang, wann man den Punkt X A oder B aus sucht. andern Falle führt an im Felde dieselben Konstruktionen aus wie dem Papier. Man masse die Diagonale BD, halbiere sie in O, stacke durch Baken die Diagonale CA ab und 10ge

durch O zu CA die Parallele. Schneidet diese die Seite AB in X, so verbinde man C mit X und die Aufgabe ist gelöst Z ur Prüfung wird man BX messen, den Winkel B aus den gegeben en Stücken berechnen und nachsehen, ob

$$\frac{1}{2}BX \cdot BC \cdot \sin ABC = \frac{1}{2}ABCD$$

ist. Ohne die Konstruktionen im Felde auszuführen, läst sich aus der vorstehenden Gleichung BX berechnen, nachdem man der Reihe nach BD, die Winkel in B und die Flächen ABD und DBC gesucht hat. Man wird zur Prüfung beide Verfahren verbinden.

7. Ein gegebenes Dreieck in zwei gleiche Teile zu teilen ch eine Gerade DE, welche einer Geraden MN im Felde allel ist. (Fig. 225).

Man ziehe  $BF \parallel MN$  und BG, wo G die Mitte von AC ist.

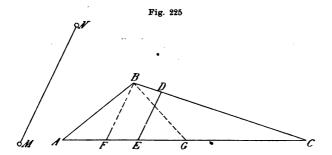

DE die gesuchte Halbierungslinie des Dreiecks, so ist

$$CDE = CBG = rac{1}{2}ABC.$$
 $CDE: CBF = CE^2: CF^2$ 
 $CBF: CBG = CF: CG,$ 
80  $CDE = rac{CE^2}{CF^2} \cdot CBF$ 
 $CBF = rac{CF}{CG} \cdot CBG = rac{CF}{CG} \cdot rac{1}{2}ABC,$ 
halb  $CDE = rac{CE^2}{CF^2} \cdot rac{CF}{CG} \cdot rac{1}{2} \cdot ABC$ 
 $1 = rac{CE^2}{CF \cdot CG}$  d. h.  $CE^2 = CF \cdot rac{1}{2}AC.$ 

Hieraus ist CE durch Rechnung oder durch Zeichnung als there geometrische Proportionale zu CF und  $\frac{1}{2}AC$  zu finden, rauf CD aus  $CD \cdot CE \cdot \sin C = ABC$  sich ergiebt.

Ist das Feld zwischen E und D nicht übersehbar, so ist der  $\mathbf{D}$  kel bei E oder D zu berechnen.

8. Von einem Parallelogramm ABCD soll durch eine Gerade  $Q \parallel MN$  eine Fläche  $ABPQ = \frac{2}{5}$  des Ganzen abgeschnitten erden. (Fig. 226).

Man teile AD in fünf gleiche Teile, so daß AE = EF =  $\frac{2}{5}AD$  ist; verbinde B mit F und halbiere BF in O, ziehe

durch O die Parallele zu MN, so ist PQ die gesuchte Teilungslinie. Denn es ist

$$\frac{ABF}{ABCD} = \frac{\frac{1}{2}AF \cdot h}{AD \cdot h} = \frac{AE}{AD} = \frac{2}{5}$$

$$\triangle BPO = \triangle FOQ$$
 oder  $ABPQ = ABF = \frac{2}{5}ABCD$ 

Die durch Konstruktion gefundenen Strecken AQ und BP kann man ins Feld übertragen, wenn MN auf der Karte genügend

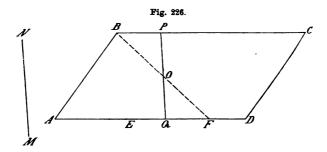

festgelegt ist. Die Prüfung kann dadurch erfolgen, daß man sich nach Messung von BF überzeugt, ob PQ durch den Mittelpunkt von BF geht.

9. Man soll das Paralleltrapez ABCD durch  $MN \parallel BC$  halbieren. (Fig. 227).

Mit Einführung der Bezeichnungen in der Figur ist

$$\frac{a+x}{2} \cdot h_1 = \frac{x+b}{2} \cdot (h-h_1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{a+b}{2} \cdot h.$$

Aus diesen beiden Gleichungen lassen sich MN = x und  $h_1$ 



berechnen. Im Felde wird man im Abstande  $h_1$  man im Abstande  $h_1$  man stocken und das berechnete x durch Messung prüfen.

Der Gang der Rechnung bleibt derselbe, wenn

durch die Parallele von der ganzen Fläche F eine Flächenstreifen AMND = f abzuschneiden ist. Die Gleichungen lauten

$$\frac{a+x}{2} \cdot h_1 = f \quad \text{und} \quad \frac{x+b}{2} (h-h_1) = F - f.$$

In der Praxis kann man häufig die abzuschneidende Fläche als Parallelogramm betrachten mit der Höhe  $h_2$ , so daß  $AD \cdot h_2 = f$ 

ist. Man erhält durch die Parallele im Abstande  $h_2$  in Wirklichkeit Trapez. einDen Inhalt desselben ermittelt man durch Messung und setzt dann die fehlende Fläche durch Einlegung einer Parallele hinzu.

10. Das Sechseck der Figur ist durch die sechs Seiten und die drei von A ausgehenden Diagonalen gegeben; man soll dasselbe von A aus in drei gleiche Teile zerlegen. (Fig. 228).

Nachdem die Fläche Fals Summe der einzelnen Dreiecke berechnet ist, findet

fallt. Man findet aus

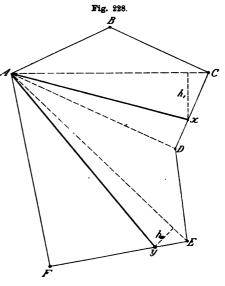

man durch Vergleichung mit  $\frac{1}{8}F$ , dass die erste Teillinie in ACD

$$ABC + \frac{1}{2}AC \cdot h_1 = \frac{1}{3}F$$

 $f{die}$  Höhe  $h_1$  und durch die Parallele im Endpunkte derselben zu AC den Punkt x. Man kann Cx in der Figur abgreifen und ins Feld übertragen.

Es läßt sich Cx auch finden aus der Gleichung

$$ACx : ACD = Cx : CD$$

$$Cx = \frac{ACx}{ACD} \cdot CD = \frac{\frac{1}{8}F - ABC}{ACD} \cdot CD.$$

Aus  $AxD + ADE \leq \frac{1}{3}F$  ersieht man, in welches Dreieck die zweite Teillinie fällt; sie falle in AEF. Da man AEy berechnen kann, so setzt man

$$AEy : AEF = Ey : EF$$

$$Ey = \frac{AEy}{AEF} \cdot EF.$$

11. Die Koordinaten der Eckpunkte des Siebenecks sind:  $y_a = 0 \ y_b = 64 \ y_c = 122 \ y_a = 196 \ y_c = 156 \ y_f = 193 \ y_g = 69$   $x_a = 0 \ x_b = 88 \ x_c = 117 \ x_d = 61 \ x_c = 0 \ x_f = -93 \ x_g = -18.$ 

Parallel zur Abscissenachse soll die ganze Fläche in zwei Hälften geteilt werden; wo wird die Ordinatenachse von der Teilungslinie geschnitten? (Fig. 229).

rei A

.bn Le

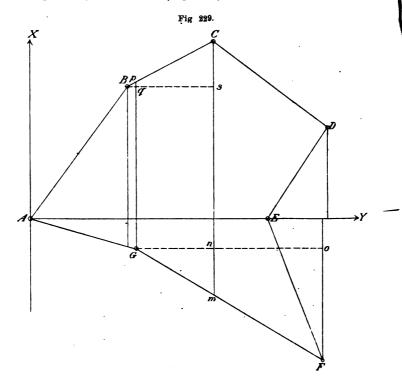

Durch jeden Punkt des Polygons ziehe man bis zum Schmitt einer gegenüberliegenden Seite parallele Gerade zur X-Ach se; dadurch wird das Ganze in Trapeze zerlegt, deren Inhalte zu Derechnen sind. Ihre Summe ergiebt den Gesamtinhalt F, den man zur Kontrolle auch nach

$$F = \frac{1}{2}y_n(-x_{n+1} + x_{n-1}) = \frac{1}{2}x_n(+y_{n+1} - y_{n-1})$$

berechnen möge. Von den einzelnen Trapezen addiert man von A aus so viele, dass man  $\frac{1}{2}F$  nahe komme. und ersieht auf diese

sise, in welches Trapez die gesuchte Teilungslinie fällt. Von sem Trapez ist darauf nach Aufg. 9 das an  $\frac{1}{2}F$  fehlende Stück zuschneiden, wozu man die Höhe nötig hat, welche zur Ordinate vorhergehenden Punktes addiert den gesuchten Punkt auf der Achse giebt.

Zur Berechnung der einzelnen Trapeze sind die Höhen als fferenz der Ordinaten bekannt; die parallelen Seiten sind zum il Abscissen, der Rest ist nach der Proportionalität der Linien ähnlichen Dreiecken zu finden. So hat das Trapez GpCm die öhe  $y_c - y_g = 53$ . Die Parallele Gp besteht aus  $Gq = x_g + x_b$  id aus dem Stück pq. Es ist

$$pq:(x_c-x_b)=(y_g-y_b):(y_c-y_b).$$

$$pq=2,02 \cdot$$

$$Gp=18+88+2,02=108,02.$$

Ther ist  $Cm = x_c + x_g + mn$ , wo sich mn aus dem Dreiecke F ergiebt.

$$mn: (x_f - x_g) = (y_c - y_g): (y_f - y_g).$$
  
 $Cm = 117 + 18 + 32,06 = 167,06.$ 

Wird in der vorstehenden Aufgabe gefordert, die Figur parallel X-Achse im Verhältnis 1:2:3 zu teilen, so sucht man zuchst das Trapez, in welches die erste Teillinie fällt. Ist die come der ersten zwei Trapeze kleiner als  $\frac{1}{6}F$ , die Summe der i ersten größer, so ist vom dritten das fehlende Flächenstück zuschneiden.

b. Die zu teilende Fläche ist von verschiedener nität.

Die Werte zweier Grundstücke von verschiedener Bonität zen sich zusammen aus der Fläche und dem Werte der Flächenbeit, wozu bei der Teilung ganzer Gemeindebezirke als dritter ktor die Entfernung vom Wohnorte des Besitzers hinzutritt. Der zte wichtige Punkt erfordert die Berücksichtigung vieler örtlichen Frhältnisse und bleibt dem Ermessen des leitenden Landmessers beimgestellt.

1. Zwei neben einander liegende Grundstücke von rechteckiger om mit der Länge h und den Breiten m und n haben die Boni-

täten  $b_1$  und  $b_2$ ; die ganze Fläche soll parallel AB geteilt werd so dass sich die Teile verhalten wie M: N: P = 2:3:4.

Ist  $ABCD = F_1$  und  $CDEF = F_2$ , so der Wert der Gesamtfläche

$$F_1 \cdot b_1 + F_2 \cdot b_2 = W.$$

$$M = \frac{2}{9} W$$
,  $N = \frac{3}{9} W$ ,  $P = \frac{4}{9} W$ 

Die Anteile haben also den Wert  $M = \frac{2}{9} W, \quad N = \frac{3}{9} W, \quad P = \frac{4}{9} W.$  Ist  $\frac{3}{9} W < F_1 \cdot b_1$ , so wird der erste Teil von  $F_1$  genommen und zwar so oft 1 Quameter, als  $b_1$  in  $\frac{2}{9} W$  enthalten ist; x sei Fläche, so ist für die Länge h die Breite

ersten Teils x:h. Von  $F_1$  bleiben noch  $h\cdot m$  mit dem Werte  $(h\cdot m-x)\cdot b_1$ ; durch  $\frac{3}{9}W-(h\cdot m-x)$ findet man, welcher Wert von der Fläche F2 hinzuzusetzen und durch Division dieses Wertes durch  $b_2$  erhält man die Fl Da die Länge wieder h ist, so bekommt man durch Division h die Breite des von  $F_2$  abzuschneidenden Streifens.



Der Wert der ganzen Fläche ist



Nach Schätzung lege man die vorlä Teilungslinie  $mnp \perp AB$  ein, messe und rechne den etwa nach unten liegenden und vergleiche ihn mit  $\frac{1}{2}$  W. Es sei der desselben zu klein um  $\frac{1}{3}$  W —  $W_1$ , so ist ein Flächenstreifen von der Breite h h zufügen. Es muss



3. Das Fünfeck der Figur hat in ABC die Bonität  $b_1$ ACE  $b_2$  und in EDC  $b_3$ ; durch  $mn \parallel xy \parallel AB$  soll die F



drei gleichwertige Teile zerlegt werden; gesucht sind die Abide der Teilungslinien von AB.

Der Wert des Ganzen ist  $ABC \cdot b_1 + ACE \cdot b_2 + ECD \cdot b_3 = W;$ 

Fig. 232.

ь.

schen BC und AE lege 1 nach Gutdünken die ade  $m_1n_1$ , so daß  $ABm_1n_1$  ähernd den Wert  $\frac{1}{3}$  W

Dadurch wird von
C das Stück  $ABm_1p$ von ACE das Stück  $n_1$  abgeschnitten. Der
der Abschnitte ist
Messung von  $m_1p$ ,  $pn_1$ der Breite h zu bemen; er ist

$$\frac{AB+m_1p}{2}\cdot h\cdot b_1$$

$$-\frac{p\,n_1}{2}\cdot h\cdot b_2=W_1.$$

 $W_1 < \frac{1}{8} W$ , so ist noch

Streifen von der Breite h, hinzuzufügen, so dass

$$m_1 p \cdot h_1 \cdot b_1 + p n_1 \cdot h_1 \cdot b_2 = \frac{1}{3} W - W_1$$

woraus  $h_1$  berechnet wird. Darf der Streifen in den beiden en nicht als Rechteck betrachtet werden, so fährt man mit der sung und Rechnung fort. In derselben Weise findet man xy.

4. Das Trapez ABCD wird durch die Linie mn nach den



uitäten  $b_1$  und  $b_2$  zerlegt; durch eine zu AD parallele Gerade l man zwei gleichwertige Teile erhalten.

Die Seiten AD, BC und die Höhe h des Trapezes werden nessen und ebenso An und Bm, um daraus den Wert W des

lancen in terminan. In fam by the permite Perinagatine in Librards 1, but A.D. but un

$$\widetilde{X} = \frac{A \cdot - sz}{2} \cdot \lambda_1 \cdot \lambda_2 + \frac{A \cdot Z - zy}{2} \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_2$$

$$\widetilde{X} = \lambda_1 \cdot \left[ A \cdot + sz \cdot \lambda_2 + A \cdot Z - zy \cdot \lambda_3 \right]$$

les incommunes belien er mit eg kum man hirin 1. misgedrückt 200 kopenden Geldiningen bereinnen:

$$As + rs \quad i_1 + ss + Bm \quad i - i_2 = 4s + Bm \cdot i$$

$$sD + sy \cdot i_2 + rs + rs \quad i - i_2 = 4D + ms \cdot i_1$$

les Weite von de ind sy weiden in den Weit von W eingesetzt. wordden by bled bereichnen Mist.

(v). ny | AD eine Fliche von gegebenem Werte abseinneiden v. vertiere man näherungsweise wie in der Aufgabe 3.

# e Grenzrege. The

1. Die gebriehene Grenze ABC soll in eine gerade verwanden werden.

Haben die an einander stoßenden Grundstücke gleiche Bonitt wo erfolgt die Geradelegung durch Konstruktion. Man lege BD AC und veroinde A mit D, so ist die Fläche ACD = ACB.



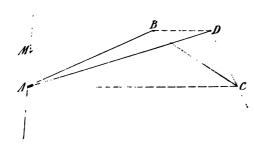

Soll die neue Grenz e durch den Punkt gehen, so verbinde man M mit D und riel e durch A die Parallele MD, welche die gegenüberliegende Seite im gesuchten Punkte schneid et.

2. An Stelle einer mehrfach gebrochen en oder krummlinigen Grenze eine gerade Grenze her zustellen.

Man verbinde a mit f, betrachte af als Messlinie, von man die Flüche abcdef aufnimmt und als Inhalt F findet. Nimmt man als die Flüche eines Dreiecks mit der Grundlinie und der unbekannten Höhe h, so ist

$$h = \frac{2F}{af}.$$

In einem Punkte von af errichtet man das Lot, macht es  $\beta$  leich h, zieht durch den Endpunkt die Parallele pq zu af, welche lie eine Grenze in m schneidet. Die Verbindung am liefert die gesuchte Grenze.

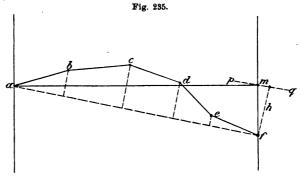

Soll die neue Grenze durch den Punkt x gehen (Fig. 236), so legt man eine beliebige Grenze xy passend ein, berechnet den Inhalt zwischen xy und der Grenze abcde und betrachtet ihn als Dreieck mit der Grundlinie xy; die Berechnung der Höhe und die übrige Konstruktion stimmt mit der vorigen überein.

Legt man die provisorische Grenze xy so, daß sie die alte

Grenze mehrfach schneidet, so berechnet man die Flächen, die dem einen und anderen Eigentümer abgeschnitten sind, vergleicht sie und legt dementsprechend in Form eines. Dreiecks oder Rechtecks das Fehlende an die eine oder andere Seite der provisorischen Linie.



3. Zwei Grundstücke A und B mit den Bonitäten  $b_1$  und  $b_2$  grenzen krummlinig an einander; die Grenze ist in eine gerade zu verwandeln.

Nach Schätzung legt man eine Gerade so durch die krumme Grenze, daß die Werte der beiderseits abgeschnittenen Flächen ungefähr gleich sind; den genauen Wert stellt man durch Messung und Berechnung fest. Die Differenz der Werte schätzt man nach

den Bonitäten in Flächengröße und legt sie durch eine neue rade gutachtlich an u. s. w., bis die Ab- und Zugänge gleich Wert haben.

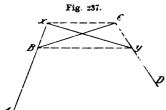

4. Der Anfang der Grenze Bsoll nach x verlegt werden, werne x in der Richtung AB lie (Fig. 237).

Man mache By xC und zie xy, so ist AxyD die neue Grenze

5. In der Figur soll die Grenze AE den Ausgangspunkt m in der Seite BC erhalten. (Fig. 238 Zunächst verlege man die Grenze durch die angedeutete Ko

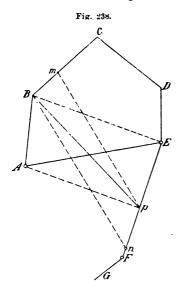

struktion nach Bp, darauf nach wodurch man auf demselben We die gesuchte Teilungslinie mn finde Sollte der Punkt n nicht mehr die Seite EF fallen, sondern in defolgende FG, so ist die Grenze vor F nach einem Punkte in der Verlängerung von EF zu legen nach Aufgabe 4.

Bei einem großen Maßsta det etwa 1:500 lassen sich die vorstehenden Aufgaben durch Zeichnung auf der Karte lösen und die gesuchten Strecken aus dem Plane ins Feld übertragen.

Ausführliche Schriften über Flächenteilung sind:

F. G. Gaufs: Die Teilung der Grundstücke insbesondereunter

Zugrundelegung rechtwinkliger Koordinaten. 1878.

Doergens: Die Berechnung und Teilung der geradlinig begrenzten Grundstücke. 1887.

Zahlreiche Beispiele finden sich außerdem in der Zeitschrift für Vermessungswesen; Jahrgang 1882, 84, 85, 86 und 89.

## B. Vertikalmessungen.

## § 70. Normal-Null.

Zur eindeutigen Bestimmung der Lage eines Punktes auf der isind drei Koordinaten erforderlich. Zwei derselben sind die stände y und x von den Achsen oder Ebenen eines zugrunde ten Koordinatensystems oder im Winkelmaß die geographische eite und Länge. Hierdurch wird ein Punkt in horizontaler Behung festgelegt. Hat z. B. ein Punkt die geographische Breite 52° 13′ 17″ nördlich und die Länge  $\lambda = 13° 23′ 43″$  oder Zeit 0° 53° 35° östlich von Greenwich, so würde damit ein unkt in Berlin gegeben sein, der zunächst als auf dem Erdphäroidliegend vom Mittelpunkte der Erde den Abstand r = 6364807° at. Soll nun aber ein anderer Punkt mit den gleichen geographischen Koordinaten gemeint sein, der in der Verlängerung oder Verkürzung dieses Radius liegt, so ist die weitere Bestimmung nbezug auf die Entfernung von der Erdoberfläche nach außen oder innen notwendig.

Es handelt sich nun darum, denjenigen Punkt festzulegen, dem man in vertikaler Richtung anfangen soll zu zählen. Ware die Erde eine Kugel, so würde man passend ihren Mittel-)unkt als Nullpunkt wählen und könnte, um kleine Zahlen zu aben, alle Höhenzahlen um eine gewisse Zahl kürzen. Da jedoch ie Erde nach dem Äquator hin anschwillt, so müste man den weiligen Erdradius kennen und könnte davon etwa den Radius is  $\mathbf{Pols}$   $b = 6356080^{\mathrm{m}}$  abziehen. Man würde dann z. B. für e Spitze des Montblanc 6 371 951 — b = 15871 m, für die des Ätna 6373460 - b = 17380 m als Erhebung über n Nordpol bekommen. Diese Zahlen würden jedoch kein überchtliches Bild von der Gestaltung der Erdoberfläche bieten und it ihnen wäre weder der Meteorologie, noch der Geographie, noch er Technik gedient, da die benachbarte Meeresfläche stets in Betracht kommt.

Deshalb hat man nicht den Mittelpunkt der Erde als Anfangspunkt für die dritte Koordinate genommen, sondern einen Punkt oder die Kugelschale durch einen Punkt, der ungefähr die Höhe des mittlern Wasserstandes des benachbarten Meeres hat. Die ruhige Meeresfläche dieses Punktes würde gleichbedeutend mit der Oberfläche seines sog. Geoids sein. Das Bestreben der internationalen Vermessung geht dahin, für ganz Europa einen gemein-

samen Nullpunkt festzulegen, da z.B. die Mittelwasser der Ostsee und des Schwarzen Meeres die gleiche Niveaufläche bilden. Die Ansichten sind jedoch in dieser Frage noch geteilt und die bezüglichen Arbeiten noch lange nicht zum Abschluß gebracht. Es hält daher jedes Land vorläufig an dem bisher gültigen Nullpunkte fest.

In Deutschland wurde der Nullpunkt des Amsterdamer Pe els als Null für die Höhenzahlen gewählt. Die Höhe desselben stimmt mit den an unsern Meeresküsten beobachteten Mittelwassern über ein, so dass er als mittlere Meereshöhe angesehen werden kann.

Damit ist in Deutschland der Verschiedenheit in den schlüssen an diesen oder jenen Meeres- oder Flusspegel oder an diesen oder jenen andern Festpunkt ein Ende gemacht. Alle Höhbestimmungen beziehen sich fortan auf den Nullpunkt des Amsterdamer Pegels. Nach diesem Punkte werden die absoluten Höllen gezählt und von ihm aus die Richtungen der Höhen durch punkt und minus unterschieden.

Der genannte Nullpunkt hat jedoch den Nachteil, dass er sich in seiner Lage nur schwer zum Anschluß benutzen lässt, wesen der säkularen Hebung und Senkung der Küsten einer Veränderung unterworfen sein kann und durch die Mittelwasserstände in seiner Höhenlage nicht zu kontrollieren ist. Trotzdem ist er als Anfangspunkt beibehalten, aber an einem andern Orte festgelegt, wo er, abgesehen von einer Zusammenschrumpfung der Erdkruste, vorzussichtlich unveränderlich festliegt, eine etwaige Veränderung am bequemsten und schärfsten beobachtet, und wo er am leichtesten für die Höhenmessungen herangezogen werden kann.

In den Nordpfeiler der Berliner Sternwarte hat man einen Syenitbalken von 1,70 m Länge mit horizontaler Längsachse von außen nach innen eingemauert. Die Außenwand des Gebäudes ist durchbrochen und in die Öffnung ragt das Ende des Balkens hinein. Auf der vordern Stirnfläche ist in eine Nute eine Platte von Emailleglas hineingeschoben und daselbst verkittet, welche eine lotrechte Millimeterskala von 20 m Länge trägt.

Der Mittelstrich der Skala ist der Normal-Höhenpunkt.
Auf der Stirnfläche des Syenitbalkens links und rechts neben
der Skala, mit nicht verkennbarem Hinweis auf den Mittel- oder
Nullstrich, steht in goldenen Buchstaben

## 37 Meter über Normal-Null.

Die Arbeiten der Festlegung dieses Punktes wurden mit der Übergabe am 22. März 1879 zum Abschluß gebracht. Es sind nach dem Vorstehenden also zwei Punkte nicht zu verwechseln: der Normal-Höhenpunkt und der Normal-Nullpunkt. Der erstere dient zur sichtbaren Festlegung des letzteren.

Der Normal-Höhenpunkt kann zum An- und Abschlus eines Nivellements dienen und ist deshalb so angebracht, dass die über und unter Null befindliche Skala von zehn Centimetern in Millimeterteilung sich bequem mit einem Nivellier-Instrumente auf gewöhnlichem Stativ anvisieren lässt.

Zur Kontrolle ist an einem andern Pfeiler der Sternwarte ein zweiter Bolzen eingemauert. Auf der Oberseite trägt derselbe eine Achatkugel, deren höchster Punkt 0,841 m unter dem Normal-Höhenpunkte liegt, und welcher die Aufstellung einer Nivellierlatte gestattet und deshalb für gewöhnliche Anschlüsse geeigneter ist. Da die Fundamente der Pfeiler, isoliert sind, so lässt sich eine etwaige ungleichmäßige Vertikalbewegung beider Punkte leicht eststellen. Die jährlich gemachten Beobachtungen haben stets den leichen Höhenunterschied ergeben.

Der Normal-Nullpunkt liegt 37 Meter unter dem Normalöhenpunkte und hat mit dem Nullpunkte des Amsterdamer Pegels eiche Höhenlage.

Seit 1879 beziehen sich alle Zahlen für die Höhenbestimungen auf Normal-Null, abgekürzt geschrieben N.N. Der Amsterungen Pegel hat seit dieser Zeit für Deutschland nur noch Beutung als Meerespegel.

Vor dieser Zeit geschahen die Höhenangaben mit Beziehung if den Pegel zu Neufahrwasser, dessen Nullpunkt um 3,513 mefer liegt, als derjenige des Amsterdamer Pegels. Die Reduzierung er Zahlen auf N.N. erfolgt also durch Subtraktion von 3,513 meinen Teil der Höhenpunkte in Schleswig-Holstein ist 3,5379 met bzuziehen, da sich die Zahlen auf den Nullpunkt des Hamburger lutmessers bezogen, der um die genannte Zahl unter N.N. liegt.

Die trigonometrische Abteilung der Landesaufnahme hat einen roßen Teil Preußens mit Nivellementslinien überzogen und dieelben in dauerhafter Weise durch Nummerbolzen, Mauerbolzen, L.B., Höhenmarken, H.M., und Nivellements-Mauerbolzen, Niv.P., estgelegt. Die Ergebnisse der Arbeiten werden veröffentlicht.

Die normale Entfernung der Nummerbolzen auf den Chausseen it  $2^{km}$ ; die Mauerbolzen in Gebäuden u. s. w. nahe der Nivelleientslinie sind im allgemeinen  $5^{km}$  und die Höhenmarken etwa  $0^{km}$  von einander und nicht über  $3^{km}$  von der Chaussee entfernt.

Die Nummerbolzen bis 3000 tragen auf der Vorderseite

Zahlen mit 1, 2 oder 3 Punkten darüber, um das Tausend anzuzeigen, in welches die Zahl gehört, z. B. würde 78 = 1078 sein; von 3001 ab sind die vollen Zahlen aufgeschlagen. Die den Festpunkten benachbarten Pegel und trigonometrischen Punkte sind in das Nivellement mit eingezogen. Bei letztern gilt als der Festpunkt die Mitte der obern horizontalen Fläche des zutage tretenden Pfeilers, beim Pegel der meist auch auf dem Lande festgelegte Nullpunkt, bei den Bolzen und Höhenmarken der obere Rand. Die Höhenmarken tragen auf der Vorderfläche die Höhenzahl.

1

 $H_{0}$ 

unt Han

derei der s

 $\dot{a}r$  I

Punkte

 $\mathbf{n}\mathbf{d} B$ 

also de

alst

enand

dense' Iroch

ich

titt

s.h

3/1

d

1

Talm Blue: ion

-1126

≒ I Abeh

·h

Wit i

: 1

whe

k]) \_

a sc

Die Nivellements-Festpunkte werden auf Zeichnungen durch zwei kleine rote Kreise und durch rot N.P. bezeichnet, auch kann die Höhenzahl in Rot beigefügt werden.

Für Preußen siehe: Bestimmungen über den Anschluß der Nivellements an den Preußsischen Landeshorizont vom 12. Jan. 1895. Ferner: Nivellements der trigonometrischen Abteilung der Landesaufnahme; und: Die Nivellementsergebnisse der trig. Abt. der Landesaufnahme. Verlag von Mittler & Sohn. Berlin.

Die Höhenmessung von einem Punkte zum andern, also die Bestimmung der relativen Höhe eines zweiten Punktes, haben wir z. t. bei der Besprechung der kleinen Instrumente kennen gelernt, deren Anwendung auf den Sätzen von der Ähnlichkeit der Dreiecke beruhte. Ferner haben wir relative und auch die absoluten Höhen über N.N. mit Hilfe des Barometers ermittelt. Beide Methoden: die geometrische und barometrische Höhenmessung werden uns nicht weiter beschäftigen. Im folgenden sollen die noch übrigen Methoden der Höhenbestimmung: die trigonometrische Höhenmessung und das Nivellieren besprochen werden. Bei diesen Arbeiten ist die Kenntnis von dem Einflus der Erdkrümmung und Strahlenbrechung erforderlich.

# § 71. Erdkrümmung und Strahlenbrechung.

# a. Die Erdkrümmung.

Von den beiden Punkten A und B der Erdoberfläche liege B niedriger als A; die mit der Röhrenlibelle horizontal gerichtete Visierlinie befinde sich in A und in B stehe lotrecht eine Nivellierlatte. Ist die Entfernung der beiden Punkte gering, so giebt die an der Latte abgelesene Zahl den Höhenunterschied der Punkte an. Die Visierlinie liegt im scheinbaren Horizonte des Punktes A, das Lattenstück liegt unter demselben und drückt den Abstand

en scheinbaren Horizonte aus, welche man bei dem geringen er von A und B als parallel betrachten kann. Würde man e Ziellinie horizontal richten, so würde sie um dasselbe ick unter A hergehen.

einer großen Entfernung der Punkte A und B, deren ten näher bestimmt wird, darf man jedoch die scheinbaren e nicht mehr als parallel liegend ansehen und den Höhennicht auf die genannte Weise bestimmen wollen. es sich um die gegenseitige Höhenlage zweier Punkte, ntfernung über das bestimmte Mass hinausgeht, so muss inbare Horizont als Bestimmungsstück für die Höhe aus rachtung ausscheiden. Als Höhenunterschied der beiden ritt der Abstand der konzentrischen Kugelschalen durch A iuf, welche als Mittelpunkte das Centrum der Erde haben, Abstand der wahren Horizonte. Der scheinbare Horizont h nur dadurch zur Höhenbestimmung zweier weit von abstehender Punkte der Erdoberfläche benutzen, dass man 1 für kleine Strecken festlegt und ihn als vielfach ge-Gerade an den wahren Horizont anschmiegt, dass man annähernd parallel zu den wahren Horizonten stufenweise

n man letzteres nicht oder ist es überhaupt nicht beabso ist an den Ergebnissen der Beobachtung eine Vervorzuneh-

sich aus folergiebt.

Punkte A
Fig. 239) lief demselben
Iorizonte, ihr
terschied ist
l. Die in A
le Ziellinie
rohres trifft
ie in B lothende Latte
Null, sondern
fert also das
Lattenstück

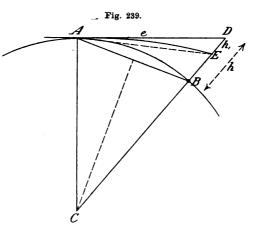

oder die sog. Depression des wahren Horizontes unter einbaren. Da AD = e Tangente, h das äußere Stück der

Sekante 2r + h ist, so ist

$$e^{2} = h \cdot (2r + h)$$
$$h = \frac{e^{2}}{2r + h};$$

dasselbe erhält man aus dem pythagoreischen Satze

$$(h+r)^2 = r^2 + e^2$$
.

Da nun h im Vergleich mit 2r verschwindend klein ist, so kann man es vernachlässigen und hat als Korrektion für die Erdkrümmung

1) . . . . . . . 
$$h = \frac{e^2}{2r}$$

An Stelle von AD ist der Bogen AB zu setzen, der durch Messung bekannt ist. Für den Anschluß der Nivellements an den Landeshorizont gilt ein Nivellement als gut, wenn der mittlere Fehler nicht mehr als 3 mm auf 1 km beträgt. Die Erdkrümmung allein würde diesen Fehler schon hervorrufen, wenn man eine Visur 196 m lang machen würde. Es folgt dies aus 1)

$$e^2 = 0.003 \cdot 2 \cdot 6380000.$$

Bei einer 339 m langen Zielweite wird der Fehler schon 9 mm und bei 100 m wird er fast 1 mm betragen. Wenn der letzte Fehler von 1 mm auch innerhalb der Grenze eines erlaubten Schätzungsfehlers liegt, so wird man ihn doch nicht wissentlich dulden und schon aus diesem Grunde die Zielweiten geringer als 100 m wählen.

# b. Die atmosphärische Strahlenbrechung (Refraktion).

Die auf der Erdoberfläche lagernden Luftschichten besitzen nach dem Mariotteschen Gesetze eine verschiedene Dichtigkeit. Als dem größeren Drucke unterworfen sind die unteren Schichten, ausgeschlossen etwa diejenigen über erwärmten Sandflächen, im allgemeinen dichter als die höher befindlichen. Die Lichtstrahlen, welche von einem hochgelegenen Punkte ausgehen, werden deshalb nach dem tiefer gelegenen nicht in geraden Linien gelangen, sondern nach dem Brechungsgesetze krummlinige Bahnen beschreiben; dasselbe tritt ein, wenn der Ausgangspunkt der Lichtstrahlen der tiefer liegende Punkt ist. In beiden Fällen ist der Weg der Strahlen ein nach oben gekrümmter Bogen.

Die Richtung, in der wir einen Punkt sehen, wird bestimmt durch den letzten Teil des Lichtstrahls, der in unser Auge fällt.

er gesehene Punkt liegt daher in der Richtung, die im Auge als angente die Lichtkurve berührt. Beim Fernrohre ist diese Tannente die durch das Fadenkreuz und den optischen Mittelpunkt is Okjektivs festgelegte Visierlinie.

Hierbei sind zwei Fälle zu unterscheiden:

- Der in der Visierlinie liegende Punkt ist gesucht; dies gilt für die am Horizontalfaden abzulesende Zahl der Nivellierlatte.
- Der Zielpunkt ist gegeben und wird in die Visierlinie gebracht; dies geschieht beim Messen eines gegebenen Höhenwinkels.

Im ersteren Falle wird am Horizontalfaden eine Zahl erheinen, die unter der verlängerten Zielachse, bei horizontaler Zielhse also unter dem scheinbaren Horizonte liegt. Die Ablesung der Latte wird infolge hiervon zu klein; um welches Stück?

Die Visierlinie sei in A horizontal gerichtet (Fig. 239); sie fft in der Verlängerung den Punkt D. Das Auge erblickt jedoch Zahl, die in E steht; das durch die Erdkrümmung zu lang wordene Lattenstück BD wird also um  $DE = h_1$  verkürzt und durch der Einflus der Erdkrümmung zum Teil wieder aufgehoben.

Da der zu AB gehörige Centriwinkel schon klein ist, noch it kleiner aber die Winkel DAE und DAB sind, so kann man die Entfernung der drei Punkte B, E, D von A den Bogen B = e setzen und das Verhältnis der Winkel bei A ausdrücken rch das Verhältnis der ihnen gegenüberliegenden Seiten. Ist  $E = h_1$  und DB = h, so ist

$$\not \subset DAE : \not \subset DAB == h_1 : h.$$

t der Centriwinkel

$$C = \frac{360^{\circ}}{2\pi} \cdot \frac{e}{r} = \varrho \cdot \frac{e}{r},$$

ist nach den Beobachtungen von Karl Friedrich Gauss

$$\not \subset DAE = 0.0653 C.$$

erner ist als Peripheriewinkel über demselben Bogen

$$\not \subset DAB = \frac{1}{2} C,$$

eshalb ist

$$\frac{DAE}{DAB} = \frac{0.0653 \, C}{0.5 \, C} = 0.13 = \frac{h_1}{h},$$

d. h. die Korrektion für die Strahlenbrechung

2) . . . . 
$$h_1 = 0.13 \cdot h = 0.13 \frac{\epsilon^2}{2r}$$

Durch Verbindung von 1) und 2) erhält man den durch die Erdkrümmung und die Strahlenbrechung verursachten Gesamtfehler; es ist

Diese Größe c heißt die Reduktion auf den wahren Horizont und ist von jeder Lattenablesung abzuziehen, sobald es sich um größere Entfernungen handelt.

Die Zahl k=0,13 heißt die Refraktionskonstante oder der Refraktionskoefficient und ist, wie wir unten sehen werden, das Verhältnis des Radius der Erde zum Radius der Lichtkurve. Der Wert von k ist vielfach berechnet; 0,13 läßt sich als guter Mittelwert benutzen.

Die vorzunehmende Verbesserung c ist nicht unbedeutend; sie beträgt für  $4000\,^{\rm m}$  bereits über  $1\,^{\rm m}$  und für  $8000\,^{\rm m}$  über  $4\,^{\rm m}$ . Die Refraktion hat nur für die trigonometrischen Höhenmessungen Bedeutung, wie sie z. B. bei den Meßstischaufnahmen vorkommen. Beim gewöhnlichen Nivellieren darf die Zielweite nur in Ausnahmefällen  $50\,^{\rm m}$  überschreiten. Der Fehler im Nivellement des Feldmessers darf bei einer n hundert Meter langen Linie  $9\,^{\rm m}$  Millimeter betragen. Will man deshalb untersuchen, für welche Zielweite die Größe c den zulässigen Fehler eben erreicht, so muß man c und  $9\,^{\rm m}$ 0 gleichnamig machen und  $c=100\,^{\rm m}$ 0 oder  $c=0.01\,^{\rm m}$ 0 einsetzen. Es wird

$$0.43 \cdot \frac{e^2}{r} = 0.001 \cdot 9 \cdot 10.01e$$
 oder  $e = \text{rund } 560^{\text{m}}$ .

Würden nicht andere Gründe dagegen sprechen, so könnte man der Zielweite die berechnete Länge geben, ohne gegen die Vorschrift zu verstoßen.

Ist der Zielpunkt nicht gesucht, sondern gegeben, wie es beim Messen der Vertikalwinkel der Fall ist, so ist die Zielachse des Fernrohres nicht auf den Punkt gerichtet, den wir anvisieren sondern geht in der Verlängerung oberhalb des Zielpunktes weg. Die Zielachse ist auf  $E_1$  gerichtet, wenn der Punkt E, (Fig. 240), im Fadenkreuze erscheint. Es wird daher am Höhenkreise nicht

**r** richtige Zenithwinkel ZDE, sondern  $ZDE_1$  abgelesen, welcher  $\Box$  den Refraktionswinkel  $E_1DE$  zu klein ist.

Will man (Fig. 242) den Elevationswinkel EAB messen, so .t die Zielachse die Neigung  $AB_1$ , wenn wir B im Fadenkreuze hen; wir erhalten also den Winkel  $EAB_1$ , welcher um den inkel  $B_1AB$  zu groß ist.

#### § 72. Bestimmung der Refraktionskonstante.

Im vorigen § wurde nach Gauss der Refraktionswinkel zu O653 des zugehörigen Winkels am entrum der Erde angenommen und araus die Konstante k hergeleitet. Ver Weg der Beobachtung und Rechung ist folgender.

Es seien (Fig. 240) die Zenithistanzen von D und E gemessen, die bgelesenen Winkel sind z und  $z_1$ , währed die wahren Zenithwinkel  $\xi = z + \varepsilon$  nd  $\xi_1 = z_1 + \varepsilon_1$  sind. Die Refrakonswinkel  $\varepsilon$  und  $\varepsilon_1$  sind gesucht. Der löhenunterschied von D und E und ir Abstand wird immer so gering sein, als man DE = AB = e setzen kann; nd selbst für e = 100 km ist

) . . . 
$$\gamma = \varrho'' \cdot \frac{e}{r}$$

s ist ferner

$$\zeta + \zeta_1 = z + z_1 + \varepsilon + \varepsilon_1$$

nd als Außenwinkel sind

$$\xi = \beta + \gamma \quad \text{und} \quad \xi_1 = \alpha + \gamma$$

$$\xi + \xi_1 = \alpha + \beta + \gamma + \gamma = 180^0 + \gamma$$

$$z + z_1 + \varepsilon + \varepsilon_1 = 180^0 + \gamma.$$

inden die Beobachtungen der Winkel zu gleicher Zeit statt, so rerden die Luftschichten den Gang der Lichtstrahlen für beide tationen in gleicher Weise beeinflussen. Die Lichtkurve von D ach E wird mit derjenigen von E nach D wahrscheinlich zummenfallen, wenigstens in den Enden. Unter normalen Verhält-

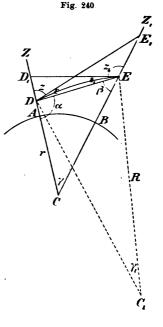

nissen wird die hohle Seite der Kurve der Erdoberfläche zugekehrt sein, so daß die beobachteten Zenithwinkel in beiden Punkten zu klein und zwar um das gleiche Maß zu klein ausfallen werden. Es wird  $\varepsilon = \varepsilon_1$  und deshalb

Wir denken uns die Lichtkurve zwischen D und E gezeichnet, so gehört dazu der Mittelpunkt  $C_1$  mit dem Radius R, unter der Voraussetzung, daß die Lichtkurve die Kreisform hat. Die Winkel  $\varepsilon$  werden dann von den Lichtstrahlen als Tangenten und der gemeinsamen Sehne DE gebildet; jeder ist deshalb gleich der Hälfte des zugehörigen Centriwinkels  $\gamma_1$  oder beide sind

4) . . . . . . 
$$2 \varepsilon = \gamma_1 = \varrho'' \cdot \frac{e}{R}$$

Das Verhältnis dieses Winkels  $\gamma_1$  zum Mittelpunktswinkel  $\gamma$  wird gewöhnlich als die Konstante k angenommen, so daß nach 1) und 3) bzw. 4) folgt:

$$5) \quad . \quad k = \frac{2 \, \varepsilon}{\gamma} = \frac{180^{\circ} + \gamma - (z + z_{1})}{\gamma} = 1 - \frac{z + z_{1} - 180^{\circ}}{\gamma} \cdot$$

$$6) \quad k = \frac{\gamma_1}{\gamma} = \frac{r}{R} \cdot$$

Nach Gauss ist k = 0.13, d. h. der Radius der Lichtkurve ist etwa das Achtsache des Erdradius.

Beispiel. Die Entfernung des Punktes A von B sei  $e = 20300^{m}$ , die gemessenen Zenithwinkel seien

$$z = 90^{0} \text{ 1' } 55'' \text{ und } z_{1} = 90^{0} \text{ 7' } 45'';$$

$$\gamma = 206 265'' \cdot \frac{20 300}{6 370 000} = 657''$$

$$k = \frac{180^{\circ} + 657'' - 180^{\circ} 9' 40''}{657''} = 0,1172$$

$$\zeta = 90^{0} \text{ 1' } 55'' + 39'' = 90^{0} \text{ 2' } 34''$$

$$\zeta_{1} = 90^{0} \text{ 7' } 45'' + 39'' = 90^{0} \text{ 8' } 24''.$$

Der Refraktionskoefficient k ist veränderlich; er nimmt mit der Erhebung über dem Meeresspiegel ab, weil mit der Höhe die Temperatur der Luft im allgemeinen eine gleichmäßigere ist und die Lichtstrahlen deshalb nicht so viele Schichten von ungleicher Dichtigkeit durchdringen. Mit der mehr oder weniger gleichen

rwärmung hängt die Ruhe der Luftschichten und der mehr oder reniger geradlinige Gang der Lichtstrahlen zusammen. Deshalb ird k auch verschieden ausfallen, jenachdem die Visierlinie ganz ber dem Meere oder ganz über dem Lande liegt, oder teils über and und teils über Wasser oder nahe über dem Boden oder über 7älder fortgeht. Auf dem Lande werden die untern Luftschichten ald nach Aufgang der Sonne durch die erwärmte Erde aufgelockert id es tritt eine Bewegung von unten in der Luft ein, welche die ilder im Fernrohre unruhig erscheinen läßst. Allmählich stellt ch eine Ausgleichung in der Erwärmung ein, so daß nachmittags ne Zeitlang die anvisierten Punkte in voller Ruhe sich zeigen, is dann dicht vor Sonnenuntergang wieder Unruhe und Zittern er Bilder das genaue Zielen erschwert.

Der Unterschied zwischen der irdischen und astronomischen trahlenbrechung besteht darin, dass bei letzterer die Lichtstrahlen ie Atmosphäre in ihrer ganzen Höhe durchdringen und die Abnkung des Lichtes von der Höhe des Sterns, von der Temperatur nd dem Drucke der Luft abhängig ist.

Interessante Mitteilungen über die Refraktion giebt Baeyer: Die Küstenvermessung in ihrer Verbindung mit der Berliner Grundlinie. Berlin 1849. Die Strahlenbrechung bei Richtungen, welche über die See gehen, ist in kühlen Sommern sehr klein und in warmen Sommern sehr groß. Die Beobachtungen auf dem festen Lande haben kein so bestimmtes Resultat ergeben. Im allgemeinen war bei gleichmäßiger Witterung auch die Strahlenbrechung regelmäßig, dagegen unregelmäßig bei Witterungsveränderung. Richtungen, welche über Binnengewässer gehen, scheinen nur im frühen Morgen und späten Nachmittag eine auffallend abweichende Strahlenbrechung zu haben. Die Berechnung von k geschieht nach der Formel 5) in der Anordnung

$$1 - k = \frac{r}{e \cdot \varrho} (z + z_1 - 180^{\circ}).$$

Bei den gegenseitigen Beobachtungen an zweien der aufgeführten Stationen stellte sich eine Wärmezunahme in den Luftschichten ber dem Meere von unten nach oben heraus, wodurch k ungewöhnlich groß wurde.

Da die Brechung eines Lichtstrahles auf seinem Wege von einer Station zur anderen von den durch viele örtliche Zufälligkeiten, Wolken, Wind u. s. w., mannigfaltig veränderten Wärmend Dichtigkeitsverhältnissen der Luft abhängig ist und deshalb weder ein bestimmtes und noch viel weniger ein bekanntes Gesetz befolgt, so wird die theoretische Bestimmung desselben vor der Hand noch nicht erwartet werden dürfen.

Über einem Beobachtungspunkte an der See liess sich wegen Sines 6 Meilen großen Abstandes vom benachbarten Punkte und wegen des Baugrundes von Dünensand kein genügend hohes Gerüst herstellen. Man hoffte und verließ sich deshalb auf eine außergewöhnliche Refraktion mit k=0,286, wodurch sich der notwendige Bau um rund 5 m niedriger ergab. Nach vergeblichen Versuchen im September 1839 ging ein Jahr später im warmen August 1840 die Hoffnung in Erfüllung; die Beobachtungen wurden ohne Störung ausgeführt. Vgl. auch Bessel und Baeyer: Gradmessung in Ostpreußen. 1838. S. 171. Über die neuern Beobachtungen und Theorieen siehe Helmert: Höhere Geodäsie. Leipzig 1884.

## § 73. Trigonometrische Höhenmessung.

1. Ist der Abstand der beiden Punkte A und B (Fig. 241) gering, so beziehen wir ihren Höhenunterschied auf die scheinbaren

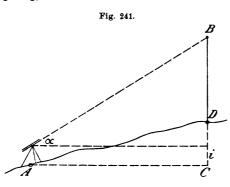

Horizonte beider Punkte. Im Punkte A wird die Instrumenthöhe i und der Höhenwinkel  $\alpha$  gemessen; ist ferner die Projektion von AD ermittelt, so ist

1) 
$$h = BC$$
$$= AC \cdot \operatorname{tg} \alpha + i.$$

Wird ein Punkt in der Höhe  $i_1$  über B anvisiert, so ist  $i_1$  abzuziehen. Bei

der Triangulierung werden die horizontalen Abstände der Punkte trigonometrisch berechnet und nach 1) die relativen Höhen bestimmt. Man erhält die absoluten Höhen über N.N., indem man von einem Punkte ausgeht, der an den Landeshorizont angeschlossen ist. Die Instrumenten- und Zielhöhen der Gerüste müssen in die Formel eingesetzt werden, um die Höhen der im Verzeichnis näher beschriebenen Punkte zu finden. Ist der höher gelegene Punkt in vertikaler Beziehung genau bekannt, so kann man ihn zur Festlegung der tiefer gelegenen Punkte in derselben Weise benutzen.

2. Handelt es sich um den Höhenunterschied zweier Punkte, die einen Abstand bis zu 50 km haben, so sind ihre wahren Horizonte maßgebend und die Untersuchungen der vorigen Paragraphen zu beachten. Die aus der Triangulierung bekannte oder aus einem Hilfsdreieck berechnete Entfernung läßt sich der zugehörigen Sehne

gleichsetzen, so daß in Fig. 242 der Bogen gleich der Sehne AD = e ist. Der Höhenwinkel  $B_1AE = \alpha$  ist gemessen und

BD = h gesucht. Der Winkel  $\alpha$  ist um  $0.0653\gamma$  zu groß und Winkel  $EAD = \frac{\gamma}{2}$ ; also ist für k = 0.13 im Dreieck BAD:

$$BAD = \alpha - 0.0653 \gamma$$

$$+ \frac{\gamma}{2} = \alpha$$

$$+ (1 - k) \cdot \frac{\gamma}{2}$$

$$BDA = 90^{\circ} + \frac{\gamma}{2}$$

als Außenwinkel und daher

$$DBA = 90^{0} - \alpha$$

$$- (1 - k) \cdot \frac{\gamma}{2} - \gamma$$

$$= 90^{0} - 1$$

$$\left[\alpha + \left(1 - \frac{k}{2}\right) \cdot \gamma\right].$$

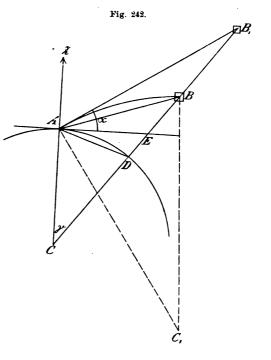

Nach dem Sinussatze ist also

2) 
$$h = \frac{e \cdot \sin\left[\alpha + (1-k) \cdot \frac{\gamma}{2}\right]}{\sin\left[90^{\circ} - \alpha - \left(1 - \frac{k}{2}\right) \cdot \gamma\right]} = \frac{e \cdot \sin\left[\alpha + (1-k) \cdot \frac{\gamma}{2}\right]}{\cos\left[\alpha + \left(1 - \frac{k}{2}\right) \cdot \gamma\right]}$$

Ist statt des Höhenwinkels die Zenithdistanz gemessen, so ist diese um den Refraktionswinkel zu klein und es ist jetzt

$$h = \frac{e \cdot \cos \left[z - (1 - k) \cdot \frac{\gamma}{2}\right]}{\sin \left[z - \left(1 - \frac{k}{2}\right) \cdot \gamma\right]}$$

In 2) ist in Bogenmass  $\gamma = \frac{e}{r}$  im allgemeinen sehr klein;  $\swarrow \gamma$  beträgt bei 20 km etwa 10'; deshalb kann man

$$\sin(1-k)\cdot\frac{\gamma}{2}=(1-k)\cdot\frac{\gamma}{2}$$
 und  $\cos(1-k)\frac{\gamma}{2}=1$ 

setzen; ebenso wird  $\alpha$  nur klein ausfallen, also auch sin  $\alpha$ , well die Höhe von B gegenüber der Entfernung sehr gering sein wird. Wenden wir dies auf 2) an, indem wir Zähler und Nenner nach  $\sin (x + y)$  und  $\cos (x + y)$  entwickeln, so wird

$$h = e \cdot \frac{\sin \alpha + (1 - k_1 \cdot \frac{7}{2} \cdot \cos \alpha)}{\cos \alpha - \left(1 - \frac{k_1}{2}\right) \cdot 7 \cdot \sin \alpha} = e \cdot \frac{\sin \alpha + (1 - k_1 \cdot \frac{7}{2} \cdot \cos \alpha)}{\cos \alpha}.$$

wo das zweite Glied im Nenner als zweite Dimension kleiner Größen gleich Null gesetzt

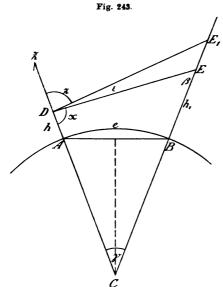

ist. Führen wir  $\gamma = \frac{\epsilon}{\epsilon}$  ein, so ist

3) 
$$h = e \cdot \operatorname{tg} \alpha + e^2 \cdot \frac{1-k}{2r}$$

Um die Berechnung für den Höhenunterschied der beiden Punkte A und B allgemeiner zu gestalten, sei (Fig. 243) die Zenithdistanz z gemessen, und es sei wieder  $\gamma = \frac{e}{\pi}$ ,  $\cos \gamma = 1$ ,  $\sin \frac{7}{2}$  $=\frac{e}{2\pi}, z+\epsilon=\xi$ , ferner seien die kleinen Größen zweiter Ordnung Dann ist Null gesetzt. nach den Zeichen der Figur

und bekannten Formeln im Dreieck DEC:

$$\frac{r+h_1}{r+h} = \frac{\sin \xi}{\sin (\xi - \gamma)} = \frac{\left(1 + \frac{h_1}{r}\right)\left(1 - \frac{h}{r}\right)}{\left(1 + \frac{h}{r}\right)\left(1 - \frac{h}{r}\right)} = 1 + \frac{h_1}{r} - \frac{h}{r}$$

$$h_1 - h = r \cdot \left(\frac{\sin \xi}{\sin (\xi - \gamma)} - 1\right) = r \cdot \frac{\sin \xi - \sin (\xi - \gamma)}{\sin (\xi - \gamma)}$$

$$h_1 - h = r \cdot \frac{2 \sin \frac{\gamma}{2} \cdot \cos \left(\xi - \frac{\gamma}{2}\right)}{\sin \xi \cdot \cos \gamma - \cos \xi \cdot \sin \gamma}$$

$$h_1 - h = e \cdot \frac{\cos \xi \cdot \cos \frac{\gamma}{2} + \sin \xi \cdot \sin \frac{\gamma}{2}}{\sin \xi}$$

$$h_1 - h = e \cdot \frac{\cos \xi + \frac{e}{2\tau} \cdot \sin \xi}{\sin \xi}$$

$$h_1 - h = e \cdot \cot \xi + \frac{e^2}{2\tau}$$

Während in 3) die Korrektion für Strahlenbrechung und Erdmung in einem einzigen, dem letzten Gliede zum Ausdruck 1, sind in 4) die beiden Fehlerquellen einzeln berücksichtigt.

Beispiel. (Fig. 244).

Um eine ganz unzugliche Höhe AB trigonorisch zu bestimmen, hat a auf einer in der Nähe beiführenden Strasse von Prozent Steigung Standlinie CD gemessen, che als gleichmässig ge-Strecke 112,65 m g ist; CD liegt ganz er dem Niveau von A. C wird die horizontale jektion des Winkels BCD v. GCD d. h. der Winkel  $C_1D_1 = \alpha = 151^0 \, 12'$  und D diejenige des Winkels  $\mathcal{D}C$  d. h.  $AD_1C_1 = \beta$ 27º 17' 20" gemessen. mer sind in C der Ele-

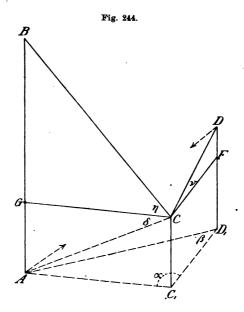

ionswinkel  $BCG = \eta = 37^{\circ} 48' 50''$  und der Depressionswinkel  $CA = \delta = 2^{\circ} 15' 30''$  beobachtet; gesucht ist AB = h.

Durch 4,803% findet man  $\angle DCF$  aus

$$\operatorname{tg} \nu = \frac{4,803}{100}$$
 und  $CF = C_1 D_1 = CD \cdot \cos \nu$ .

Im Dreiecke  $AC_1D_1$ , welches im Horizonte von A liegt, sind nnach eine Seite und drei Winkel bekannt, wodurch auch  $AC_1 = CG$  finden ist:

$$AC_1 = \frac{CD \cdot \cos \nu \cdot \sin \beta}{\sin (\alpha + \beta)}$$
.

Baule, Vermessungskunde. 2. Aufl.

$$h = A C_1 \cdot (\text{tg } 37^0 \ 48' \ 46'' + \text{tg } 2^0 \ 15' \ 34'').$$

Ohne Refraktion würde sein

$$h = \frac{CD \cdot \cos r \cdot \sin \beta}{\sin (\alpha + \beta)} \cdot \frac{\sin (\eta + \delta)}{\cos \eta \cdot \cos \delta}.$$

Die Berechnung des Höhenunterschiedes aus zwei Zenschtdistanzen würde mit dem Tangentensatze des Dreiecks DCE beginnen und (Fig. 245) zu den Formeln führen:

$$5) \quad . \quad . \quad . \quad h_1 - h = c \cdot \operatorname{tg} \frac{1}{2} \left( \varepsilon_1 - \varepsilon \right)$$

6) . . . 
$$h_1 - h = c \cdot \operatorname{ctg}\left[z - \frac{c \cdot e}{2r}(1 - k)\right]$$

7) . . . 
$$h - h_1 = \epsilon \cdot \operatorname{etg}\left[z_1 - \frac{\epsilon \cdot \varrho}{2r} (1 - k)\right]$$

Wird von D aus nach dem Meereshorizonte visiert, so wird DE Tangente mit dem Berührungspunkte E also  $h_1 = 0$  und  $z_1 = 90^{\circ}$ . Die Gleichwing  $z_1 = 0$  wird deshalb  $z_2 = 0$ 

und die Gleichung 7 mit ber tauschung von Tangente und Rogen wird

$$\dot{s} = r^2 \cdot \frac{1-k}{2r} \cdot$$

Mit Hilfe dieser letzten Formel blist sich die Frage beantworten: Wie weit kun

ser Angelies Mier himaus seben, has sich in  $k=2^m$  über dem seben hehrbeit. Ontwer 34 helle in has seben habet. Mier weit ins Meer seben hand. Andw.  $3.8^m$ .

Die ausführlichere Entwicklung der Formeln und Beispiele findet man in Baeyer: Die Küstenvermessung etc.

Die trigonometrische Höhenmessung findet Anwendung bei r Festlegung der Punkte der Landesvermessung und wird haupthlich im Gebirge nötig, wenn die Verwendung des Barometers
sgeschlossen ist oder nur zur Kontrolle dient.

Sollen für eine Bahnanlage oder ein Wegenetz zunächst die zefähren Steigungsverhältnisse festgestellt werden, will man z. B. sen, ob man mit einem der Bodenbeschaffenheit oder dem Bauterial entsprechenden Gefällprozente den Hauptsattel des Gezes erreichen und von da passend weiter kommen kann, so d man die Ausgangspunkte und die vorläufig als Endpunkte Wege in Aussicht genommenen Punkte in ihren gegenseitigen benlagen auf trigonometrischem Wege untersuchen.

Zum Messen der horizontalen Abstände und der Höhenwinkel die man sich eines Tachymeters bedienen; in der Nähe befindliche rellements-Festpunkte wird man zum An- und Abschluss benutzen. betzteren werden zugleich dadurch, dass man der Reihe nach die benunterschiede berechnet, eine Prüfung der Arbeit ermöglichen.

Hat man dergleichen Festpunkte nicht, so bildet man ein tz von Punkten. Man berechnet von einem Punkte A aussend die Erhebung des zweiten B, von da diejenige des dritten u. s. w., bis man vom letzten Punkte Z die Höhe des Ausgangsuktes A bestimmt hat. Ist A als Nullpunkt für die Höhenssung angenommen, so muß sich von Z aus als Höhe von A eder Null ergeben.

Meist wird jedoch ein Fehler auftreten, der auf die einzelnen ihen zu verteilen ist und zwar im Verhältnis der horizontalen tfernungen von den je vorhergehenden Stationspunkten, nicht im rhältnis der Höhen. Denn der Schlußfehler ist hervorgerufen rch die Fehler der Entfernungs- und Höhenwinkelmessung, auf lich letztere die Refraktion einen mit der Entfernung zunehmenze Einfluß ausübt. Daß dabei auch die Höhenlage eines Punktes en nachteiliger Einwirkung sein kann, jenachdem z. B. der beachtete Punkt auf dem Berge in erwärmter und bewegter Luft der Beobachtungsort in der kalten und ruhigen Luft einer blucht liegt, erhellt aus den Bemerkungen des § 72. Solange loch für solche Verhältnisse die Refraktion in rechnungsmäßiger öße nicht angebbar ist, legen wir die von Gauß aufgestellte instante zugrunde, welche in der Höhenformel als Faktor des it der Entfernung wachsenden Centriwinkels erscheint.

# 3 74. Mittelbare Messung eines Höhenwinkeis.

Die Centrerung vier Reduktion eines Höhen- wier Zemtieinkels auf ien wahren icheitel sann notwentig werden, wenn 1 3 for Winkel für tie Spitze eines Turms lestimmt verrien

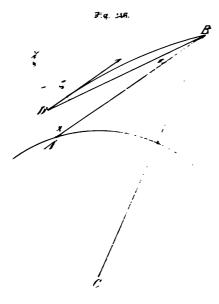

soil oder ier instrumentenstand iber dem Scheitei des Winnels auf einem ferüste zewählt werden muis. Der Eintheimer wegen egt man ien Benachtungspunkt so, iais iie Visieriinie mit Iem waaren Scheitei des Winkeis und dem Zielpunkte in derselben Vertigaebene liegt.

In Fig. 246 sei 4 ier wahre Scheitel. lotrecht über A in D stehe der Theodolit und der gemessene und verbesserte Zenithwinkel sei ZI/B  $= \frac{c}{a}$ . AD = k and AB = c. Dann ist

$$z = \xi - x; \quad \sin x = \frac{h}{e} \cdot \sin \xi;$$
$$x = e^{x} \cdot \frac{h}{e} \cdot \sin \xi.$$

Liegt der Beobachtungswinkel etwa auf der Fensterbank eines Turmes in A und mit dem wahren Scheitel S der Turmspitze

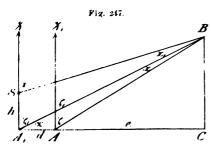

und mit dem Zielpunkte B in einer Vertikalebene, so ist Fig. 247

Fig. 244
$$\xi_1 = \xi + x$$

$$z = \xi_1 + x_1 = \xi + x + x_1.$$
Hierin ist
$$x = \varrho'' \cdot \frac{d}{e} \cdot \sin(90^0 + \xi)$$

$$= \varrho'' \cdot \frac{d}{e} \cdot \cos \xi$$

$$x_1 = \varrho'' \cdot \frac{h}{e} \cdot \sin \xi_1 = \varrho'' \cdot \frac{h}{\bar{e}} \cdot \sin (\xi + x).$$

Vernachlässigt man x gegen  $\xi$ , so ist

$$z = \zeta + \frac{\varrho''}{\ell} \cdot (d \cdot \cos \zeta + h \cdot \sin \zeta).$$

Beispiel. Der gemessene und verbesserte Zenithwinkel sei  $\xi = 87^{\circ} 50' 20''$ ,  $e = 3000^{\circ}$ ,  $d = 3^{\circ}$  und  $h = 5^{\circ}$ , so ist x = 8'',  $x_1 = 1' 43''$ , also  $z = 87^{\circ} 52' 21''$ , wo auch x in  $\sin(\xi + x)$  berücksichtigt ist.

#### § 75. Das Nivellieren von Linien.

Die Höhenbestimmung auf dem Wege des Nivellierens im eigentlichen Sinne besteht in der Messung der lotrechten Abstände der Punkte von der horizontalen Visierlinie. Das Haupterfordernis der Nivellierinstrumente ist demnach die Wagerechtstellung der Absehlinie, wie wir im ersten Teile gesehen haben.

Unter Anwendung eines Libelleninstruments wird im folgenden das Nivellieren von Linien besprochen und dabei die Vorschrift beachtet, dass im allgemeinen die Zielweiten nicht über 50 m lang sind. Gemäs dieser Voraussetzung führt das Nivellement zu den genauesten Resultaten und läst sich über Berg und Thal durch ganze Länder in Linien fortsetzen, die nach tausenden von Kilometern zählen, ohne durch unberechenbare Einflüsse geschädigt zu werden.

#### a. Das Nivellieren aus dem Ende.

Diese Methode wird auch kurz das Vorwärtsnivellieren genannt und eignet sich zur Aufnahme von Querprofilen und zur flüchtigen Festlegung einer Anzahl von Punkten auf größere Entfernungen. Für das Einwägen je zweier Punkte einer Linie wird sie nicht mehr angewandt.

Es soll der Höhenunterschied der Punkte A und B bestimmt werden. Man stelle das Instrument über A auf, richte das Fernrohr auf die über B lotrecht stehende Latte, bringe die Röhrenlibelle zum Einspielen und lese an der Latte nach Millimetern das Stück l ab. Nachdem man nun die Instrumentenhöhe i gemessen hat, was nach Millimetern nicht genau möglich ist, erhält man als Höhenunterschied

$$h = l - i$$
 oder  $h = i - l$ ,

 $\mathbf{jenachdem}$  A tiefer oder höher als B liegt.

Wollte man die Erdkrümmung und terrestrische Strahlenbrechung in Rechnung ziehen, so würde nach § 71. 3. sein

$$\underline{+} h = i - (l - c) = i - l + c.$$

Zum Nivellieren einer langen Linie teilt man dieselbe in Strecken von passender Länge, bezeichnet die einzelnen Stationspunkte durch Pfähle oder Nägel und verfährt mit dem dritten Punkte wie mit dem zweiten, indem man im letztern das Instrument und im dritten die Latte aufstellt u. s. w. Ist die Instrumentenhöhe im Punkte



A  $i_0$ , in B  $i_1$ , im vorletzten Punkte  $i_m$ , die Lattenablesung im Punkte B  $l_1$ , in C  $l_2$ , im letzten Punkte N  $l_n$ , so sind die Höhenunterschiede

$$h_1 = l_1 - i_0$$

$$h_2 = l_2 - i_1$$

$$\vdots$$

$$h_n = l_n - i_m$$

$$h = \Sigma l - \Sigma i_n$$

Dieselbe Größe h muß man erhalten, wenn man von Punkt <sup>21</sup> Punkt bis zum letzten fortschreitend den Höhenunterschied berechnet

#### b. Das Nivellieren aus der Mitte.

Um den Höhenunterschied h zwischen den Punkten A und B zu finden, stelle man das Instrument in der Mitte M zwischen A und B auf (Fig. 249), richte das Fernrohr auf die in A stehende Latte, stelle die Visierlinie horizontal und lese  $l_1$  ab; darauf drehe man das Fernrohr um  $180^{\circ}$ , bringe die Libelle wieder zum Einspielen und lese an der Latte über B das Stück  $l_2$  ab. Der Höhenunterschied zwischen M und A und zwischen M und B ist für die Instrumentenhöhe i und für die gleiche Korrektion c

$$\begin{aligned} h_1 &= l_1 - i - c \\ h_2 &= l_2 - i - c \\ h &= h_1 - h_2 = l_1 - l_2. \end{aligned}$$

Wir sehen, dass es bei dieser Art des Nivellierens auf die mentenhöhe nicht ankommt, also die Messung derselben nicht indig ist. Die Korrektion c, welche bei einer Zielweite von ohne Belang ist und erst bei 100 m ungefähr 1 m betragen s, fällt ebenfalls weg. Nach der vorigen Methode würden zum Einwägen zweier Punkte im Abstande von 100 m zwei ellungen mit 50 m Zielweite erforderlich sein, während hier einzige Aufstellung genügt. Einen vierten Vorzug bietet diese



ode noch dadurch, dass selbst dann richtige Resultate erzielt en, wenn Libellenachse und Zielachse nicht parallel sind, wohl in einer Ebene liegen. Im letztern Falle ist freilich die nheit der Zielweiten unbedingt erforderlich, weil andernfalls ückwärts und vorwärts zu viel bezw. zu wenig abgelesenen nstücke nicht gleich sein würden.

Bei richtigem Instrument kommt es auf einige Meter Unterl in den Zielweiten nicht an; es ist die Abmessung nach ttmaß hinreichend genau, wenngleich das Mitziehen einer nicht gerade umständlich ist. Die optische Einstellung des ohres am Getriebe verursacht keine Mühe; die Aufstellung nstruments kann auch einige Meter seitwärts der Geraden AB ehen.

Ist der Höhenunterschied und nur dieser für zwei Punkte zu teln, welche mehrere Kilometer von einander entfernt sind, silt man die ganze Linie in Strecken je nach den Steigungsiltnissen von 100 oder 80 oder weniger Meter und schlägt an Teilpunkten zur Lattenaufstellung kurze Pfähle oder eiserne 1 mit breiten Köpfen ein. Ebenso bequem ist die Verwendung einer Unterlageplatte, welche mit den spitzen Füßen in den Boden getreten wird und so lange unverändert liegen bleibt, bis die Rückwärtsablesung erfolgt ist.

In Fig. 250 seien die Horizontalen rv die Visierlinien; der Höhenunterschied zwischen A und E, nämlich  $EE_2$  ergiebt sich durch vertikales Aufsteigen (plus) und Absteigen (minus) in den Punkten der Lattenaufstellungen oder durch die einzelnen Unterschiede der Lattenablesungen r und v. Es ist

1) . . . 
$$EE_2 = BB_1 + CC_1 - DD_1 - EE_1$$
.

Führen wir die absoluten Größen nach der Figur ein, so ist  $BB_1 = r_1 - v_1$ ;  $CC_1 = r_2 - v_2$ ;  $DD_1 = v_3 - r_3$ ;  $EE_1 = v_4 - r_4$ .

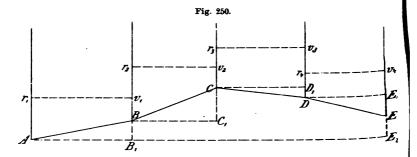

Durch Einsetzung dieser Ausdrücke wird

2) . 
$$EE_2 = r_1 - v_1 + r_2 - v_2 - (v_3 - r_3) - (v_4 - r_4)$$
  
=  $r_1 + r_2 + r_3 + r_4 - (v_1 + v_2 + v_3 + v_4)$ 

3) 
$$EE_2 = \Sigma r - \Sigma v$$
.

Man erhält also den Höhenunterschied zweier Punkte einer nivellierten Linie, indem man die Summe aller Vorblicke von der Summe aller Rückblicke abzieht.

Bildet man die Höhenunterschiede von Punkt zu Punkt und nennt die Steigungen positive und die Gefälle negative Erhebungen; wie in 2) geschehen ist, so kann man 3) auch schreiben

4) . . . . . 
$$EE_2 = \Sigma(r-v)$$
,

d. h. der Höhenunterschied zwischen dem Anfangs- und Endpunkte ist gleich der algebraischen Summe der sämtlichen Unterschiede zwischen dem Rückblick und dem zugehörigen Vorblick; oder der Höhenunterschied ist die Differenz zwischen der Summe der Steigungen und der Summe der Gefälle.

Zur Vermeidung von Rechenfehlern wird man nach 3) und 4)
Höhenunterschied berechnen. Ist nach der Vorschrift die Zielte nicht über 50 m lang, so giebt der berechnete Höhenunteried den Abstand der wahren Horizonte der beiden Punkte an.
Angabe der Höhenlage des Endpunktes über N.N. setzt die he des Anfangspunktes über N.N. als bekannt voraus.

In der Nivellementstabelle hat man für Linien mit einzelnen ttenaufstellungen, eine Spalte für die Rückblicke und eine für Vorblicke. Die Unterschiede werden nicht als algebraische alen aufgeschrieben, sondern in getrennten Spalten als Steigung 1 Fall aufgeführt. In die letzte Spalte kommt die absolute he über N.N.

Beim Nivellieren langer Linien kann leicht der Fall eintreten, is durch ein unvorhergesehenes Ereignis, durch ein Fuhrwerk ir durch ein Gewitter die Arbeit gestört oder unterbrochen wird. die Linie fest verpfählt, so läst man nach Wiederaufnahme Arbeit die Latte über dem Pfahle aufstellen, auf dem sie bei letzten Vorwärtsvisur stand, und beginnt nun wieder mit Rückblick. Benutzt man nur Unterlageplatten, so wird durch zeitige Fortnahme der Platte die ganze Arbeit vernichtet und im Ausgangspunkte wieder aufgenommen werden. Um dieses verhüten, zieht man feste Punkte, Mauervorsprünge, Grenzsteine w. mit in das Nivellement hinein. Man läst über solchen ukten die Latte aufstellen und schreibt die Vorwärtsablesung Man bekommt dadurch einen Punkt, in dem man später von em mit dem Nivellement beginnen kann.

Eine solche Maßregel empfiehlt sich auch, wenn es sich darum delt, mit dem Nivellierinstrument die Einbiegungen von Brücken Probebelastungen zu beobachten und zu messen. Je nach der ze des benachbarten festen Bodens, auf dem man das Instrutt aufstellen will, bindet man in passenden Abständen an der en Seite der Brücke flache nackte Latten fest, welche entweder hoben oder unten beliebig überstehen, so daß man etwa ein tenstück von 1 m Länge übersehen kann. Man stellt das Intent ungefähr in der Längsrichtung der Brücke horizontal auf läßt mit einem Lineal auf allen Latten Bleistriche ziehen, vom Horizontalfaden gedeckt werden. In einem bequem genen Punkte des Landes befestigt man an einem Pfahle oder ume eine Latte und markiert auch an dieser den Horizont des rnrohrs. Sollte nun während der langwierigen Arbeit der Bestung eine unvorhergesehene Störung die alte Stellung des In-

struments unmöglich machen, so lässt sich das Instrument d or wieder aufstellen oder ein solcher Stand finden, dass man an di feste Marke wieder anschließen kann. Andernfalls kann leicht die mühevolle Arbeit der Prüfung zum erstenmale ganz unnütz werd en

Zur Bestimmung der seitlichen Neigung der Brücke während der Belastung nagelt man auf einer oder mehreren der an der Brücke befestigten Holzlatten Lote fest. Die Länge des Lotes bis zur Spitze wird gemessen und auf den Lotfaden richtet man den Vertikalfaden des Kreuzes. In der Verlängerung der Lotspitze macht man einen vertikalen Strich auf der Latte. Findet eine einseitige Neigung an der rechten oder linken Seite der Brücke statt, so kann man die Entfernung der Lotspitze vom Vertikalstrich messen und aus dieser und der Länge des Lotes den Neigungswinkel finden.

Bei der Prüfung großer Brücken wendet man mit Erfolg die Photographie an. Die vergrößerten Bilder gestatten die Abmessung der lotrechten und seitlichen Biegungen während der Belastung, was durch gut angebrachte Marken erleichtert wird.

#### § 76. Aufnahme von Profilen.

Denken wir uns die in horizontaler Beziehung vielfach gekrümmte Nivellementslinie in den einzelnen Teilen von rechts nach links und umgekehrt so verschoben, dass alle Steigungen und Gefälle unverändert bleiben, aber in gerader Linie auf einander folgen und das in dem einen Endpunkte befindliche Auge die ganze Linie vor sich liegen sieht, so erhält man das natürliche Profil der nivellierten Linie. Legen wir ferner durch den Anfangspunkt den wahren Horizont, so geben die aus dem Nivellement gewonnenen Zahlen für Steigung und Fall einen Anhaltspunkt für den Verlauf der Linie im vertikalen Sinne.

Die Zahlen können wir darstellen durch gerade Linien, welche auf dem für die Nivellementslinie gewählten Horizonte senkrecht stehen und in der Vertikalebene der nivellierten Linie liegen. Wir erhalten dadurch ein Bild von der Höhenlage aller Punkte der Lattenaufstellungen, welches man das Nivellements-Profil nennt.

Es möge sich um die Anlage einer Eisenbahn handeln. Man muß Aufschluß haben über die Steigungsverhältnisse des Geländes in der Richtung der ausgewählten Linie, um danach die auszuführenden Erdarbeiten zu berechnen. Das Nivellement hat sich dann nicht allein auf die projektierte Linie zu erstrecken, sondern

aufs auch die Erhebungen und Senkungen rechts und links von lerselben auf zwanzig und mehr Meter berücksichtigen. Es sind lemnach auch senkrecht zur Hauptlinie Nivellementslinien festulegen und Höhenmessungen zu machen.

Die Ergebnisse der Nivellierungen in der Längen- und Querrichtung der zukünftigen Bahnlinie werden bildlich dargestellt, die erstern im Längenprofil, die letztern im Querprofil.

#### a. Aufnahme des Längenprofils.

- 1. Die Vorarbeit zur Aufnahme des Längenprofils (filum) beeht in der Verpfählung oder Verpflockung der Linie. Man legt auptpunkte und Zwischenpunkte fest, erstere durch starke, letztere urch kurze Grundpfähle oder Nägel, deren Köpfe in der Höhe Bodens liegen und durch Tage- oder Beipfähle, welche die uttenstationen äußerlich bezeichnen und zum Aufschreiben von Inlen geeignet sind. Die Hauptpunkte teilen die ganze Linie in ∋iche Strecken, deren Länge je nach dem Terrain 20 bis 100 m tragen kann, so daß die größte Zielweite 50 m nicht übersteigt. Exwischenpunkte werden überall da gewählt, wo die zu nivelrende Linie im vertikalen Sinne ihre Richtung merklich ändert, ler wo die Einlegung eines Querprofils notwendig ist.
- 2. Mit der Festlegung der Hauptpunkte ist sogleich die horirtale Längenmessung verbunden. Dieselbe geschieht entweder
  ut dem Stahlbande oder mit der Messlatte auf dem Wege der
  taffelmessung. Die Zwischenpunkte, welche in der Geraden je
  weier Hauptpunkte liegen, können horizontal aufgemessen werden
  ei der Ausführung des Nivellements.

Um die Linie auch für spätere Zeiten dauernd zu erhalten, ann man unveränderliche Punkte als An- und Abschlußpunkte vählen, die Hauptpunkte der Linie als die Brechungspunkte eines olygonzuges betrachten und ihre horizontalen Koordinaten in rgend einem Systeme berechnen.

3. Sind die horizontalen Abstände der Haupt- und Zwischenpunkte gemessen, so beginnt das Nivellieren und zwar aus der Mitte. Die Ablesung rückwärts an der Latte im Anfangspunkte ist die erste, worauf die Ablesungen an der Latte der Zwischenpunkte bis zum zweiten Hauptpunkte (Wechsel) vorwärts der Reihe nach folgen. Darauf wird das Instrument zwischen dem zweiten und dritten Wechselpunkte aufgestellt und wie bei der ersten Station verfahren. Ist der Abstand der Hauptpunkte gering, so

rach man von einer Instrumentenaufstellung mehrere Lattenablessungen der Hauptpunkte vornehmen. Die sogen. Wechsel sind dach diejenigen Punkte, in denen ein neuer Horizont der Visierlinie auftritt.

4. Die Berechnung der Höhen ist hier wegen der Zwischenablesungen von derjenigen unter § 75. b. verschieden. Die Erhebung des Anfangspunktes über N.N. wird als bekannt vorausgesetzt, da ein Anschluß an einen Festpunkt des Nivellements der Landesaufnahme wohl immer möglich ist. Festpunkte in der Nähe zieht man heran.

Die Höhen über N.N. heißen die Ordinaten (Koten), während die Horizontalprojektion der Nivellementslinie als Abscisse angenommen wird. Diese Abscisse ist parallel dem Haupthorizonte durch N.N. und ihr Nullpunkt liegt lotrecht unter dem Anfangspunkte der nivellierten Linie.

Die Punkte der Linien seien 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u. s. w, wo 0, 4, 7 Hauptpunkte, die übrigen Zwischenpunkte sind. Die Ordinate des Punktes 0 sei  $y_0$ , die Ablesungen in der ersten Aufstellung seien  $a_0$ ,  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ ,  $a_4$ ; in der zweiten Aufstellung  $b_4$ ,  $b_5$ ,  $b_6$ ,  $b_7$ ; in der dritten  $c_7$  u. s. w. Die Ordinaten der Terrainpunkte ergeben sich aus der Lage zur horizontalen Visierlinie, wie folgt.

Der erste Horizont ist  $y_0$ ; die Visierlinie liegt in  $y_0 + a_0$  Höhe, folglich liegt der Punkt 1 in  $y_0 + a_0 - a_1$ , der Punkt 2 in  $y_0 + a_0 - a_2$ , der Punkt 3 in  $y_0 + a_0 - a_3$  und Punkt 4 in  $y_0 + a_0 - a_4$  Höhe.

Dieser Horizont von Punkt 4 ist nun maßgebend für die zweite Reihe von Ablesungen und Berechnungen; er liegt in  $y_0 + a_0 - a_4$  Höhe; die neue Visierlinie hat die Lage  $y_0 + a_0 - a_4 + b_4$ , folglich liegt der Punkt 5 in  $y_0 + a_0 - a_4 + b_4 - b_5$ , der Punkt in  $y_0 + a_0 - a_4 + b_4 - b_6$  u. s. w. Höhe über N.N.

Ein Zahlenbeispiel für die vorstehende Berechnung giebt folgende Tabelle.

| Punkt        | Ablesung | Höhe über N.N. | Horizont der Visierli |
|--------------|----------|----------------|-----------------------|
| 0            | 0,951    | 140,685        | 140,685 + 0,95        |
| 1 = 0 + 4,9  | 1,610    | 140,026        | = 141,636             |
| 2 = 0 + 10,1 | 2,412    | 139,224        |                       |
| 3 = 0 + 17,4 | 1,855    | 139,781        |                       |
| 4            | 0,654    | 140,982        | !                     |

| Punkt        | Ablesung | Höhe über N.N. | Horizont der Visierlinie |
|--------------|----------|----------------|--------------------------|
| • 4          | 1,149    | 140,982        | 140,982 + 1,149          |
| 5 = 4 + 15,2 | 1,451    | 140,680        | = 142,131                |
| 6 = 4 + 40,8 | 2,522    | 139,609        |                          |
| 7            | 3,427    | 138,704        |                          |

In der Fig. 251 sind die Punkte 4 und 7 Wechselpunkte, wenn das Nivellement über 7 hinausgeht. Die horizontalen Abstände der Zwischenpunkte von dem vorhergehenden Hauptpunkte werden genau gemessen und sowohl in die Tabelle des Manuals eingetragen als auch auf dem Beipfahle des betreffenden Punktes



mit blauem oder rotem Bleistift verzeichnet, um bei der Wiederholung oder Prüfung des Nivellements zur Kontrolle zu dienen. Erstreckt sich die Linie längs einer Straße, so schlägt man die Tagepfähle seitwärts an geschützter Stelle ein.

Um sich zu überzeugen, dass das ausgeführte Nivellement eine genügende Genauigkeit besitzt, vergleicht man die erhaltenen Zahlen mit denjenigen eines zweiten Nivellements, welches durch andere Aufstellungen des Instruments und durch die umgekehrte Reihenfolge der Ablesungen von dem ersten ganz unabhängig ist. Die Abweichung in den Ordinaten des Endpunktes darf  $9\sqrt{n}$  Millimeter betragen, wenn die ganze Linie n hundert Meter lang ist.

Beträgt der Unterschied nur wenige Millimeter, so wird an den Ordinaten des ersten Nivellements nichts geändert. Bei größerem, aber noch erlaubtem Unterschiede berechnet man die Ordinaten aus beiden Messungen und nimmt als endgiltige Ordinaten das arithmetische Mittel.

5. Nach dem Reglement vom 2. März 1871. § 22 soll die Darstellung des Längenprofils nach zwei verschiedenen Maßstäben erfolgen; die Abscissen sollen in 1:5000 und die Ordinaten in dem fünfundzwanzigfachen Maßstäbe, also 1:200 aufgetragen werden. Das Bild wird dadurch ein verzerrtes, bringt aber die Terrainverhältnisse deutlicher zum Ausdruck. Vielfach findet man die Darstellung in 1:2000 bzw. 1:200. Für die Vorarbeiten zum Eisenbahnbau ist 1:10000 bzw. 1:500 vorgeschrieben. Die Maßstäbe sind auf der Karte an geeigneter Stelle aufzuzeichnen.

Nähere Vorschriften über die Zeichnung der Profile finden sich in: Bestimmungen über die Anwendung gleichmäßiger Signaturen u. s. w. 3. Aufl. Berlin. 1888.

Es lauten dort § 21 mit Rücksicht auf die beigefügte Tafel die Regeln im wesentlichen also:

Die Höhenangaben müssen, soweit dies überhaupt zu ermöglichen ist, auf den Normal-Nullpunkt bezogen werden; ist hierzu eine Anschlußmessung nicht möglich, so müssen die Höhenangaben in positiven Zahlen erscheinen. Eine bezügliche Bemerkung auf der Zeichnung giebt über das eine oder andere Aufschluß.

Die gleichmäßige Verkürzung der Ordinaten beim Zeichnen des Profils geschieht in glatten Zahlen, und zwar thunlichst von 10 zu 10 Metern; unten auf der Zeichnung wird dieses vermerkt, z. B. in der Form: die Horizontale ist um 110 Meter gehoben. Die Ordinatenzahlen selbst werden aber nicht gekürzt, sondern vollständig in die Profile eingeschrieben.

Die Terrainlinien, die Horizontale und die Ordinaten zwischen der Terrainlinie und der Horizontalen werden schwarz, Wasserstandslinien blau ausgezogen. Die projektierten Höhenlagen der Strassen, Eisenbahnen, Deichkronen u. s. w., sowie die dazu gehörigen Ordinaten oberhalb der Terrainlinie werden zinnoberrot ausgezogen.

Die Profilfläche des Auftrags wird blassrot, des Abtrags grau (mit chinesischer Tusche), des Terrains sepiabraun, des Wassers bis zum Wasserspiegel blau, der vorhandenen Bauwerke schwarz, der projektierten Bauanlagen zinnoberrot angelegt.

Alle Höhenzahlen werden in der Farbe der zugehörigen Nivellementslinien neben die Ordinaten und ihnen parallel geschrieben mit dem Kopfe nach links, also die Ordinaten des Terrains

schwarz, des Wasserstandes blau u. s. w.

Unterhalb und oberhalb des gezeichneten Profils lassen sich noch manche Erläuterungen anbringen in Bezug auf vorhandene und projektierte Übergünge, Durchlässe, Brücken u. s. w., in Bezug auf den Verlauf der nivellierten Linie in einer Kurve oder geraden Linie, in Bezug auf die projektierte Linie, ob dieselbe horizontal oder mit Steigung und mit welcher Steigung sie das Gelände durchschneiden wird u. s. w.

In dem Profile, welches den Lauf eines Flusses darstellt, können

vier verschiedene Ordinatenzahlen auftreten, welche sich auf das linke und rechte Ufer, auf die Sohle des Bettes und auf den Wasserstand beziehen.

## b. Aufnahme des Querprofils.

Unter dem Querprofile versteht man das Bild, welches den rlauf des Geländes in der zur Hauptlinie senkrechten Richtung rstellt. Wird ausnahmsweise das Längenprofil vom Querprofile ter einem schiefen Winkel geschnitten, so ist der Winkel zu ssen und anzugeben. Die Querprofile sind verhältnismäsig kurz; e Anzahl wird durch die Bodengestaltung bedingt. Die Aufhme derselben erfordert:

- Die Bestimmung der Lage im Längenprofil, also die horizontale Streckenmessung von dem nächsten rückwärts liegenden Hauptpunkte bis zum Schnittpunkte der beiden Profile;
- 2. die Festlegung senkrecht zur Geraden des vorhergehenden und folgenden Hauptpunktes mit Hilfe des Winkelspiegels;
- 3. die horizontale Abmessung der Punkte im Querprofil vom Achsenpunkte des Längenprofils nach links und rechts;
- 4. die Messung der vertikalen Abstände über oder unter dem betreffenden Niveaupunkte des Längenprofils;
- 5. Die Darstellung nach einem bestimmten Maßstabe.

Die Horizontalmessungen geschehen mit der Latte, welche man it der Libelle oder am Lote in die wagerechte Lage bringt.

Die Zahl der aufzunehmenden Punkte richtet sich nach dem shr oder weniger regelmäßigen Verlaufe der Bodenoberfläche; n diesem hängt auch die Wahl des Instrumentes für die Höhenssung ab. Eine Verpflockung des Querprofils ist nicht erderlich.

Ist die Neigung des Bodens stark wechselnd, in kurzen Abnden steil und bis über die Länge der Nivellierlatte abfallend, kommt man am schnellsten zum Ziele durch Anwendung der zalte oder auch der gewöhnlichen Messlatte.

Der Nullpunkt für die Höhen des Querprofils ist der Niveaulkt des Längenprofils; durch denselben denken wir den Horizont
egt und zeichnen ihn auch im Handriss von links nach rechts,
hrend ein Pfeil durch den genannten Punkt die Achse und
htung des Längenprofils anzeigt. Desgleichen wird nach
kätzung das Bild des Querprofils in das Manual eingezeichnet
in dasselbe jede Messzahl geschrieben, die Abscissenzahlen mit
Fusse nach dem Anfangspunkte, die Ordinatenzahlen ebenfalls

und neben die Ordinaten. Zur richtigen Orientierung des rechten und linken Teiles stellt man sich im Längenprofile auf, mit dem Auge in der Richtung der wachsenden Zahlen, und zeichnet die Teile nach der naturgemäßen Lage, also rechts, was rechts liegt.

Den einen Endpunkt der Setzlatte legt man auf den Niveaupunkt oder bringt ihn mit einem Lote vertikal über denselben, läst die aufgesetzte Libelle einspielen und misst mit der Nivellierlatte oder dem Senkelstock die Erhebung des nicht aufliegenden Endes über dem Boden. Durch wiederholte Anwendung dieses Verfahrens erhält man die vertikale Lage der Profilpunkte über oder unter dem Punkte des Längenprofils und zugleich die horizontalen Abstände.

Ist die Bodengestaltung in der Richtung des Querprofils ziemlich gleichmäßig und steht nötigenfalls eine genügend lange Nivellierlatte zur Verfügung, so nivelliert man mit dem gewöhnlichen Libelleninstrumente. Dasselbe kann in oder neben der Hauptlinie oder bei ausgedehntem Querprofile annähernd oder ganz in dessen Richtung stehen. Die erste Ablesung geschieht an der Latte im Niveaupunkte des Längenprofils; die folgenden Ablesungen geschehen der Reihe nach auf der einen Seite und dann auf der andern; oder man liest hintereinander vom einen Endpunkte bis zum anderen ab.

In den meisten Fällen genügt die Ablesung nach Centimetern. Handelt es sich nur um den vorläufigen Entwurf einer Anlage, 50 steht der Anwendung des Stahlbandes mit Gradbogen für die Horizontalmessungen und eines Freihand-Instruments zum Nivellieren nichts im Wege.

Der Schnittpunkt im Niveau der beiden Profile wird als Nullpunkt betrachtet; folglich hat man nur die Differenzen der Ablesungen zu bilden, um die Höhenunterschiede zu bekommen. Setzt man die Hauptablesung im Nullpunkte stets als Minuend, so steigt oder fällt das Gelände von dort aus, je nachdem die Differenz positiv oder negativ wird. Dasselbe Ergebnis stellt sich heraus, wenn man der Reihe nach die Unterschiede der auf einander folgenden Ablesungen berechnet.

Für die Zeichnung des Querprofils ist kein Maßstab vorgeschrieben; es wird jedoch verlangt, Ordinaten und Abscissen in ein und dem selben Verhältnisse zur Darstellung zu bringen, so daß kein verzerrtes, sondern ein ähnliches Bild entsteht. Bei geringerer Genauigkeit wählt man den Maßstab der Ordinaten des Längenprofils, also 1:200; wird eine möglichst genaue Erdmassen-

erechnung verlangt, für welche man meistens das Querprofil aufinehmen pflegt, so nimmt man den größeren Maßstab 1:100. ine Zeichnung mit Überhöhung, d. h. mit lauter positiven Ordiatenzahlen wird nicht angefertigt; die Terrainlinie wird demnach nter und über dem Horizonte des Achspunktes verlaufen können.

Sind die Querprofile in geringer Anzahl vorhanden, wie es ei wenig unregelmäßiger Bodengestaltung in und neben der lauptlinie der Fall sein wird, so werden die Querprofile abwechselnd nterhalb und oberhalb des Längenprofils an die verlängerten Ordiaten der Achspunkte des letztern gezeichnet.

Der Auf- und Abtrag wird koloriert wie beim Längenprofil. Die Auftrags- und Abtragsflächen in jedem Querprofil werden etrennt aus den Zahlen der Messung oder schneller durch Vervandlung der Figur in ein Dreieck oder mit dem Planimeter ernittelt. Die Anwendbarkeit des letztern hat die obige Vorschrift iber die Zeichnung nach gleichem Maßstabe veranlaßt.

Speziell den Wegebau oder Eisenbahnbau betreffend sei die Verwertung der beiden Profile an Fig. 252 dargethan.

Das Geländeprofil sei die gebrochene Linie abcd, der prolektierte Weg  $ab_1c_1d_1$ ; aus den Vorarbeiten ist der Verlauf der
Deabsichtigten Anlage  $ad_1$  bekannt und wird in das Längenprofil
Dingezeichnet. Die Abstände zwischen der künftigen Linie und
der jetzigen Terrainlinie sind von Wichtigkeit, weil dadurch die
Lage des künftigen, sog. Normal-Querprofils im aufgetragenen Querprofile bestimmt wird. Man wird nun  $bb_1$  und  $cc_1$  u. s. w. aus der
Abscisse, den Ordinaten und dem gegebenen Steigungsverhältnis berechnen oder mit dem Zirkel abgreifen und in das Querprofil übertragen.

In der Figur soll poq das natürliche Querprofil und pmnq das Querprofil des Weges andeuten, ohne vollständig gezeichnet zu sein. Im allgemeinen wird das letztere, abgesehen von Wegen in bergiger Gegend, für die ganze Länge des Weges oder des Bahnkörpers gleichbleibend sein. Zur Vereinfachung der Arbeit kann man deshalb das Profil des Planum mit Gräben und Böschungen



zeichnen und danach eine Schablone des Normalprofils anfertigen, welche mit der Mitte auf die Achspunkte  $b_1$   $c_1$   $d_1$  der Querprofile niedergelegt und abgezeichnet wird.

Die von den Linien pmnq und poq eingeschlossenen Flächen stellen je nach ihrer Lage oberhalb oder unterhalb des künftigen Profils den Ab- bzw. Auftrag dar und dienen zur Erdmassenberechnung. Die Berechnung der Arbeit, d. h. der Kosten, welche sich aus dem Volumen nebst Auflockerungsmaß und der Entfernung zusammensetzen, muß auf Grund der örtlichen Verhältnisse geschehen, erstreckt sich häufig auf eine lange Strecke des Weges und gehört, besonders in Rücksicht auf die Beschaffenheit des Bodens, in die eigentliche Wegebautechnik.

Nicht unerwähnt möge bleiben, dass bei Waldwegen die mit dem Instrumente, etwa dem Boseschen, nach einem gewissen Gelprozente abgesteckte Linie nicht Achse oder Mittellinie des eges zu werden braucht. Man wird an manchen Stellen den eg nach links oder rechts abrunden und in festen Boden veren. Es mag die Länge des Weges durch letzteres Verfahren ößer werden, die Kosten der Herstellung und Unterhaltung erden jedoch geringer.

### § 77. Genauigkeit des Nivellierens.

Es soll der Höhenunterschied zweier Punkte ermittelt werden, elche L Meter von einander entfernt sind. Die ganze Linie wird n gleiche Strecken geteilt und das Instrument in der Mitte je eier Teilpunkte aufgestellt, so daß jede Zielweite s, jede Strecke , also die ganze Linie

. . . . . 
$$L = 2ns$$
 oder  $2n = \frac{L}{s}$  ist.

Mit dem Fernrohre wird n mal rückwärts und ebenso vielmal rwärts abgelesen, also im ganzen 2n mal. Der mittlere Fehler LEndresultate ist die Unsicherheit in dem Höhenunterschiede der iden Endpunkte. Dieser Fehler setzt sich aus den Fehlern der zelnen, also der 2n Lattenablesungen zusammen. Wir nehmen , die einzelne Latte stehe unveränderlich lotrecht, sie erleide ihrend der Arbeit durch Temperaturwechsel keine Veränderung ed sinke auch infolge ihres Gewichts nicht abwärts; auch die wegung der Luft und die Beleuchtung sei ohne schädlichen Ein-Us. Scheiden wir diese Störungen als nicht vorhanden oder unrechenbar aus, so wird die Ungenauigkeit der abgelesenen Zahl ur vom mangelhaften Abschätzen an der Latte und von der hlerhaften Einstellung oder Ablesung der Libelle herrühren. Die Shätzung nach Millimetern wird umso ungenauer ausfallen, je eiter der Masstab entsernt ist, auf welchem der Ablesestrich eht; und die ungenaue Einstellung der Libelle wird die Absehnie umso mehr aus der Horizontalen heben oder senken, je weiter Beim Schießen mit dem Gewehr haben wir ie Latte absteht. asselbe. Die Treffsicherheit hängt von der Genauigkeit des Zielens nd der richtigen Lage der Visierlinie ab. Je größer die Entrnung der Scheibe ist, desto unsicherer wird für jedes Auge das ielen und desto schädlicher wirkt eine ungenaue Lage der Visier-Käme die Lage der letztern nicht in Frage, so hätte man ie kilometerlangen Scheibenstände nicht nötig; für Zielübungen allein würden kurze Entfernungen genügen, wenn nur die Scheibenbilder im Verhältnis zu den fingierten Abständen verkleinert würden.

Es ist demnach der Fehler in der Lattenablesung direkt proportional der Zielweite s oder

2) 
$$\ldots \ldots \pm \mu = k \cdot s$$
,

wo k mit L und s nichts zu thun hat und nur von der Eigenart des Instruments abhängt, auch die oben genannten Störungen mit einschließen möge. Der gute Schütze wird bei seinem eigenen Gewehre die Konstante k unter normalen Verhältnissen fast auf Null herabdrücken können, aber von der Zielweite abhängig bleiben

Der mittlere Fehler  $\mu$  tritt 2n mal auf. Damit nun nicht einzelne  $\mu$  nach der einen oder andern Seite überwiegend wirken, nimmt man nicht ihre algebraische Summe, sondern macht alle Fehler zu positiven Größen, indem man die Quadrate bildet und aus ihrer Summe die Wurzel zieht. Es wird deshalb mit Berücksichtigung von 1) und 2) der mittlere Fehler im Höhenunterschied der beiden Endpunkte nach dem Gesetze der Fehlerfortpflanzung sein:

$$m = \pm 1/\mu^2 + \mu^2 + \cdots + \mu^{\frac{1}{2}} = \pm 1/2 \frac{1}{n \cdot \mu^2}$$

3) . . . . . . . 
$$m = \pm k \cdot \sqrt{L \cdot s}$$
.

Hierin sind die Fehlergesetze des Nivellierens aus der Mitte enthalten. Sie lauten in Worten für dasselbe Instrument und die gleichen Verhältnisse, d. h. für ein gleiches k also:

- a. Der mittlere Fehler wächst bei konstanter Zielweite s mit der Quadratwurzel aus der Länge L der nivellierten Linie.
- b. Abgesehen von der Länge L der nivellierten Linie wächst der mittlere Fehler mit der Quadratwurzel aus der Zielweite.

Je größer also die Zielweite ist und je mehr solcher Zielweiten sich an einander reihen, ein desto größerer Fehler ist zu befürchten. Würde man ohne Kenntnis der obigen Gesetze vor die Aufgabe gestellt, eine bestimmte Linie zu nivellieren, so würde man sich fragen: Ist es vorteilhaft, mit großen Zielweiten und wenigen Aufstellungen oder umgekehrt vorzugehen? Dem Gefühle nach würde man leicht das erstere Verfahren wählen; die mathematische Formel spricht jedoch dagegen. Man wird sich gemäß der Formel trotz der größern Zahl der Aufstellungen für kurze

ielweiten entscheiden; die einzelnen Lattenablesungen fallen bei reitem genauer aus.

Jordan überträgt das zweite Gesetz auf die beim Nivellieren iner Linie zu leistende Arbeitsmenge. Je kürzer die Zielweiten, lesto größer ist die erforderliche Arbeit infolge der größern Zahl Aufstellungen. Da die Genauigkeit mit der Kürze der Zielweiten vächst, so wächst sie auch mit der größern Arbeitsmenge und war mit der Quadratwurzel aus derselben.

Man wird nun je nach der geforderten Genauigkeit, je nach ler Beleuchtung, der Erwärmung des Bodens und der davon herührenden Unruhe der Luft in jedem einzelnen Falle seine Maßnahmen zu treffen haben, um die Arbeitsmenge zur erstrebten Genauigkeit in das richtige Verhältnis zu bringen. Handelt es sich behufs Anlage einer Wasserleitung um die Ermittelung des Höhenunterschiedes zwischen der Quelle und dem höchsten Punkte in der Stadt, so wird man durchgehends die größtmögliche Zielweite bis zu 50 m wählen.

Denken wir uns mehrere Linien, etwa  $L_1$ ,  $L_2$  und  $L_3$  mit lerselben Zielweite nivelliert, so daß also s überall dasselbe ist, vährend die Linien verschieden lang sind, so ist nach dem ersten zesetze das Ergebnis aus der Nivellierung der kürzern Linie L nit dem kleinern Fehler behaftet. Kommt es deshalb darauf an, us den Resultaten mehrerer Nivellements für den gemeinschaftichen Endpunkt der nivellierten Linien die Höhe zu berechnen, omissen die Ergebnisse aus den kürzern Linien mehr berücksichtigt werden, als diejenigen aus den längern.

Mit andern Worten: Den kürzern Linien kommt ein größeres Fewicht zu oder die Gewichte verschiedener Nivellierungsergebnisse ind bei konstanter Zielweite unter sonst gleichen Umständen den Längen L umgekehrt proportional.

Ein Punkt Q sei von zwei Nivellements-Festpunkten (N. P.) iner Chaussee und von dem Mauerbolzen eines benachbarten Bahnhofes bzw.  $L_1=1000$ ,  $L_2=2000$ ,  $L_3=3000$  m längs der Nivellierlinie entfernt; die drei von der Landes-Aufnahme gesetzten Bolzen sind die Ausgangspunkte. Als Ergebnisse der Nivellierungen hat man als die Höhe des Punktes Q gefunden entsprechend  $h_1=122,429$  m,  $h_2=122,435$  m,  $h_3=122,409$  m über N. N.: welches ist die Höhe von Q? Antwort:

$$h = \frac{0,429 \cdot 1 + 0,435 \cdot \frac{1}{2} + 0,409 \cdot \frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}} + 122 = 122,427 \text{ m}.$$

Die erreichte Genauigkeit anlangend, sei bemerkt, dass die Präzisions-Nivellements der preussischen Landes-Aufnahme des großen Generalstabes bei den Arbeiten im norddeutschen Tieflande einen mittlern Fehler von 1,5 mm auf einen Kilometer ergeben haben. Es ist dieses Mass der mittlere Unterschied zwischen je zwei Nivellierungen. Beim Nivellieren aus der Mitte nahm man damals noch, bis zum Jahre 1879, Zielweiten von 75 m.

Die trigonometrische Abteilung der Landes-Aufnahme hat bestimmt, dass die Zielweiten nicht über 50 m genommen werden dürsen. Nur in besondern Fällen, z. B. bei Flussübergängen ist es erlaubt, über 50 m hinauszugehen, wogegen eine kleinere Zielweite, auch in der Ebene, sehr häufig geboten erscheint.

Als Grenze, welche die Differenz zwischen den beiden Messungen einer Zweikilometerstrecke nicht überschreiten darf, ist festgesetzt worden: bei 40 oder weniger Aufstellungen: 12 mm, bei bei mehr als 40 Aufstellungen: 15 mm. Bei Überschreitung dieser Grenze ist eine vollständige, also doppelte Wiederholung der Messung nötig. Der mittlere Fehler einer doppelt nivellierten Einkilometerstrecke war für die im 5. Bande enthaltenen Linien kleiner als 2 mm. Die Zielweiten werden zwischen den Chaussee-Nummersteinen abgeschritten.

Zwischen 9 Uhr morgens und 4 Uhr nachmittags wird nur an besonders günstigen Tagen nivelliert. Die Latten werden täglich geprüft und dementsprechend an den Lattenablesungen Korrektionen vorgenommen. Die bei der Landes-Aufnahme gebräuchlichen Latten sind seit 1879 wieder in halbe Centimeter geteilt; abgelesen werden noch halbe Millimeter. Die Bezifferung der Latte ist eine doppelte nach Halbdezimetern links von 1 bis 60, rechts stehen die mit einem Kreuzchen versehenen dekadischen Ergänzungen 99 bis 40. Die Reihenfolge der Ablesungen ist sowohl im Rück- als auch im Vorblick: Latte links, Libelle (durch den Gehilfen), Latte rechts.

Für die Landmesser gilt inbezug auf die Nivellierarbeiten noch die Instruktion von 1871. Nach dieser, § 30, darf der mittlere Fehler betragen für eine Linie

|     | bis   | einschliefslich | 20 m  | im | ganzen | 4 mm |
|-----|-------|-----------------|-------|----|--------|------|
| von | 20 "  | "               | 45,   | ,, | ,,     | 6 "  |
| von | 45 "  | "               | 100 " | "  | "      | 9,,  |
| von | 100 " | "               | 250 " | "  | "      | 14 " |

allgemein  $9\sqrt{n}$  Millimeter, wenn die Linie n hundert Meter lang

ist. Diese Fehlergrenzen sind so weit, daß sie leicht auch bei Anwendung der kleinern Nivellier-Instrumente innegehalten werden können.

Die Besprechung der verschiedenen Arten der Präzisions-Nivellements würde für dieses Buch zu weit führen. Es würde dahin gehören die Ablesung der Latte an 3 Fäden, das Nivellieren mit geneigter Ziellinie oder nicht einspielender Blase, das Nivellieren mit doppelten Wechsel- oder Anbindepunkten, dasjenige mit Wendelatte und dekadischen Ergänzungen und endlich das holländische Nivellieren, bei welchem der Mittelfaden auf die Mitte eines Centimeterfeldes gerichtet, an den beiden andern Fäden abgelesen und der Blasenstand der Libelle notiert wird. Das Nivellierverfahren von Seibt betreffend siehe: Nivellitische Rechentafeln. 1901.

### § 78. Nivellement von Flächen.

Das Nivellieren einer Fläche hat den Zweck, über den Verlauf der Bodenoberfläche nach allen Richtungen hin derart Aufschluss zu geben, dass auf der Grundlage des Nivellements etwa der Entwurf einer Entwässerungsanlage möglich ist, oder dass behus Einebnung der ganzen Fläche die zu bewegenden Erdmassen nach Abtragung, Aufschüttung und Transportweite berechnet werden können. Die in § 76 besprochenen Arbeiten sind nichts anderes als ein Flächennivellement; dasselbe erstreckt sich jedoch nur auf einen Flächenstreisen in der Ausdehnung des Längen- und der Querprofile. Es beansprucht im allgemeinen eine weit größere Genauigkeit, als das jetzt zu besprechende Nivellement, welches in gewissen Fällen nur als Vorarbeit für jenes zu betrachten ist.

Das Flächennivellement fordert die Bestimmung der Höhenlage einer großen Anzahl von Punkten, welche sich über die ganze aufzunehmende Fläche vom höchsten bis zum tiefsten Punkte verteilen und die Flächengestaltung kennzeichnen. Verbinden wir die benachbarten Punkte mit einander, so entsteht ein Polyeder, dessen Flächen umso genauer die Gesamtfläche wiedergeben, je mehr Punkte eingelegt sind. Alle Punkte haben einen gemeinsamen Horizont, auf welchen sich ihre Höhen beziehen. Dieser Horizont ist dann maßgebend für die Berechnungen, während die Art der Aufnahme sich nach ihrem Zwecke und der Bodengestaltung richten muß.

Die einfachste Aufgabe eines Flächennivellements ist wohl zu lösen, wenn etwa zur Schaffung einer Eisbahn eine Wiese unter

Wasser gesetzt werden soll. Das Wasser wird von einem Bache geliefert, den man im höchsten Punkte auf die Fläche leitet, und es fragt sich nun, wie hoch die einschließenden Dämme sein müssen. Bei einer Fläche bis zu 10 ha wird man das Nivellierinstrument im Innern aufstellen, die Libelle im ganzen Horizont einspielen lassen und nachsehen, ob die im höchsten Punkte stehende Latte noch getroffen wird. Man liest dort 0,20 m ab. Auf den Grenzen läst man in Abständen bis zu 20 m Pfähle einschlagen, stellt auf jeden Pfahl die Latte und läst ihn so tief eintreiben, bis die Ablesung überall die gleiche ist. Die Pfahlköpfe sind dann sämtlich in Höhe der Einmündung des Baches.

Soll an einem mäßigen Hange ein Exerzierplatz von 5 ha angelegt werden, so ist die zu lösende Erdmasse zu berechnen, nötigenfalls auch ein Ausgleich zwischen der zu lösenden und zu werfenden Masse herzustellen. Ist der Hang derart, dass die zu planierende Fläche ein Rechteck oder Trapez ist, dessen untere und obere Kanten parallel und nahezu horizontal sind, so wird man die Fläche mit einem Rost von Rechtecken oder Trapezen überziehen. Die Seitenlänge der einzelnen Figuren hängt von der Beschaffenheit des Geländes und der geforderten Genauigkeit ab. Das Einwägen der Linien dem Hange entlang macht keine Schwierigkeit; man wird vielleicht auf der zweiten Linie beginnen, von da die Punkte der untersten und der dritten Linie nivellieren und darauf durch die Endfiguren auf die fünfte übergehen. Zur Kontrolle wird man von oben anfangend einige Linien den Hang hinunter nivellieren. Eine Verpflockung und sorgfältige Handzeichnung nach Linien und Punktnummern ist notwendig. Horizont des tiefsten Punktes giebt die Nullordinate. Aus den Projektionen der Polyederflächen auf den Horizont als Grundflächen und aus dem Mittel der vier Ordinaten als Höhe berechnet man die Masse eines jeden Prisma. Die Ablesung an der Latte geschieht nach Centimetern, welche man im Plane und bei der Berechnung auf Dezimeter abrundet. Die Höhenzahlen schreibt man neben die Punkte.

Die Übereinstimmung von Handkarte und Zahlen mit dem Gelände muß wie bei allen Landmesserarbeiten baldmöglichst nach Beendigung der Feldarbeit festgestellt werden, solange die Vorstellung noch unterstützend eingreifen kann und nötigenfalls eine örtliche Vergleichung leicht ausführbar ist.

Soll eine Moorfläche von hundert und mehr Hektar entwässert

in, so wird es sich zunächst darum handeln, die Richtungen iefälles in grober Weise aufzusuchen, um die Trockenlegung leiten und das Betreten der Fläche zu ermöglichen. Man bedazu am besten ein Nivellierinstrument mit Distanzmesser. die Stationen zu wählen sind, hängt von der Beschaffenheit frundes und der Gestaltung der Oberfläche ab. Die Stationen in aber gegenseitig durch die Bussole oder einen Winkeler horizontal festgelegt werden, um von ihnen aus die Entngen und das Gefälle auf hundert und mehr Meter zu finden auf einer Zeichnung darzustellen.

Ist die Trockenlegung so weit vorgeschritten, dass eine freie gung auf der Fläche und das Aufstellen des Instruments Schwierigkeit ist, dann wählt man eine gerade Linie, welche Aläche in irgend einer, der bessern Orientierung wegen etwa er Nordrichtung halbiert. Auf dieser Geraden errichtet man bständen von 100 m mit dem Theodolit die Lote und misst liesen wieder zugleich Strecken von 100 m ab. Dadurch entein Netz von Quadraten, deren Ecken man nivelliert, indem das Instrument ungefähr in der Mitte aufstellt. Es ist nicht , in jedem Quadrate eine Aufstellung vorzunehmen. Hat man äußersten Streifen links von unten nach oben nivelliert, so esst man das Endquadrat des zweiten Streifens an, geht in lben Weise in das Endquadrat des dritten Streifens über und da nach unten. Durch das letzte Quadrat des vierten gelangt in den fünften Streifen u. s. w. Man überspringt also jedeseinen Streifen.

Der letzte Eckpunkt des einen Quadrats ist der Anfangspunkt das zweite. Werden alle Höhen auf den Punkt der ersten maufstellung bezogen, so erfolgt die Berechnung der Ordinaten je vier Punkten nach der jedesmaligen Lage des Visierhorizonts; die Tabelle in § 76. Die Höhenzahlen schreibt man neben betreffenden Netzpunkte.

Hat die Horizontalaufnahme einer Feldmark bereits stattiden, so ist durch die Flurkarte die Grundlage für das Nivelleeines jeden Teils gewonnen. Die sämtlichen festgelegten
tte: Grenzsteine, Strassensteine, Marksteine werden durch ein
innivellement verbunden. Befinden sich in der Nähe Festte der Landesaufnahme, so werden dieselben zum An- und Abus benutzt, und auf den Horizont eines derselben, etwa des
tiefsten gelegenen, wird die Höhenbestimmung bezogen. Wie

die Dreieckspunkte bei der Lagenaufnahme werden die durch dieses Liniennivellement bestimmten Punkte zu Stützpunkten für die fernere Höhenaufnahme gemacht; an diese Punkte werden die neuen Linien angebunden. Die Anzahl der einzulegenden Linien richtet sich nach der Terraingestaltung: sie sollen als gerade Linien möglichst in der Richtung des größten Gefälles liegen. Aufzunehmen sind besonders alle Thal- und Rückenlinien, die Ränder von Abhängen, die Ufer von Bächen und Flüssen, die Wege- und Dammkronen u. s. w.

Beim ersten Liniennivellement werden die Ablesungen nach Centimetern gemacht; die innern Punkte verlangen eine so große Genauigkeit nicht, weshalb die Ablesung nach Dezimetern ausreicht und unter offenen und der Lattenhöhe entsprechenden Geländeverhältnissen Zielweiten von mehreren hundert Metern erlaubt sind.

Am glattesten verläuft die Aufnahme, wenn die Liniennetze sorgfältig ausgespannt und aufgezeichnet sind und zwei Aufnehmer gleichzeitig arbeiten. Der eine beordert den Lattenträger auf Grund seines Kartenrisses, zeichnet noch etwa notwendige Punkte ein, indem er die Entfernungen abschreitet, unterscheidet durch besondere Zeichen Haupt- und Nebenpunkte und sucht sich durch Augenschein ein möglichst genaues Bild der Fläche zu verschaffen. Der andere Aufnehmer bedient das Instrument, macht die Lattenablesungen und schreibt sie nach Linien und Punkten geordnet nieder.

Liegt eine Karte der Horizontalaufnahme nicht vor, so müssen Horizontal- und Vertikalmessungen mit einander verbunden werden. Das Verfahren der Aufnahme richtet sich lediglich nach dem Zwecke und der Bodengestaltung.

Oft genug ist es notwendig, dass die Vertikalaufnahme der horizontalen Aufmessung vorangeht, sofern es sich darum handelt die Stückvermessung und die Zusammenlegung und Teilung von Flächen vorzunehmen. Durch die Kenntnis von den Höhenverhältnissen wird man erst in den Stand gesetzt, ein vorläufiges Wegeund Grabennetz zu entwerfen. In gebirgigen Gegenden kann man nicht nach der Schablone die Bildung der Wirtschaftsfiguren durchführen; diese muß Rücksicht auf die vorhandenen und künftigen Wege nehmen. Im Waldgebirge ist die Holzabfuhr die Hauptsache, die Bildung der Abteilungen stützt sich deshalb auf das Wegenetz; im Walde hält man gern das Wasser fest und leitet es daher an passenden Stellen in horizontalen Gräben den Hang

entlang fort. Im Felde spielen neben der Abfuhr die Anfuhr, neben der Bewässerung hauptsächlich die Entwässerung, und außerdem die Beackerung und Bestellung eine Rolle. Im Berglande ist es leicht, das Wasser fortzuschaffen, man denkt aber oft nicht daran, daß die im stärksten Gefälle angelegten, bisweilen viele hundert Meter langen Gräben und begradigten Bäche zu Bodenräubern werden und hier und dort die Wege und Äcker zerreißen, ganz abgesehen davon, welche Bedeutung der schnelle Absturz des Wassers oder seine Zurückhaltung, sei es auch nur eine viertelstündige Verzögerung, inbezug auf Überschwemmungen und Zerstörungen haben kann. Diese Andeutungen mögen genügen, um auf die Wichtigkeit eines Höhenplanes für die Arbeiten des Landmessers hinzuweisen.

### § 79. Tachymetrie.

Die allgemeinen Vorarbeiten für die Anlage einer Bahn oder eines Weges bezwecken die definitive Absteckung der Linie; sie sollen also über die Bodenerwerbungen, Steigungsverhältnisse, Erdarbeiten, etwaige Durchstiche, Dämme, Brücken und Kurven Aufschluss geben. Es ist deshalb ein Flächennivellement nötig, um die Grenzen für die Auswahl der Linie enger zu ziehen. In der Nähe der Ortschaften muß oft ein weites Gebiet mit in die Aufnahme hineingezogen werden, um auch ohne örtliche Besichtigung dies und jenes Projekt auf grund der Karte prüfen zu können. Ist man von vornherein auf einen schmalen Flächenstreifen angewiesen, so bleibt das Nivellement benachbarter Wege oder Eigentumsgrenzen die Grundlage für die Flächenaufnahme. Bei geringen Anhaltspunkten für den künftigen Lauf der Bahnlinie, also bei ausgedehntem und zur Wahl stehendem Gelände ist eine gründliche Rekognoszierung vorzunehmen. Es sind darauf regelrechte Polygonlinien festzulegen, welche als solche horizontal zu vermessen sind und die Anbindepunkte für die Querprofile liefern.

Von den eigentlichen Profilaufnahmen sieht man jedoch heutzutage ab, solange sich die Arbeiten auf eine generelle Aufnahme beziehen. Man kommt am schnellsten zu einem Bilde des Geländes, wenn man unter Anwendung eines Universalinstruments alle zerstreut liegenden Punkte aufnimmt, welche für die Gestaltung der Oberfläche bestimmend und möglicherweise für die spätere Anlage von Wichtigkeit sind. Die schnelle Festlegung der Punkte von einem bekannten Punkte aus nach Lage und Höhe, also die Auf-

mehung der drei Koordinaten z. y. h oder z. v. h geschieht auf tachymetrischem Wege.

Benutzt man einen Repetitionstheodolit mit Distanzmener, 30 mais man von einer in der Karte bereits festiliegenden Standlinie ansgehen, von welcher der eine Endpunkt eindeutig bestimmt ist oder sieh bestimmen lässt. Hier stellt man das Instrument auf. milst die Instrumentenhöhe, macht die Ablesung am ersten Nories zu Null und visiert die Latte im andern Endpunkte der Standlinie an, indem man den Mittelfaden auf eine runde Zahl, etwa 1.5 und den Vertikalfaden mitten auf die Latte richtet. schreibt die Ablesung beider Nonien, also 0° und 180°, den Höhenwinkel und die Zahlen am untern und obern Faden in das Formular. Aus dieser Einstellung geht man mit gelöster Alhidade rechtsum und verfährt mit den übrigen Nebenpunkten ebenso, wobei man sich jedoch mit der Ablesung des ersten Nonius begnügt. Vom zweiten Endpunkte legt man nach abermaliger Messung der ersten Standlinie eine neue horizontal fest, indem man den Brechungswinkel in beiden Lagen genau misst. Aus der Nullstellung des ersten Nonius setzt man von der zweiten Basis aus die Messung in derselben Weise fort.

Ist der Theodolit mit einer Bussole versehen, wie das im ersten Teile besprochene Universalinstrument von Breithaupt, so ist zunächst der erste Standpunkt horizontal und vertikal festzulegen. Die Grundrichtung für die Polarkoordinaten ist hier nicht die Standlinie, sondern die Nordrichtung. Die Mißweisung läßst sich bei der Berechnung zuhause in Ansatz bringen. Einen der Punkte im Felde wählt man als neue Station aus und legt ihn durch Rückwärtsmessung besonders genau fest, um von dort weiter zu gehen.

Bei Anwendung des Tachymeter von Fennel ist das gleiche Verfahren zu beobachten. Das Formular vereinfacht sich dadurch, daß man den langen Querfaden auf die Lattenmarke 1,5 stellt und nur am untern Distanzfaden abliest.

Ein übersichtliches, nicht zu knappes Formular ist für die tachymetrischen Arbeiten unerläßlich. Die Vertikalspalten müssen enthalten: Nummer des anvisierten Punktes, Azimuth  $\nu$ , Höhenwinkel  $\alpha$ , Fadenablesungen u und o, Lattenstück l als Differenz der vorigen, Horizontalabstand D, Höhe h, Erhebung über N.N. Die drei letzten Größen werden mit Hülfe von Tafeln berechnet oder an den Nonien des Instruments abgelesen. Die Station mit Instrumentenhöhe i kann man jedesmal an den Kopf der Tabelle

setzen. Es ist von der Wiedergabe eines Formulars abgesehen, weil die Anfertigung eines solchen nicht schwierig ist und über die Zweckmäßigkeit dieser oder jener Anordnung die Ansichten verschieden sein können. Es muß die Einrichtung nur eine solche sein, daß auch ein anderer danach die Berechnungen und Zeichnungen ausführen kann.

In dem Handbuche von Heusinger von Waldegg, erster Band der Ingenieurwissenschaften, wird folgende Anweisung für die Arbeit gegeben. Für die Aufnahme mit einem Tachymeter sind 3 Geometer, 3 Arbeiter mit Distanzlatten und 1 Arbeiter zum Transport, zum Halten des Feldschirms u. s. w. erforderlich.

Der die Arbeit leitende Geometer bestimmt die Ausdehnung der Aufnahmen und dirigiert die Lattenträger; daneben berichtigt, vervollständigt und ergänzt er nach Bedürfnis den Situationsplan.

Der zweite Geometer bedient das Instrument, liest die Latten und Winkel ab und diktiert die Ablesungen dem dritten Geometer, der sie in das Manual einschreibt. Diese beiden Geometer wechseln mit der Arbeit ab, weil die Bedienung des Instruments auf die Dauer ermüdet.

Die Arbeit beginnt mit der Aufstellung des Tachymeters über dem ersten Punkte, von dem man eine gute Übersicht hat. Das Instrument wird horizontiert, nach der Bussole orientiert und vielleicht eine ausgezeichnete Richtung nach einem Kirchturme oder einer sonstigen Marke durch Ablesung des Azimuthalwinkels am Horizontalkreise festgelegt. Darauf wird die Höhe der Drehachse über dem Pfahle gemessen und damit aus der Höhe des Pfahlkopfes die Höhe des Instrumenten-Horizontes bestimmt. Beide Zahlen kommen ins Feldbuch. Inzwischen sind die drei Lattenträger aufgestellt und mit Weisung für die folgenden Aufstellungen versehen.

Mit dem Instrumente werden die Latten am untern und obern Faden abgelesen und die Ablesungen eingetragen. Während der jedesmalige Lattenträger den Standort auf Befehl ändert, liest der zweite Geometer in derselben Reihenfolge und an demselben Nonius den Höhen- und Lagewinkel ab.

Alle sichtbaren Punkte werden von dem ersten Standpunkte aus aufgenommen, den Schluss bildet der Punkt, welcher als zweiter Aufstellungspunkt ausersehen ist. Auf diesen wird die Latte genau lotrecht mit Mitte auf Mitte des Pfahles aufgestellt; die Ablesungen erfolgen in beiden Lagen des Fernrohrs. Ist zu Anfang der Arbeit ein entfernter Festpunkt anvisiert, so

überzeugt man sich zum Schluss auf dieselbe Weise von der unveränderten Stellung des Instrumentes, was auch manchmal während der Arbeit geschehen kann.

Auf der zweiten Station wiederholen sich die Arbeiten; den Anfang der Aufnahme bildet der verlassene erste Stationspunkt, worauf die übrigen Geländepunkte folgen.

Die Aufnahme von Punkten kann sich auf Entfernungen bis  $300^{\text{ m}}$  erstrecken, für wichtige Punkte auch auf größere Abstände bis  $600^{\text{ m}}$ .

Zur Berechnung der horizontalen Entfernung kann man die Konstante c bzw.  $c \cdot \cos \alpha$  vernachlässigen und setzt

$$D = k \cdot l \cdot \cos^2 \alpha$$

$$h = k \cdot l \cdot \cos^2 \alpha \cdot \operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{9} k \cdot l \cdot \sin 2 \alpha.$$

Man bedient sich dabei der Hilfstafeln für Tachymetrie (Jordan), graphischer Hilfsmittel und auch des Rechenschiebers. Der letztere ist hier nicht besprochen, weil man ihn in der Hand haben muß, um sich eine mechanische Fertigkeit in seinem Gebrauch zu erwerben. Eine Anweisung kann man dem Rechenschieber beigeben lassen.

Der horizontalen und vertikalen Aufmessung aller Punkte folgt die Darstellung auf dem Papier. Die Standpunkte des Instruments werden als Polygonpunkte behandelt und mit Hilfe von Koordinaten in den Plan gezeichnet. Die übrigen Punkte trägt man mit einem Halbkreis-Transporteur auf, den man in dem betreffenden Hauptpunkte mit einer Nadel feststicht. Die Anfangsrichtung ist im ersten Standpunkte entweder die Nordrichtung oder die Richtung nach dem zweiten Hauptpunkte. Richtung werden die gemessenen Azimuthe oder Horizontalwinkel angetragen. An den jedesmaligen zweiten Schenkel schreibt man die Zahl der Entfernung mit Blei und greift die Strecke sofort am Massstabe ab. Der Massstab befindet sich am Durchmesser des Transporteurs, dem man deshalb eine Länge bis zu 20 cm giebt. Beim zweiten Hauptpunkte nimmt man die Richtung nach dem ersten als Anfangsrichtung.

Um den Durchmesser zum Strahlenziehen und als Maßstab benutzen zu können, legt man nicht den Nullradius auf die Ausgangsrichtung, sondern den zweiten Schenkel auf dieselbe, also z. B. bei 125° den Radius, der durch diese Zahl geht. Welchen Teil des Durchmessers man als Massstab zu wählen hat, ersieht man leicht. Neben den gefundenen Punkt schreibt man die Höhenzahl.

Man erkennt bei dieser Arbeit, welche Bequemlichkeit die Einstellung des ersten Nonius auf Null gewährt.

Die im Vorstehenden besprochene tachymetrische Aufnahme ist fast überall anwendbar, verursacht keine nennenswerte Beschädigung der Feldfrüchte und geht rasch und billig von statten. Sie ist nicht ausführbar, wenn die aufzunehmende Fläche dicht bewaldet ist und steile Hänge enthält, so dass von freien Visuren nicht die Rede sein kann. Sind in diesem Falle an den Grenzen und vielleicht auch im Innern bereits Festpunkte vorhanden, so gelangt man meistens schnell und sicher zum Ziele durch Staffelmessung mit der Setzlatte. Verläuft das Terrain einigermaßen gleichmäßig, so lassen sich Längen- und Höhenmessungen mit dem Stahlbande ausführen. Man legt die Messlinien so ein, dass sie Von einem Festpunkte ausgehend irgendwo auf einen solchen hinauslaufen, führt sie, wenn auch auf einigen Umwegen, durch lichte Bestände, misst die Höhenwinkel mit einem Gradbogen oder einem anderen Gefällmesser und bestimmt mit der Bussole die Azimuthal-Die einzelnen Strecken macht man der Gleichmässigkeit und bequemern Manualführung wegen alle der Bandlänge gleich. Hat man eine Winkelkopf-Bussole mit Horizontalkreis, die man auf den hintern Bandstab steckt, so kann man die Brechungswinkel oder die Azimuthe messen.

Will man sich nur einen ungefähren Überblick über die HöhenVerhältnisse im Gebirge zum Zweck einer Wegenetzlegung verschaffen, so bedient man sich des Barometers, während die definitive
Niederlegung der Wegelinien auf grund genauerer Nivellierungen
erfolgt. Auch zu den generellen Vorarbeiten für Eisenbahnanlagen
benutzt man das Aneroid. Die zerstreut liegenden, nach Lage und
Höhe eingezeichneten Punkte der Karte geben uns in dem obern
Teile der Figur 254 noch kein anschauliches Bild des Geländes.
Das Durcheinander der Punkte und Zahlen wirkt auf das Auge
des Technikers wie die ungeordnete Käfersammlung auf dasjenige
des Zoologen. Die Karte gewährt erst einen klaren Überblick über
das vermessene Gebiet und wird erst allgemein brauchbar, wenn
die vielen einzelnen Zahlen durch einige wenige ersetzt werden.
Dieses erreicht man dadurch, das man die Punkte gleicher Höhe
aufsucht und mit einander verbindet.

### § 80. Horizontalkurven.

Die Methode der zerstreuten Punkte oder die tachymetrische Aufnahme liefert die Grundlage für die Konstruktion der Horizontalkurven, welche auch Höhenkurven, Niveaulinien, Isohypsen oder Schichtenlinien genannt werden. Man erhält dieselben auf der Karte durch die Verbindung der Punkte von gleicher Höhenlage. Eine Horizontalkurve ist also eine Linie, deren sämtliche Punkte ein und dieselbe Höhenlage über Normal-Null haben; oder die Höhenkurve ist eine Linie, welche in ihrem ganzen Verlauf die gleiche absolute Höhe hat.

Da die Höhenkurven nur auf den eigentlichen Plänen zur Darstellung kommen, also die Erdkrümmung nicht in Frage steht. so sind sie als ebene Kurven anzusehen. Alle Tangenten derselben Kurve sind horizontal gerichtet, außerdem kann eine Kurve sich nur in dem einzigen Falle selbst schneiden, wo sie in einem vollständig ausgebildeten Gebirgssattel liegend nach beiden Seiten die benachbarten Kuppen umläuft. Die Kurve kann keine Spitzen bilden und ebenso wenig kann sie von einer andern geschnitten werden, mag die Form der Oberfläche wie immer entstanden sein durch gewaltsame Durchbrechung der Erdkruste oder durch Auswaschung. Danach sind die Spitzenvierecke, welche in Sätteln die Verbindung von Kurven gleicher Höhe herstellen, und ebenso die Auswüchse an geschlossenen Kurven, wie man sie auf manchen Karten findet, zu verwerfen. Sollen besondere örtliche Verhältnisse angedeutet werden, so möge man statt der Linien andere Zeichen wählen.

Es ist das Verdienst des französischen Ingenieurs Ducarla, die Horizontalkurven mit vollem Verständnis für ihre Bedeutung zur Terraindarstellung zuerst angewandt zu haben. Er legte 1771 eine Abhandlung über dieselben der Pariser Akademie vor. In dieser 1782 im Druck erschienenen Schrift giebt der Verfasser zu, die Darstellung der Meerestiefen durch Buache vermittelst Linien (Isobathen) gekannt zu haben, versucht aber nachzuweisen, dass Buache die allgemeine Wichtigkeit der Linien für die Darstellung der Bodengestaltung nicht erkannt habe. Mag das letztere auch der Fall sein, so sind die Linien, welche Buache 1737 zur Darstellung des Meeresbodens und der Küsten benutzte, in der That die heutigen Horizontalkurven. Noch mehr verdienen diesen Namen die Linien, welche er 1753 auf dem Terrainrelief eines Globus zog, Linien, welche nach ihm der Oberfläche des Meeres parallel

laufen und die Landstriche erkennen lassen, welche durch die allmähliche Zunahme der Wassermasse des Meeres zugleich bedeckt würden.

Noch vor Buache hat Cruquius 1729 Linien gleicher Sonden zur Darstellung eines Flussbettes angewandt.

Die Ehre der Erfindung gebührt demnach Cruquius oder Buache; die Idee fruchtbar und zum Gemeingute gemacht zu haben, ist das Verdienst von Ducarla.

Um die Wirkung und Bedeutung der Höhenkurven leichter zu verstehen, betrachte man die beiden Pyramiden P und Q (Fig. 253).

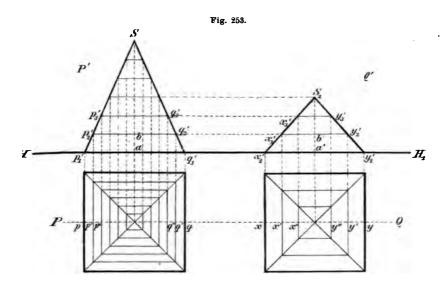

Dieselben haben die gleiche Grundfläche, aber ungleiche Höhen. Aus der Horizontalprojektion der ganzen Pyramiden ist nicht zu ersehen, daß die Körper sehr verschieden sind. Die Verschiedenheit springt sofort in die Augen, wenn wir durch beide Pyramiden in gleichen Abständen parallel zur Grundfläche ebene Schnitte legen und diese ebenfalls projizieren. Wissen wir nun, daß die Abstände der Schnittflächen gleich sind, jeder etwa 5 m ist, so können wir aus der Projektion derselben die ganze Höhe jeder Pyramide berechnen; dieselbe ist 30 m bzw. 15 m. Außerdem sehen wir, daß in dem einen Falle die Seiten der Quadrate näher an einander liegen, als in dem andern, wie es die Projektion durch die gestrichelten Linien verlangt. Bei einiger Übung erblickt das

Auge sogar die Projektionen P und Q als Körper, mögen nun die Spitzen scheinbar aus dem Papier heraustreten oder in dasselbe versinken. Man verdecke die obern Dreiecke und sehe mit einem Auge durch die Hand unter einem spitzen Winkel auf die ruhende Figur oder bewege bei senkrechtem Draufsehen das Papier dem Auge zu oder von ihm fort.

Auf die gleiche Weise verfährt man mit dem Gelände. Setzt man an die Stelle der Pyramide einen Bergkegel, so liefert die Projektion der ebenen Schnitte konzentrische Kreise oder mehr oder weniger unregelmäßige Figuren.

Vor allem kommt es darauf an, die Kurven auf der Oberfläche des Geländes zu erhalten, welche man projizieren will. Es ist nicht empfehlenswert, die Kurven selbst im Felde niederzulegen und aufzumessen. Die Arbeit würde sehr umständlich und oft unmöglich sein; es ist auch fraglich, ob gerade die für die Form des Geländes bemerkenswerten Punkte getroffen werden. Außerdem muß man Anschlußpunkte haben und auch wissen, wie viele Horizontalkurven zur Kennzeichnung der Fläche notwendig sind. Dazu müssen Liniennivellements in einer oder mehreren Richtungen der stärksten Gefälle vorausgehen Der Kulturtechniker kann in die Lage kommen, von der unmittelbaren Niederlegung der Kurven Gebrauch zu machen, wenn es sich um Wiesenanlagen mit Berieselung handelt.

Im allgemeinen geht man von den Arbeiten aus, welche im vorigen Abschnitte beschrieben sind; in besondern Fällen legt man zur Konstruktion der Höhenkurven das Aufnahmeverfahren des § 78 zugrunde. Hat man sich für die tachymetrische Aufnahme entschieden, so muß dieselbe hinreichend viele Kennpunkte liefern, welche nebst ihren Höhenzahlen in den Plan eingetragen werden. Diese Punkte und Zahlen dienen nun dazu, eine genügende Anzahl Punkte zu finden, deren Höhe über Normal-Null durch gleiche und runde Zahlen ausgedrückt sind, wie aus dem Plane (Fig. 254) ersichtlich ist.

Die vertikalen Abstände der Kurven macht man gleich; wie groß man den Abstand wählt, hängt lediglich vom Gelände und dem Maßstabe der Karte ab. Ist das Gelände flach, so daß Kurven mit dem Abstande von 1 m schon selten werden, so läßt man sie ganz fort; ist es wellig, so nimmt man 1 bis 2 m, im Hügellande 5 m, im Gebirge 10 m Abstand. Über die letztere Zahl geht man nicht hinaus. Ist der Maßstab des Horizontalplanes 1:25000, so ist die Äquidistanz der Kurven durchweg 10 m, bei

Fig. 254.

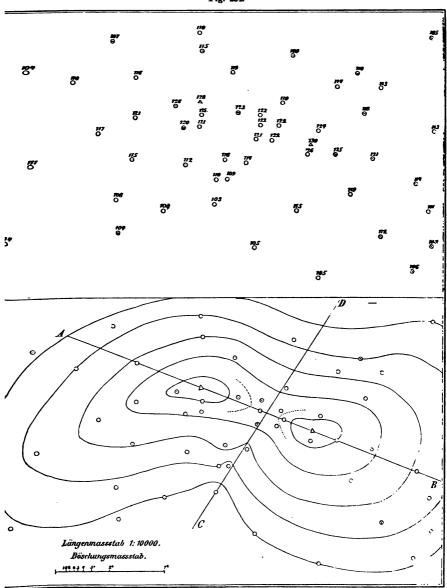

flachem Terrain hat man außerdem noch anders gezeichnete Zwischenkurven mit 5 und  $2,5\,^{\mathrm{m}}$  Abstand.

Bei kleinem Maßstabe ist die Äquidistanz groß und bei großem Maßstabe ist sie klein.

Um das Kartenlesen zu erleichtern und die Plastik zu erhöhen, hat man den Niveaulinien verschiedene Stärken gegeben, worüber die Instruktion der topographischen Abteilung der Königlich Preußischen Landesaufnahme vom Oktober 1876, Heft 1, genaue Vorschriften giebt.

Die Niveaulinie "Null" geht durch Normal-Null. Die Schichthöhen von je 20 m erhalten starke schwarze Linien, sie heißen Haupt-Niveaulinien und gehören zu der Höhe 120, 140, 160 . . . Meter.

Die dazwischen liegenden Schichthöhen von 10 m bezeichnet man mit schwächern ununterbrochenen Linien; die hierzwischen liegenden Linien von 5 m werden mit stärkern lang gerissenen, die zu 2,5 und 1,25 m gehörigen Kurven mit fein gerissenen, d. h. kurz gestrichelten Linien bezeichnet. Die Stärke jeder Linie ist genau vorgeschrieben.

Normalmäßig sollen nur die Schichthöhen von 5 zu 5  $^{\rm m}$  zur Darstellung gelangen.

Soll der Situationsplan zum Zwecke einer Wege- und Grabennetzlegung benutzt werden oder die generellen Vorarbeiten für eine Bahnanlage enthalten, so legt man zweckmäßig den Maßstab 1:1000 zugrunde und wählt den vertikalen Abstand der Höhenkurven je nach dem Gelände. Man legt mehr Kurven ein und zieht die je fünfte stärker aus.

Liegt bereits ein Lageplan vor, der in einem größern Maßstabe gezeichnet ist, als man wünschen kann, und soll man diesen zum Einzeichnen der Höhenkurven verwerten, so muß man ihn auf einen kleinern Maßstab reduzieren. Eine Anleitung hierzu findet sich im dritten Teile.

Die Zeichnung der Horizontalkurven geschieht auf folgende Weise. Zwischen je zwei der Höhe nach aufgenommenen Punkten sucht man denjenigen Punkt, welcher die Höhe der gesuchten Kurve hat. Dies geschieht durch Interpolation zwischen möglichst vielen Punkten. Die gefundenen Punkte verbindet man durch mehr oder weniger gekrümmte Linien nach Maßgabe der benachbarten Höhenzahlen oder nach dem Augenscheine im Gelände.

Vom Standpunkte I (Fig. 255) sind fünf Punkte aufgenommen; es sollen die Höhenkurven mit 140, 139 und 138  $^{\rm m}$  konstruiert werden. Die Projektion der beiden Endpunkte auf die Horizontal-

ebene liefert in dieser Ia als Kathete eines rechtwinkligen Dreiecks, dessen andere Kathete von dem Höhenunterschiede der beiden

Endpunkte gebildet wird. Zwischen die beiden Punkte I und a kommen zwei Kurvenpunkte mit 140 und 139 zu liegen.

Zur Berechnung ist aI (Fig. 256) der Deutlichkeit wegen doppelt so lang gezeichnet, als im Plane. Gemäß den beigeschriebenen Zahlen ist

$$\frac{140,5 - 140}{140,5 - 188,2} = \frac{0,5}{2,8} = \frac{x}{aI}$$

$$x = \frac{0,5}{2,8} \cdot aI.$$

Es ist also aI in dem angeführten Verhältnisse



Für die Kurve 139 wird die Gleichung lauten

$$y: aI = 1,5:2,3$$
  
 $y = \frac{1,5}{2.3} \cdot aI = 130,4.$ 

Auf den Strahlen Ib, Ic



Diese Berechnung ist jedoch umständlich, weshalb man die Teilung auf mechanischem Wege vornimmt.

Auf der Strecke pc (Fig. 255) sollen die Kurven 137, 139 und 141 festgelegt werden. Man schiebe an p unter beliebigem Winkel einen Maßstab an, der beliebige ganze Teile und deren



Hälften trägt (Fig. 257). Lege den Masstab so an die kleinere Höhenzahl, dass diese letztere mit der Teilung in den Einern und Zehnteln übereinstimmt, also 5,4 der Höhenzahl mit 5,4 des Masstabes. Den zweiten Höhenpunkt, also den anderen Endpunkt der zu teilenden Strecke, verbindet man mit derjenigen Zahl des Masstabes, welche mit der Höhenzahl gleiche Einer und Zehntel hat; in der Fig. 12,6 mit 12,6. Zu dieser Verbindungslinie zieht man im vorliegenden Falle durch 11 und 9 und 7 die Parallelen, so erhält man die gesuchten Kurvenpunkte auf pe.

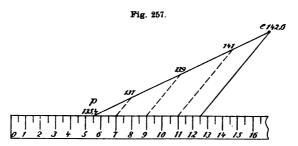

Den Maßstab zeichnet man sich auf Papier, die Teilpunkte findet man leicht nach Augenmaß. Bei wenigen Kurven und einer großen Zahl Höhenpunkte kann man häufig nach Schätzung die Teilung vornehmen, zumal wenn man später den Kurvenplan durch Augenschein im Gelände selbst prüft. Das Letztere ist besonders erforderlich, wenn Wege, Dämme, Wasserläufe, Steinbrüche u. s. w. genügend berücksichtigt werden sollen.

Ein anderes mechanisches Teilungsmittel bietet das sog. Diagramm (Fig. 258). Auf der Geraden ab ist das Lot mn errichtet und auf diesem sind nach beiden Seiten von ab beliebige, aber gleiche Stücke abgetragen. Die Teilpunkte sind durch gerade Linien mit b verbunden, die je fünfte Linie ist stärker; man nimmt auch wohl verschiedene Farben, etwa die je fünfte rot, die Zwischenlinien blau und die beiden Achsen schwarz. Das Diagramm kann in jeder gewünschten Größe hergestellt werden. Reicht es für einen besonderen Fall nicht aus, so vervielfacht man das Teilungsverhältnis im Zähler und Nenner mit derselben ganzen Zahl. Die Parallelen zu mn sollen das richtige Einsetzen der Zirkelspitzen erleichtern.

Die Strecke aI in Fig. 255 soll für die Kurven 140 und 139 geteilt werden; die Höhen der Endpunkte sind 138,2 und 140,5; für den Punkt 140 ist die Strecke zu teilen nach

$$\frac{140,5-140}{140-138,2} = \frac{0,5}{1,8} \cdot$$

Da das Diagramm für diese beiden Zahlen und die Strecke aI nicht weit genug nach der offenen Seite ausgedehnt ist, um die eine Zirkelspitze in 0,5 unterhalb ab und die andere in 1,8 oberhalb mit der zu teilenden Strecke einsetzen zu können, so multiplizieren wir Zähler und Nenner mit 3, so daß das Verhältnis  $\frac{1,5}{5,4}$  wird. Wir nehmen jetzt aI zwischen den Zirkel, setzen die

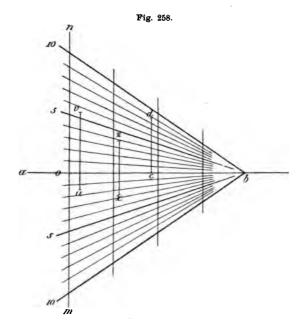

eine Spitze in 1,5 unter ab in u und die andere auf 5,4 in v ein, so wird die Strecke durch ab in dem verlangten Verhältnisse geteilt; die Teile trägt man von a bzw. I ab.

Für den Punkt 139 ist aI nach  $\frac{1,5}{0,8} = \frac{4,5}{2,4}$  zu teilen.

Kommen auf eine Strecke mehr als zwei Kurvenpunkte, so legt man die äußersten fest; durch die übrigen innern Punkte wird die Zwischenstrecke in gleiche Teile geteilt.

Um den Punkt 138 auf cd zu finden, ist eine Teilung nach  $\frac{0.9}{1.3} = \frac{2.7}{3.9}$  erforderlich, im Diagramm ist es die Linie xz.

Man kann auch die ganze zu teilende Strecke von ab aus nach einer Seite, etwa nach oben hin, senkrecht eintragen und die einzelnen Teile von ab aus abgreifen; z. B. ist cd aus der Fig. 255 als cd in das Diagramm gelegt. Der Höhenunterschied der Punkte c und d ist 2,2; da nur das Vierfache, nämlich 8,8, in die Fig. 258 passt, so sind die Unterschiede zwischen 138 und 137,1 und zwischen 139 und 137,1 ebenfalls mit 4 zu multiplizieren. Auf cd ist also von c aus abzugreifen  $0.9 \cdot 4 = 3.6$  und  $1.9 \cdot 4 = 7.6$ : diese Stücke sind in Fig. 255 auf cd abzutragen.

Die Karten mit Horizontalkurven haben große Vorzüge, welche bei richtiger Wahl des Maßstabes und der Äquidistanz hauptsächlich auf rechnerischem Gebiete liegen, für ein geübtes Auge jedoch auch die Bodenplastik zum Ausdruck bringen.

Die Kurven geben die Punkte gleicher Höhe und gestatten dadurch auch die Höhe der zwischen ihnen liegenden Punkte einzuschätzen. Man denke sich in C das Auge nach D gerichtet (Fig. 254), so wird man ohne Schwierigkeit erkennen, in welcher Richtung das stärkste, schwächste und mittlere Gefälle liegt, wo das Gelände muldenförmig ist und wo es sich abflacht.

Dieses Gefälle läßst sich auch für jede Richtung berechnen. Durch den Maßstab der Karte ist der horizontale Abstand zweier Kurven und durch die Höhenzahlen ihre vertikale Erhebung über einander bekannt. Folglich läßst sich an jeder Stelle und nach jeder Richtung der Neigungswinkel des Bodens nach tg  $\alpha = \frac{h}{e}$  finden.

Da die Höhe h konstant, der horizontale Abstand der Kurven aber verschieden ist, so kann man umgekehrt den Winkel α als bekannt annehmen und aus  $\alpha$  und h die Entfernung e berechnen; es ist  $e = h \cdot \operatorname{ctg} u$ . Bei einer Wegeanlage wird man nicht über eine Neigung von 60 oder 10% hinausgehen. Man berechnet daher die e für jeden Grad etwa von 10 bis 10 mit Hilfe der natürlichen Cotangenten, zeichnet die Strecken im Masstabe der Karte auf und greift die je gewählte zum Eintragen in die Kurven ab. Will man umgekehrt an irgend einer Stelle die Neigung des Bodens im Gradmass wissen, so greift man aus der Karte die Strecke ab und vergleicht sie mit einer der Strecken e auf dem sogen. Böschungsmaßstab. Man kann auf diese Weise die Neigung des Bodens schnell ermitteln. Hat man sich an die Rechnung mit Prozenten gewöhnt, so verschafft man sich durch  $h^{0}/_{0} = 100 \cdot \text{tg } \alpha$  eine Tabelle, welche man wiederum im Böschungsverhältnisse 1:1, 1:1 $\frac{1}{4}$  u. s. w. umrechnen kann.

Um die Brauchbarkeit der Karte in dem angedeuteten Sinne weiter zu erläutern, möge von A eine Strasse durch den Sattel zu führen sein (Fig. 254). Die punktierte Kurve hat die Höhe 122,5; der absolute Höhenunterschied zwischen A und dem Sattel wird also  $122 - 105 = 17^{m}$  betragen. Der horizontale Abstand für den Masstab 1:10000 ist 560 m. Würden wir nun einen geradlinigen Weg von A in den Sattel führen können, so würde die Steigung tg  $\alpha = \frac{17}{560} = 0.03$  oder 3 % sein. Diese Steigung oder das im Terrain liegende Gefällprozent oder die relative Erhebung über A würde der geraden Wegeführung nicht entgegenstehen; die Bodengestalt erlaubt dieselbe jedoch nicht, weil die Kuppe mit 128 m dazwischen liegt. Der gerade Weg würde 567 m lang werden; man wird ihn so kurz wie möglich anlegen, wenn man keine Rücksicht auf etwa angrenzende Wirtschaftsfiguren, Steinbrüche u. s. w. Man wird den Weg deshalb geradeaus bis zur nehmen muss. Kurve 120 und ihr nahezu parallel um die Kuppe führen.

Es sei die Schichthöhe  $h=10^{\rm m}$  und die Wegelinie mit  $5^{\rm 0}_{\rm 0}$  Steigung von M nach N einzuzeichnen. Man greift auf dem Maßstabe die Strecke  $200^{\rm m}$  ab und trägt sie von M aus zwischen die Kurven ein, bis man mit der letzten Zirkelspitze in die Nähe von N kommt. Fällt der letzte Punkt über N hinaus, so sieht man nach, ob mehr oder weniger als die Hälfte der Zirkelöffnung jenseits N liegt. Theoretisch wird man die Zirkelweite im ersten Falle etwas größer machen; der Weg wird eine schwächere Steigung erhalten, länger und dadurch teurer werden. Im zweiten Falle wird bei kleinerer Zirkelweite das Umgekehrte eintreten. In der Praxis wird die Entscheidung von der Festigkeit des Bodens und manchen Nebenumständen abhängen. Außerdem wird man mit einem Instrument, etwa dem Boseschen, die Linie abwägen.

Die Herstellung der Horizontalkurven auf der Karte ist einfach und ihre Prüfung durch Augenschein leicht ausführbar. Durch die Kurven werden die Karten nicht unnötig überladen, so daß die Deutlichkeit beeinträchtigt würde.

Man unterstützt die Terraindarstellung durch Höhenkurven meist noch durch besondere Angaben, Zeichen und Zeichnung, worüber später gesprochen wird.

Um Übung im Kartenlesen zu bekommen, empfiehlt es sich mit der Karte ins Gelände hinauszugehen und den Verlauf der Kurven an Ort und Stelle zu verfolgen und vielleicht auch mit einem Freihandinstrumente zu prüfen. Es lassen sich die Kurven einer Karte in der Weise nachprüfen, dass man das Verfahren der Kurvenlegung umkehrt. Zwei Punkte des Feldes seien auf der Karte als A und B unzweifelhaft festgelegt. Im Felde nivelliere man die gerade Linie AB nach Zentimetern, zeichne das Profil im Maßstabe der Karte und vergleiche es mit dem der Karte entnommenen Profile.

Um letzteres Profil zu erhalten, verbinde man in der Karte A mit B bzw. M mit N (Fig. 259). Am bequemsten ergiebt sich

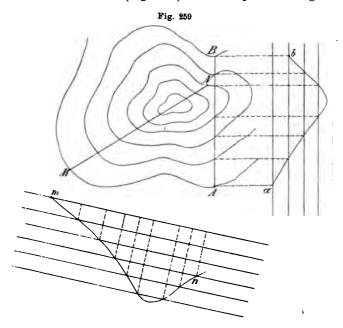

das Profil der Linie AB, wenn man zu AB auf dem Plane ein Parallele und zu dieser wiederum Parallelen zieht in einem Abstande, welcher nach dem Maßstabe der Zeichnung dem Höhen—unterschiede der Kurven entspricht. Der Figur liegt der Maßstab 1:2500 und die Äquidistanz  $10^m$  zugrunde. Die Zahl der Parallelen richtet sich nach der Zahl der Kurven, von der tiefsten bis zu der höchsten, welche von AB getroffen werden. Die Strecken auf AB zwischen den Kurven überträgt man durch Senkrechte auf die Parallelen.

Die Gerade durch a braucht nicht unbedingt zu AB parallel zu sein; es sind dann die Abstände der Kurven MN vermittelst des Zirkels auf die als Horizont gewählte Gerade durch m zu übertragen.

# Dritte Abteilung.

### Zur Lehre vom Planzeichnen.

## § 81. Hilfsmittel zum Zeichnen.

### a. Zirkel und Massstab.

Eine ausführliche Besprechung der Zirkel kann unterbleiben. Ein guter Zirkel soll einen leichten Gang haben und bei gleichmäßigem Drucke der Finger eine stetige, keine ruckweise Bewegung ausführen. Um dieser Forderung besser zu genügen, hat die Werkstatt von O. Fennel in Kassel die Zirkelkopfscharniere dahin abgeändert, daß sie die Preßschraube mit Flächenreibung durch Körnerschrauben ersetzt hat, zwischen denen die Bewegung stattfindet. Ob man die cylindrische Form der Schenkel der kantigen Form vorzieht, ist lediglich Sache der Gewöhnung.

Durch die schräge Stellung der Schenkel kann beim Abgreifen und Auftragen von Strecken infolge des Eindringens der Spitzen leicht ein Fehler entstehen. Man darf deshalb dem Zirkel nicht eine allzu große Öffnung geben, oder man muß die Zirkelspitzen wieder mit besonderen Scharnieren versehen, um sie möglichst senkrecht zum Papiere aufsetzen zu können.

Für sehr große Strecken benutzt man daher den Stangenzirkel. Die Spitzen sind parallel zu einander an einer Stange verschiebbar; die eine derselben läßt sich mit Hilfe einer Mikrometerschraube fein bewegen und ein Nonius gestattet eine genaue Ablesung und Einstellung. Sind die Strecken sehr lang, so hat man sich zu überzeugen, ob nicht die Temperatur einen schädlichen Einfluß auf die Längenausdehnung der Stange ausübt. Soll der Nonius überhaupt Wert behalten, so ist es wünschenswert, daß die Teilung bei der mittlern Arbeitstemperatur + 20° C. ausgeführt ist. Der Stangenzirkel kann dann passende Verwendung bei Er-

mittelung des Schwindens oder Einschrumpfens des Kartenpapiers finden.

Eine besondere Art von Zirkel zum Auftragen konstanter Längen von etwa 10 cm ist der Zehner- oder Hunderter-Zirkel. Derselbe hat parallele Füsse und Schenkel, die durch eine Schraubenstange in Verbindung stehen. Durch eine Mutter und Gegenmutter läst sich den Zirkelspitzen dauernd ein bestimmter Abstand geben. Man benutzt diesen Zirkel bei der Anfertigung des Quadratnetzes.

Der Nullenzirkel dient zum Ziehen der kleinen Kreise um die Netz-, Dreiecks- u. s. w. Punkte. Die handlichste Einrichtung ist diejenige, bei welcher der eine Schenkel eingestochen und gar nicht gedreht wird, während der andere, von selbst auf das Papier fallend, an einer kleinen Scheibe zwischen dem Daumen und Mittelfinger oder mit diesem allein gedreht, den Kreis beschreibt.

Der Reduktions- oder Proportionalzirkel ist ein Zirkel, dessen Schenkel über das in ihrer Länge verstellbare Scharnier hinaus verlängert sind und einen zweiten Zirkel bilden. Die Abstände der Spitzen auf der einen und andern Seite stehen im Verhältnisse ihrer Schenkellängen, woraus sich die Einstellung und der Gebrauch ergiebt.

Die Einrichtung der Transversal-Masstäbe bedarf keiner Erläuterung. Es ist dem Anfänger möglichst viel Gelegenheit zu geben, sich mit dem Gebrauche derselben vertraut zu machen; Umrechnungen aus einem Masstabe in einen andern sind fleisig vorzunehmen. Die Handhabung des Zirkels, das Abgreisen von Bruchteilen eines Meters und deren Schätzung u. s. w. läst sich nur durch Anschauung und mündliche Unterweisung erlernen.

Bezüglich der Benutzung von Zirkel, Lineal und Masstab zur Herstellung des Quadratnetzes sei hervorgehoben, dass es sich darum handelt, parallele Gerade und dazu Senkrechte zu erhalten. Man ziehe in der Mitte des Zeichenpapiers parallel zu den Rändern eine gerade Linie, zeichne nach oben und auch nach unten drei gleichschenklige Dreiecke mit gleicher Grundlinie und gleichen Schenkeln und überzeuge sich, ob die drei Spitzen oben und ebenso diejenigen unten in einer geraden Linie liegen. Ist dieses mit den Spitzen der obern Dreiecke der Fall, so würde das genügen; der Genauigkeit wegen untersucht man jedoch auch die untern Spitzen und vergleicht auch die Abstände der Spitzen in zwei gegenüberstehenden und zwei benachbarten Dreiecken. Fällt die Prüfung befriedigend aus, so haben die Verbindungslinien der

Spitzen der obern und untern Dreiecke von einander und von der Grundlinie überall den gleichen Abstand, sind also parallel.

Auf den parallelen Geraden trage man die Seite des Quadratnetzes, also Strecken von 10 cm, von einer der gemeinschaftlichen Senkrechten aus ab und verbinde die so erhaltenen Punkte durch Gerade, auf denen abermals die Abtragung der Quadratseite vorgenommen wird.

Die Linien des Netzes werden zunächst möglichst blas ausgezogen; später werden die Netzpunkte mit kleinen roten Kreisen von 1,5 mm Durchmesser umgeben und die roten Linien des Netzes bis an die Grenzen der Zeichnung ganz ausgezogen, während innerhalb der Zeichnung die Kreuzungspunkte nur etwa 10 bis 15 mm lange Linien erhalten gemäß Anw. VIII. §§ 104 und 114.

### b. Der Transporteur.

Das gebräuchlichste Werkzeug zum Messen gezeichneter und zum Zeichnen gemessener Winkel ist der Transporteur in der Form des Halb- oder Vollkreises.

Derselbe findet Anwendung bei dem Auftragen der weniger genauen Bussollenzüge, welche etwa vom Forstmann zur Aufnahme von Waldwegen oder Bestandesgrenzen oder vom Markscheider zur Aufnahme von Gruben gelegt und vermessen sind; ferner dient er zum Einzeichnen tachymetrisch aufgenommener Punkte.

Sind die Brechungswinkel eines Zuges gemessen, so kann ihre Auftragung in der bekannten Einzelzeichnung von Punkt zu Punkt geschehen. Ist der Durchmesser des Halbkreistransporteurs zum Ziehen gerader Linien eingerichtet und der bereits gezeichnete eine Schenkel lang genug, so legt man auf diesen nicht den Nullradius, sondern betrachtet ihn als den zweiten Schenkel, der durch die Zahl der Winkelgrade geht. Entweder hat der Transporteur von Metall ein Lineal, welches man mit einer Mikrometerschraube und Nonius einstellt, oder man kann an den äußern Rand des Gradkreises einen Nonius anlegen, so daß sein Nullstrich den gegebenen Schenkel deckt. Bei der Handhabung durchsichtiger Transporteure beachte man den Schatten der eingerissenen Linien.

Für Winkel, die größer als 180° sind, ist durch einfache Rechnung und entsprechende Drehung des Halbkreises der aufzutragende Ergänzungswinkel zu finden. Die Linien sind mit sehr hartem Bleistifte von sibirischem Graphit zu ziehen.

Da Winkel, deren Schenkel auf einander senkrecht stehen, gleich sind oder sich zu 180° ergänzen, so kann man auch eine

Anzahl Winkel um einen passend gelegenen Punkt der Zeichnung herum auftragen und sie mit Hilfe eines rechtwinkligen Dreiecks an die richtigen Scheitel bringen. Um Verwechselungen zu vermeiden, ist die Reihenfolge der Winkel durch kleine Merkmale anzudeuten oder die Schenkel sind mit Nummern zu versehen: Aufmerksamkeit ist trotzdem sehr von nöten. Um Klarheit hierüber zu erhalten, schlage man zunächst den umgekehrten Weg ein. Man zeichne einen beliebigen Polygonzug, trage dessen Winkel an einem Punkte zusammen und versuche nun, rückwärts wiederum den Polygonzug mit einem beliebigen anderen Anfangspunkte herzustellen.

Die tachymetrische Aufnahme zerstreut liegender Punkte geschieht durch die Messung der Horizontalwinkel inbezug auf eine feste Richtung und durch Messung der Entfernung mit dem Distanzmesser. Die Auftragung der Punkte erfolgt vermittelst der beiden gewonnenen Elemente, also durch Polarkoordinaten, für welche der Nullpunkt der jedesmalige Polygon- oder Stationspunkt ist. Um beide Teile, Winkel und Strecke, zugleich niederzulegen, bedient man sich des Halbkreistransporteurs, dessen Durchmesser eine beiderseits bis etwa elf Centimeter reichende Millimeterteilung trägt.

Es handelt sich nun darum, den Durchmesser richtig zum Abgreifen der Entfernung zu benutzen, wenn der gemessene Winkel angelegt ist. Wir denken den Transporteur vor uns liegend, den Durchmesser von oben nach unten, den Gradkreis nach links gekehrt. Die Bezifferung der Grade läuft von rechts nach links, also entgegengesetzt derjenigen am Horizontalkreise des Tachymeters. (Fig. 260).

Wird durch MN die Richtung nach dem vorhergehenden Polygonpunkte oder die Nordrichtung angezeigt und liegt der Mittelpunkt M des Kreises auf dem Stationspunkte des bereits eingezeichneten Polygonzuges, so möge der Strahl nach dem Punkte 1 das Azimuth 50°, der nach 2 das Azimuth 150° gegen die Anfangsrichtung haben. Die bezüglichen Entfernungen seien 300 bzw.  $400^{\rm m}$  und der Maßstab des Planes 1:5000.

Man lege den Mittelpunkt M auf den Polygonpunkt, drehe den Kreis nach rechts, bis der Radius a der Zahl 50 in die Nordrichtung fällt, so bildet MA mit MN den gegebenen Winkel; an dem Maßstabe MA zählt man 60 mm ab, um den Punkt 1 zu erhalten.

Zur Festlegung des Punktes 2 dreht man den Kreis, bis der Radius b in Figur 260. III auf MN zu liegen kommt, und misst auf MA die Strecke 80 mm ab.

Wird der Azimuthalwinkel größer als 200°, so ist die andere Hälfte des Durchmessers als Längenmaßstab zu benutzen. Es habe das Azimuth des Punktes 3 die Größe  $250^{\circ}$ , so gebe man dem Transporteur die Lage Fig. II, wodurch  $\langle NMB = 250^{\circ} = NMA + 200^{\circ}$  und MB Maßstab wird.

Ist endlich das Azimuth  $350^{\circ}$ , so giebt MB in Fig. III die Richtung nach dem Punkte 4 an.

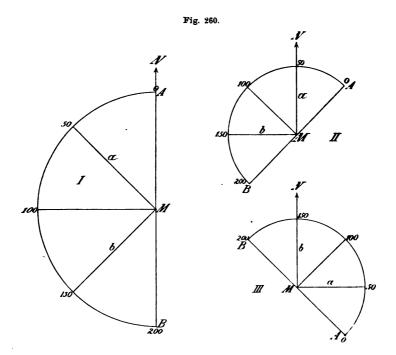

Der mir vorliegende Tachymeter-Transporteur der Werkstatt Breithaupt und Sohn in Kassel hat einen Durchmesser von 22 cm und auf demselben eine Teilung nach halben Millimetern; der Kreis trägt halbe Grade. Das Centrum wird durch zwei senkrecht zu einander stehende Linien dargestellt, die auf einem Hornplättchen eingerissen sind; dieses Centrum benutzt man bei der Einzelauftragung von Winkeln. Sind eine Anzahl Winkel um einen Punkt herum zu zeichnen, so schraubt man einen Centrumsring ein, der mit einem kleinen Loche versehen ist; durch dieses schiebt man einen cylindrischen Stift, dessen in das Papier gestochene Spitze den Transporteur festhält und seine Drehung gestattet.

Ist ein Zug durch Azimuthalwinkel aufgenommen, so muß man im Anfangspunkte des Zuges und ebenso in jedem folgenden Kleinpunkte die Nordrichtung ziehen und an diese den betreffenden Winkel anlegen. Dieses Verfahren ist jedoch umständlich, sobald, wie es bei Bussolenzügen der Fall sein soll, die Strecken nur kurz sind. Deshalb trägt man die Winkel um den nächsten, etwa links liegenden Netzpunkt herum auf und schiebt sie mit einem rechtwinkligen Dreiecke ab.

Der am Netzpunkte gezeichnete Winkel erhält dadurch einen Schenkel, der mit dem zweiten Schenkel des Winkels am Kleinpunkte um 90° in der Richtung abweicht, während die Nordrichtung in beiden Punkten dieselbe ist. Die Drehung des zweiten Schenkels um 90° ist daher bei der Zeichnung des Winkels am Netzpunkte zu beachten.

Der Bussolenzug A bis 5 habe in den Strecken der Reihe nach die Azimuthe 37°, 70°, 143°, 203° und 324°. Da durch die Benutzung des rechtwinkligen Dreiecks eine Drehung des zweiten Schenkels um 90° stattfindet, so erhält man die an die Nordrichtung des Netzpunktes anzulegenden Winkel durch Verminderung

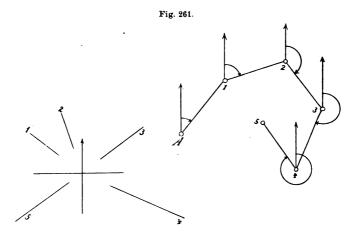

der gegebenen Azimuthalwinkel um 90°. Es sind also für unser Beispiel (Fig. 261) im Netzpunkte zu zeichnen:

$$37^{0} - 90^{0} = -53^{0}$$
;  $70^{0} - 90^{0} = -20^{0}$ ;  $143^{0} - 90^{0} = 53^{0}$ ;  $203^{0} - 90^{0} = 113^{0}$ ;  $324^{0} - 90^{0} = 234^{0}$ .

Die ersten zwei Winkel kommen demnach durch negative Drehung an die linke Seite der Nordrichtung, der dritte Winkel kommt in

1

den ersten Quadrant u. s. w. Der zweite Schenkel eines jeden Winkels wird, allgemein gesprochen, um einen Quadrant nach rückwärts verlegt. Ob man diesen Schenkel auch dort gerade zeichnet, ist abhängig davon, ob man den Nullradius des Transporteurs auf die Nordrichtung legt oder denjenigen Radius, welcher durch die betreffende Gradzahl geht. Thut man letzteres, so kann man den rechten oder linken Halbmesser des Transporteurs zum Ziehen des Strahles benutzen. Man versäume nur nicht, den Schenkel nach der Nummer des betreffenden Kleinpunktes zu bezeichnen.

Auch hier gehe man zur Einübung des Verfahrens zunächst von einem beliebigen Zuge aus, zeichne überall die Nordrichtungen, messe mit dem Transporteur die Azimuthe, lege mit dem rechtwinkligen Dreiecke die Winkelschenkel an die Nordrichtung des Netzpunktes und messe dort wiederum die Winkel.

Die Zusammentragung der Winkel an einem Punkte hat den Vorzug, dass die Aufmerksamkeit durch die verschiedenen Arten der Arbeit nicht gestört wird.

Eine besondere Art von Transporteur ist der sog. geradlinige, welcher aus einem rechtwinkligen Dreiecke besteht, dessen beide Katheten einen nach Millimetern geteilten Maßstab tragen. In den Logarithmentafeln findet sich meist ein Verzeichnis der numerischen Werte der trigonometrischen Funktionen oder, gleichbedeutend damit, der natürlichen trigonometrischen Linien, ausgedrückt in Teilen des Radius Eins. Oder es ist wenigstens ein Verzeichnis der Tangenten vorhanden; dieses ist zu benutzen.

Der zugrunde liegende Radius sei  $10^{\rm cm}$  und eine Tangententafel gegeben. An die Strecke AB sei nach rechts im Punkte A ein Winkel von  $35^{\rm 0}$  40' anzulegen. Die Länge der Tangente für den Radius Eins ist 0,7177; man schiebe die eine Kathete an AB, so daß die Zahl Null an A liegt, zähle an der andern Kathete die vorstehende Zahl in Dezimetern, also  $72^{\rm mm}$ , vom Scheitel des rechten Winkels gerechnet, ab, bezeichne den Punkt und verbinde ihn mit A, so bildet der gezeichnete Strahl mit AB den gegebenen Winkel. Für  $45^{\rm 0}$  müssen beide Katheten gleich sein.

Soll an AB nach rechts in A der Winkel  $76^{\circ}$  gelegt werden, so ist die zweite Kathete  $4{,}01$  Dezimeter zu machen; um diese große Zahl zu vermeiden, lege man zunächst nach links an AB den Winkel  $14^{\circ}$  mit  $0{,}249$  an und errichte zu dem gefundenen Strahle in A das Lot.

Scharnier verbunden. Auf den Teilungen sind durch Scharnier verbundene Nonien verschiebbar, welche mit dem Nullstriche aus fragenigen Strich der Teilung gestellt werden, welcher das gegeben der Verhältnis m:n bildet. Da 4 Nonien auf den 4 Schenkeln vorhanden sind, so stelle man zunächst den Nonius ein, der auf der auf der schenkel von P aus die gewünschte Teilung ausführt, dara die übrigen entsprechend auf dieselbe Zahl. Die Bezifferung der Maßstäbe läuft von P nach A, von A nach Q, von D nach C und von B nach C.

2. In den Figuren 264 und 265 ist das Parallelogram min den Seitenlängen konstant, die Scharniere A und C bleiben ein n-

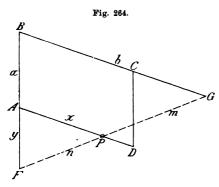

für allemal an derselben Stelle jeder Seite. Die Punkte Gund F dagegen, welche Fallstift vorstellen, sind auf den Leisten BG und BF verlegbar; je nach der Verlegung von Gund F muß sich der Punkt P in der Weise richten, des er in die gerade Linie GF zu liegen kommt. Der Punkt P ist fest, um ihn dreht und

verschiebt sich das Parallelogramm, so daß F und G eggengesetzt gerichtete Bewegungen ausführen.

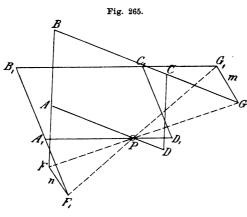

In Fig. 264 ist
$$\frac{GF}{PF} = \frac{GB}{PA} = \frac{BF}{AF}$$

Wird F nach  $F_1$  geführt, so geht G nach  $G_1$ , es blei  $FA_1$   $G_1B_1$ , und es  $G_1F_1$   $G_1B_1$   $G_1B_1$ 

setzung als starre Lini  $G_1B_1 = GB \text{ und } P$  = PA sind, so ist

$$rac{GF}{PF} = rac{G_1F_1}{PF}$$
 oder  $rac{GF - PF}{PF} = rac{G_1F_1 - PF_1}{PF}$ ,

$$_{FP}^{GP}=\frac{G_{1}P}{F_{1}P},$$

 $^1G_1$   $FF_1$  folgt. Was von diesen beiden Strecken gilt, lbe Geltung für alle beiderseits beschriebenen Wege; es ir die von dem einen Punkte umfahrenen und von dem gleichzeitig gezeichneten Figuren einander ähnlich. Das is der homologen Seiten ist

$$_{n}^{m}=\frac{GP}{FP}=\frac{BA}{FA}.$$

lB = a konstant, dasselbe sei mit BG = b der Fall, P und F sich auf den Schienen verlegen lassen, so daß und AF = y veränderlich sind. Das beabsichtigte Verses Originals zur Kopie sei GP: FP = m: n, dann ist

$$\begin{array}{ll} {}^{AP}_{BG} = {}^{FP}_{FG} & \text{oder} & x = \frac{n}{n+m} \cdot b \\ {}^{FA}_{AB} = {}^{FP}_{FG} & \text{oder} & y = \frac{n}{m} \cdot a. \end{array}$$

lässt sich die Einstellung von F und P bewerkstelligen; ge Einstellung, welche durch die auf den Holzschienen en Zahlen erleichtert wird, prüft man dadurch, dass man rei Punkte G, P und F ein Lineal anlegt.

Eine fernere Konstruktion stellt die Fig. 266 dar. Die rden durch Drähte von einem Krahne aus freischwebend



und ruhen nur mit einer Säule in der Nähe des Fahrf der Zeichnung und mit dem Pol auf dem Fusse des

feste Drehpunkt liegt in einer Ecke des Parallelogrammes,

in A. (Fig. 267). In der Verlängerung von BC steht der Fahrstift F, und auf der Seite CD des Parallelogrammes befindet sich der Schreibstift in G, so daß A, G, F eine gerade Linie bilden. Führt F die Bewegung  $FF_1$  aus, so beschreibt G in der gleichen Richtung den Weg  $GG_1$ .

Da das Parallelogramm bestehen bleibt und BF und BC ihre Längen beibehalten, so ist

$$\frac{F_1 A}{F_1 G_1} = \frac{F_1 B_1}{F_1 C_1} = \frac{FB}{FC} = \frac{FA}{FG}.$$

Nach der Voraussetzung liegt G in der Geraden AF; aus der vorstehenden Gleichung

$$\frac{F_1A}{F_1G_1} = \frac{FA}{FG}$$

Fig. 267.



folgt daher, daß  $G_1G \parallel F_1F$  ist und die beschriebenen Wege das Verhältnis

$${}^{FF_1}_{GG_1} = {}^{F_1A}_{G_1A} = {}^{F_1B_1}_{C_1B_1} = {}^{FB}_{CB} = {}^{m}_{n}$$

bilden. Der Fahrstift F und damit die Länge FB bleibt unveränderlich, ein beliebiges anderes Verhältnis läßt sich also nur dadurch herstellen, daßs man den Punkt C verlegt. Nun muß einerseits das Viereck ABCD ein Parallelogramm, andererseits der Punkt G in der Geraden AF bleiben, deshalb muß sich die ganze Schiene CD parallel zu AB verschieben, und zugleich der Stift G auf CD sich so verstellen lassen, daß AGF eine gerade Linie bildet, wie aus der Fig. 267 ersichtlich ist.

Sind die Schienen BF, AD und CD mit Löchern versehen, so wird das Maß der Verjüngung vom Original zur Kopie daneben

geschrieben. Will man z. B. von einer Karte, die in 1:5000 gezeichnet ist, eine solche in 1:25000 anfertigen, so stellt man C,  $\mathcal{D}$  und G in den Löchern fest, neben denen  $\frac{1}{5}$  steht.

Tragen die Schienen eine Millimeterteilung und die Hülsen Nonien, so kann man CG = x aus der Länge CD und aus der gegebenen Verjüngung berechnen. Es ist für CD = a und CB = b:

$$\frac{x}{a} = \frac{FC}{FB} = \frac{FB - b}{FB}$$
$$x = \left(1 - \frac{b}{FB}\right) \cdot a.$$

Ist z. B. die beabsichtigte Verjüngung  $\frac{b}{FB} = \frac{1}{4}$ , so ist  $x = \frac{3}{4}a$ .

Beim Gebrauche des Pantographen verläuft das Geschäft des Kopierens am glattesten, wenn die Größe des Originals nur eine einzige Aufstellung erfordert. Zur richtigen Orientierung zeichnet man auf dem Blatte für die Kopie ein Rechteck, welches dem das Original umschließenden Rechtecke ähnlich ist, und dessen Seiten mit den homologen Seiten des letzteren im Verhältnisse der Maßstäbe von Kopie und Original stehen Das Blatt der Kopie wird nun so verschoben, daß gleichzeitig Fahrstift und Schreibstift auf drei entsprechenden Ecken der beiden Rechtecke stehen. Ist dies erreicht, so werden beide Blätter auf dem Tische befestigt. Während der Arbeit vergewissert man sich ab und zu mit Hilfe der Rechtecke, ob die gegenseitige Lage der beiden Blätter unverändert geblieben ist.

Mühsamer wird die Arbeit, wenn das Original seiner Größe wegen abteilungsweise kopiert werden muß. Das große Orientierungsrechteck ist dann nicht mehr anwendbar, weshalb man auf dem Original und der Kopie vor Beginn der Arbeit kleinere Rechtecke oder korrespondierende Richtungslinien zieht, auf denen man Strecken nach dem Maße der Verjüngung abträgt. Häufig kann man sich dadurch helfen, daß man die neue Zeichnung auf Pauspapier und von diesem auf die eigentliche Kopie überträgt, wodurch die Orientierung bequem und sicher wird.

Trägt man punktweise durch Einstechen des Schreibstiftes die Kopie auf, so sind die Punkte nach dem Originale zu verbinden, wie es auch bei den Einzelheiten geschehen muß.

Der Pantograph wurde 1603 von Scheiner erfunden und von ihm 1631 beschrieben und benannt ( $\pi \tilde{\alpha} \nu$ ,  $\pi \alpha \nu \tau \acute{o}_S$ , alles und  $\gamma \varrho \acute{a} \varphi \varepsilon \iota \nu$ , schreiben).

Eine andere Art von Reduktion ist diejenige vermittelst des Quadratnetzes. Das Verhältnis der Maßstäbe von Kopie und Original sei k:o. Man überziehe das Original mit einem Quadratnetze von Bleilinien, dessen Seiten etwa der Länge von  $100^{\,\mathrm{m}}$  entsprechen; zeichne ebenso auf dem für die Kopie bestimmten Blatte ein Netz, dessen Seiten in dem neuen Maßstabe dieselbe Länge von  $100^{\,\mathrm{m}}$  darstellen und trage mit Hilfe eines Proportionalzirkels, dem man die Einstellung k:o gegeben hat, alle bemerkenswerten Punkte des Originals in das entsprechende Quadrat der Kopie. Sind viele Punkte zu übertragen, so kann man auch die Diagonalen der Quadrate zum Schätzen und Abgreifen von Strecken heranziehen. Kostbare Originalkarten überspannt man mit Pauspapier, auf welches man das Quadratnetz zeichnet.

Hat man keinen Reduktionszirkel zur Hand, so verschafft man sich auf folgende Weise einen Maßstab für die Reduktion. Eine Karte soll z. B. auf Dreiviertel ihres Maßstabes verkleinert werden. Man zeichnet ein rechtwinkliges Dreieck auf Millimeterpapier, so daß die Katheten auf den dicken Strichen liegen, und macht die eine drei, die andere vier beliebige Einheiten lang. Die aus dem Original entnommene Strecke trägt man nun von dem Scheitel des spitzen Winkels auf der längern Kathete ab, dann ist das Lot im andern Ende der Strecke bis zur Hypotenuse das in 3:4 verkleinerte Maß. Man braucht nur den Zirkel zu drehen und die erste Spitze nach Augenmaß in die Hypotenuse zu setzen.

Handelt es sich um die Vergrößerung kleiner Karten, so wendet man häufig mit Vorteil ähnliche Dreiecke an. Man sticht die Punkte des Originals durch oder bringt sie auf Pauspapier, wählt einen passenden Ähnlichkeitspunkt und zieht von diesem die Strahlen durch alle wichtigen Punkte. Auf diesen Strahlen trägt man das Doppelte oder Dreifache ab und verbindet die Endpunkte, wodurch man das ähnliche Bild erhält.

Um Zeichnungen und Karten in einem kleinern Masstabe herzustellen, benutzt man heutzutage gern die Photographie. Das Verhältnis der Verjüngung bringt man mit dem Zähler auf dem Original und mit dem Nenner auf der Platte der Camera zur Darstellung. Soll das Verhältnis der alten zur neuen Karte 5:1 werden, so klebt man auf die Karte einen sich scharf abhebenden Streifen Papier von beliebiger Länge und auf die matte Scheibe der Kammer einen Streifen, welcher ein Fünftel des vorigen lang ist. Deckt sich das Bild des äusern Streifens mit dem innern.

so ist die lineare Verjüngung die gewünschte. Damit auf dem Bilde keine Verzerrungen oder Verschiebungen entstehen, damit also die parallelen Linien des Originals wieder parallele Bilder geben, ist vor allem darauf zu sehen, daß der Boden der Kammer horizontal, d. h. Linse und Platte wie auch das Original vertikal stehen. Man giebt der Projektionsebene die richtige Stellung durch Anwendung der Libelle. Der Photograph, welcher dieses nicht beachtet, wird die Säulen der Kirche als konvergente Linien auf sein Bild bringen.

## § 82. Geländezeichnung. (Bergstriche).

Wie früher gesagt wurde, liefern die Horizontalkurven eine gute Grundlage für die Arbeiten, welche eine genaue Berechnung verlangen. Soll eine Karte nur darüber Aufschluß geben, ob ein Gelände für Menschen, Vieh und Fuhrwerk passierbar ist, so wendet man die sog. Bergstriche an. Die Verbindung beider Darstellungsarten giebt das anschaulichste Bild des Geländes.

Die Karten in Bergstrichzeichnung verdanken ihre Entstehung dem Bedürfnisse der Heerführer, schnell und sicher zu erkennen, ob die Truppenmassen sich in dieser oder jener Richtung ohne Aufenthalt führen, da und dort auseinander- und wieder zusammenziehen lassen. Den ersten Anstoß, wenigstens zur Darstellung von unübersteiglichen Hindernissen, gab Friedrich der Große, der seinem Topographen Müller die Anweisung erteilte: "Da, wo ich nicht hin kann, mache er einen Klecks." Müller hat diesen Gedanken nach dem Grundsatze: je steiler desto dunkler, weiter ausgebildet.

Systematisch für alle Geländeformen wurde die Bergzeichnung durchgeführt vom Major J. G. Lehmann, Direktor der Plankammer in Dresden. Er stellte sich die Aufgabe, den Böschungswinkel einer geneigten Fläche durch Zeichnung auszudrücken und ging bei der Lösung von folgenden Erwägungen aus.

Es handelt sich um zwei Ebenen: die eine ist die horizontale, die andere die geneigte Ebene. Errichtet man in einem Punkte der gemeinsamen, also horizontalen Schnittlinie die Lote zu ihr in der einen und andern Ebene, so entsteht der Neigungs- oder Böschungswinkel. Die horizontale Fläche habe die Größe von einem Quadratmeter und werde durch vertikal herabkommende Lichtstrahlen beleuchtet. Die geneigte Fläche, welche als Projektion ebenfalls das Quadratmeter hat, ist größer; dieselbe Lichtmenge

muss sich also auf eine größere Fläche verteilen, wodurch die Helligkeit derselben geringer wird. Denken wir uns wieder die Schenkel des Neigungswinkels, so können wir den einen als Hypotenuse, den andern als ihre Projektion oder Kathete auffassen. Je größer der Winkel wird, desto länger wird die zu derselben Kathete von einem Meter gehörige Hypotenuse, desto weiter von einander treffen die vertikalen Lichtstrahlen auf, desto dunkler stellt sie sich also dem Auge dar.

Da mit der Größe des Neigungswinkels  $\alpha$  die Funktion cosinus desselben abnimmt, so kann man auch sagen: Die Beleuchtung verhält sich wie  $\cos \alpha$ . Ist  $\alpha = 0^{0}$ , so ist die Beleuchtung Eins, ist  $\alpha = 90^{0}$ , so ist  $\cos \alpha = 0$ , d. h. die Beleuchtung ist auch Null. Die vertikal stehende Fläche wird von den vertikalen Lichtstrahlen überhaupt nicht getroffen, d. h. sie ist vollständig dunkel oder schwarz. Für jeden anderen Winkel  $\alpha$  ist ein gewisser Grad von Helligkeit vorhanden.

Es würde nun darauf ankommen, die Abstufungen der Beleuchtung zwischen den Grenzen der Neigung festzustellen. Da jedoch Böschungen mit einem Winkel von 45° und darüber als unpassierbar gelten müssen, so können sie mit Rücksicht auf den oben genannten Zweck der Zeichnung aus der Betrachtung ausscheiden.

Lehmann hat deshalb nur unter den Böschungen zwischen 0° und 45° eine Einteilung vorgenommen und zwar Abstufungen von je 5 zu 5° gemacht, so daß nach seinem Verfahren nur neun verschiedene Böschungen auf der Karte zur Darstellung kommen.

Die horizontalen Flächen bleiben ganz weiß, während die Böschungen über 45°, also abschüssige Felsabhänge und steile Bergwände ganz schwarz gezeichnet werden. Die Beleuchtungsunterschiede der dazwischen liegenden Böschungen sind durch abwechselnd schwarze und weiße parallele Striche gekennzeichnet, welche in der Richtung des stärksten Gefälles auf der Horizontalen des Hanges oder des Grundrisses senkrecht stehen. Sie liegen also in der Richtung des fließenden Wassers und bilden mit der Horizontalebene den Böschungswinkel.

Das Verhältnis der schwarzen Striche zum weißen Zwischenraume findet man dadurch, daß man sich den auszufüllenden Raum von dem einen Ende horizontal bis zum anderen in 45 gleiche Teile zerlegt denkt und so viel Teile für den schwarzen Strich nimmt, als der darzustellende Winkel Grade hat, während der übrige Raum weiß bleibt. Zusammenhängend soll jedoch die

schwarze und weiße Pläche nicht liegen, sondern abwechselnd die Strichzeichnung erfolgen, weshalb das Verhältnis von Schwarz zu Weiß auch für zwei benachbarte Felder gelten muß. Es muß sich also der schwarze Strich zum weißen Zwischenraume verhalten wie der gegebene Böschungswinkel zu seiner Ergänzung auf  $45^{\circ}$ , also wie  $\alpha:(45^{\circ}-\alpha)$ . Für  $\alpha=25^{\circ}$  ist z. B. das Verhältnis der schwarzen und weißen Strichbreiten 25:(45-25)=5:4; für  $\alpha=10^{\circ}$  ist es 10:35=2:7. Es wird dies versinnlicht durch die Figur 268.



Umgekehrt läßt sich aus dem Verhältnisse von Schwarz zu Weiß der Böschungswinkel berechnen; ist dasselbe m:n, so ist

$$\alpha: (45^0 - \alpha) = m: n$$

$$\alpha = \frac{m}{m+n} \cdot 45^0.$$

Die Länge der jedesmaligen Strichzeichnung ergiebt sich aus dem Gesagten; mit der Änderung des Böschungswinkels ändert sich auch die Schraffierung.

Eine Änderung in der Richtung der Striche zeigt eine Hangänderung in der Natur an. Dieses folgt aus dem oben Gesagten,
wonach die Striche senkrecht zur Horizontalen stehen müssen. Der
Zusammenhang zwischen Horizontalkurven und Bergstrichen ergiebt
sich demnach aus folgender Überlegung. Eine Linie, welche die
Bergstriche senkrecht schneidet, läuft horizontal; eine Linie, die in
der Richtung der Bergstriche liegt, diesen also parallel ist, hat die
größte Neigung; und eine Linie, welche die Bergstriche schräg
durchschneidet, ist geneigt, und zwar um so stärker, je mehr ihre
Richtung sich derjenigen der Bergstriche nähert.

Will man hiernach eine Schlucht darstellen, deren Sohle horizontal verläuft, so werden zu beiden Seiten des hellen Streifens die Bergstriche senkrecht stehen; ist die Sohle geneigt, so müssen die Striche einen spitzen Winkel mit ihr bilden. Haben die Hänge zu beiden Seiten der Schlucht die gleiche Neigung, so ist auch der Winkel in der Zeichnung beiderseits der gleiche; sind die Neigungen in der Richtung der Schlucht verschieden, so deutet der spitzere Winkel die schwächere Neigung an.

Fig. 269. 23 5 1:8 1331 30 2:4 2:10 13: 67 15 8:62 4-3 23:57 413 26 3/4 5:2 28:32 200 6:3 5:6 33:47 33" 7.2 35142 725 40. \$3:37 8:1 8:4 B:0 823 15152 30"1 10=2 53-127 330 HILL 55-22 80 12 0 53-17 155 85 L 70 73:7 78 2 80" Reichskarte Lehmann Müffling Bayern Österreich

Die Bergzeichnung von Lehmann hat für militärische Zwecke eine Verbesserung durch den General von Müffling 1821 erfahren. Derselbe behielt das Lehmannsche Prinzip inbetreff des Verhältnisses von Schwarz zu Weiß bei, gab aber den schwarzen Strichen für gewisse Böschungswinkel eine besondere Form und nahm für einige Böschungen auch in der Anordnung der schwarzen und weißen Felder eine Abänderung vor, er wechselte für kleinere Räume auch in den Strichstärken. (Fig. 269).

Der Vorzug dieser Kartenmanier liegt darin, das die Herstellung der Karte weniger große Aufmerksamkeit erfordert und der Böschungswinkel schärfer in die Augen springt. Auch Neigungen bis 10° sind danach leichter zu kennzeichnen. Ein Nachteil der Karten mit reiner Bergstrichzeichnung liegt darin, dass man die absoluten Höhen nicht ablesen kann.

Eine mit Höhenkurven versehene Karte soll durch Einzeichnung von Bergstrichen schneller und bequemer lesbar gemacht werden. Der Zeichner muß an jeder Stelle den Böschungswinkel kennen, um danach gemäß Fig. 269 das Verhältnis von Schwarz zu Weiß auswählen zu können. Zu dem Zwecke fertigt er den in § 80 erwähnten Böschungsmaßsstab an. Entweder berechnet er aus der bekannten Schichthöhe h der Niveaulinien und dem von  $5^0$  zu  $5^0$  steigenden Winkel  $\alpha$  die horizontale Entfernung e, oder er stellt sich den Böschungsmaßsstab durch Zeichnung her.

In Fig. 270 stellt AB im Maßsstabe der Karte die Schichthöhe h dar und in A ist das Lot AC errichtet. AB muß die



eine bekannte Kathete in dem rechtwinkligen Dreiecke werden, in welchem die AB gegenüberliegenden Winkel 50, 100, 150 u. s. w. sind; die andere Kathete ist gesucht. Entweder müssen wir nun in B die Winkel 85°, 80°, 75° u. s. w. anlegen und erhalten dadurch auf AC die gesuchten Strecken, oder wir legen an AC im Punkte A die Winkel 50, 100 u. s. w. an und finden die Strecken Die Figur veranschaulicht das erstere, wenn man sie auf BD. Die Schnittpunkte von BD mit den losen auf den Kopf stellt. Schenkeln der Winkel bestimmen von B aus diejenigen Strecken, welche als kürzeste Abstände an der betreffenden Stelle zwischen die Kurven passen müssen, um die größte Neigung des Bodens daselbst anzuzeigen. Durch diese Strecken werden auch die Längen der Bergstriche bestimmt. Ist ein Hang ganz gleichmüssig geneigt und durch Bergstriche dargestellt, so ersieht man aus dem Verhältnisse von Schwarz zu Weiß den Böschungswinkel und kann durch Eintragung von Bo, Bn, Bm oder einer andern Strecke in der Richtung der Striche die Anzahl der äquidistanten Schichten von der Höhe h finden.

In unserm Falle, wo es sich um die Ergänzung der Kurven durch Bergstriche handelt, greift man umgekehrt mit dem Zirkel die horizontalen kürzesten Abstände je zweier Kurven ab, trägt die Strecken von B aus auf BD und sieht nach, welchen Winkelschenkel die zweite Spitze trifft. Die gefundenen Winkel trägt man mit Bleistift in die Karte ein.

Die Zeichnung beginnt mit den Kuppen und wird von oben nach unten fortgeführt. Die Anzahl der schwarzen Striche, welche auf einen bestimmten Raum kommen, ist von dem Maßstabe der Karte abhängig und vorgeschrieben.

A. zur Megede: Wie fertigt man technische Zeichnungen? 1,60 Mk. Inbetreff der Terrainzeichnung sei verwiesen auf das vortreffliche Werk von Zondervan: Allgemeine Kartenkunde. 1901.

## Ältere deutsche und ausländische Masse.

```
Preußen (alte Provinzen)
                               1 Fuss = 0.314 m; 1 Ruthe = 3.766 m;
                               1 Meile = 7533 =: 1 Q.-Ruthe = 14,185 qm:
                               1 Morgen = 0.2553 h.
                               1 Fuss = 0.292 m; 1 Ruthe = 4.674 m;
Hannover .....
                               1 Q.-Ruthe = 21.84^{\text{qm}}; 1 Morgen = 0.2621^{\text{ha}}.
                               1 Katasterfuls = 0,285 m;
Kurhessen .....
                               1 Katasterruthe = 3,989^{m}; 1 Acker = 0,2387^{ha}.
 Hessen-Nassau.....
                               1 Feldschuh = 0,5 m; 1 Feldruthe 5 m;
                               1 Q.-Feldruthe = 25^{qm}; 1 Morgen = 0.25^{ha}.
 Frankfurt a. M. .....
                               1 Fuss = 0.285 \, \text{m}; 1 Feldruthe = 3.558 \, \text{m};
                               1 Waldruthe = 4,511<sup>m</sup>; 1 Feldmorgen = 0,2025<sup>ha</sup>;
                               1 Waldmorgen = 0.3256 ha.
                               1 Fus = 0.287 m; 1 Ruthe = 4.585 m;
 Schleswig-Holstein....
                               1 Holsteinische Tonne = 0,5046 ha.
                               1 Fufs = 0.292^{m}; 1 geometr. Ruthe = 2.919^{m};
  Bayern .....
                               1 Tagewerk = 0.3407 \, \text{ha}.
                               1 Fuss = 0.283^{\text{m}}; 1 Feldruthe = 4.295^{\text{m}};
  Königr. Sachsen . . . .
                               1 Strafsenbauruthe = 4,531^{10}; 1 Acker = 0,5534^{ha}.
                               1 Fufs = 0.286 \, \text{m}; 1 Ruthe = 2.865 \, \text{m};
  Württemberg.....
                               1 Morgen = 0.3152 \, \text{ha}.
                               1 Fufs = 0.3^{m}; 1 Ruthe = 3^{m}; 1 Morgen = 0.36^{ha}.
  Hessen-Darmstadt . . . . .
                               1 Fus = 0.25 m; 1 Morgen = 0.25 hs.
                               1 Ruthe Feldmass = 4.656 \,\mathrm{m};
  Mecklenburg-Schwerin.
                               1 Morgen = 0.6504 \, \text{ha}.
                               1 Feldmesserfuls = 0,466<sup>m</sup>; 1 Feldruthe = 4,656<sup>m</sup>;
  Mecklenburg-Strelitz ...
                               1 Morgen = 0.2168 ha.
                              1 Fufs = 0.282 \,\mathrm{m}; 1 Ruthe = 4.512 \,\mathrm{m};
  Grofsh. Sachsen .....
                               1 Acker = 0.2850^{ha}.
  Oldenburg .....
                               1 Fus = 0.296 m; 1 Ruthe = 5.326 m;
                               1 Jück = 0.4538 ha.
                               1 Fuls = 0.285^{\,\mathrm{m}}; 1 Ruthe = 4.566^{\,\mathrm{m}};
  Braunschweig .....
                               1 Feldmorgen = 0.2502 ha;
                               1 Waldmorgen = 0.3335 ha.
```

## 464 Ältere deutsche und ausländische Maße.

```
Sachsen-Meiningen....
                           1 Vermessungsfus = 0,304^{m}; 1 Ruthe = 4,256^{m};
                           1 Acker = 0.2898 \, \text{ha}.
Sachsen-Altenburg . . . .
                           1 Vermessungsfuls = 2 Fuls = 0.568 m;
                           1 Ruthe = 5,676 m; 1 Acker = 0,6443 hs.
Sachsen-Coburg-Gotha..
                           1 Fus = 0.304 m; 1 Ruthe = 4.256 m;
                           1 Acker = 0,2898^{ha};
                           1 Vermess. oder Waldmorgen = 0,2553 ha.
Schwarzburg-Rudolstadt 1 Fuss = 0,282 m; 1 Ruthe = 4,515 m;
                           1 Acker = 0.3262 ha.
Lippe - Detmold . . . . . . .
                           1 Fuss = 0.290^{m}; 1 Ruthe = 4.632^{m};
                           1 Morgen = 0.2575^{ha}.
                           1 Fufs = 0,290^{m}; 1 Ruthe = 4,642^{m};
Schaumburg-Lippe . . . . .
                           1 Morgen = 0.2585 \, \text{hs}.
Anhalt, Schwarzburg-Sondershausen und Waldeck wie in Preußen.
```

| Österreich             | <ol> <li>Wiener Klafter = 6 Fus = 1,896 m;</li> <li>Joch = 0,5755 ha.</li> </ol> |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dänemark               | 1 Fuss = 1 Preuss. Fuss = $0.314$ m.                                             |
| Schweden               | 1 Fufs = $\frac{1}{6}$ Faden = 0,297 m.                                          |
| Rufsland               | 1 Fufs = $0.305$ m; 1 Saschen = $2.134$ m; 1 Werst = $1067$ m.                   |
| England u. Nordamerika | 1 Yard = $0.914$ m; 1 Fus = $0.305$ m;<br>1 Acre = $0.4047$ ha.                  |
| Niederlande            | 1 Amst. Roede = 13 Voet = 3,681 m.                                               |
| Belgien                | 1 Perche = 20 Pieds = $5,515$ m.                                                 |
| Schweiz                | 1 Ruthe = 10 Fuss = $3^{\text{m}}$ .                                             |
| China                  | 1 Pu = 5 Tschih = 1,237 m.                                                       |

Japan..... 1 Ken = 6 Sasi = 1,820 m.

## Alphabetisches Inhaltsverzeichnis.

#### A.

Ablesen des Nonius 49. 51 — des Schätzmikroskop 52 - der Trommel 53 Aberration, chromatische 33 — sphärische 33 Abplattung der Erde 5 Abstecken von Geraden 193 - — Kreisbogen 222 Abtragsprofil 417 Achse der Libelle 17 Achsen des Fernrohrs 35, 45 Adams 64 Alhidade 73 Alhidadenlibelle 90 Amsler-Laffon 183 Amsterdamer Pegel 388. 389 Amslers Planimeter 360 Aneroid 168. 431 Angabe der Libelle 18 - des Nonius 49. 51 Anschlagnadeln 125 Anschlus an die Landesvermessung 287 - des Nivellements 412 Arbeit 184 Aquidistanz 434 Aufmessung krummer Linien 256 Aufnahme des Dreiecks 245 - mit dem Messtische 245. 248 - des Vielecks 259 Aufrifs 8 Auftragsprofil 417. Auftragen der Polygonpunkte 305 — von Winkeln 448 Baule, Vermessungskunde. 2. Aufl.

Ausdehnung des Glases 165

— der Luft 164

— des Messing 166

— des Quecksilbers 165

Azimuth 106

#### В.

Babinet 165 Baeyer 346. 397. 403 Baken 59 Bandmessung 198 Barometer 160, 168, 190 —formel 164. 165 Basisapparat 131 Basismethode 250 Bauernfeind 66. 129 Beipunkte 331, 347 Beleuchtung des Fadenkreuzes 75 Berechnung der Fläche 260 - der Koordinaten 280 — des Polygons 298 Bergstriche 457 Berlin 72 Bertram 60 Bessel 5, 346, 398 Bild, geometrisches 22 - physisches 22 Blendglas 189 Blendungen 34 Blondat 138 Bogengröße 3 —länge 3 Bonität 373. 381 Böschungsmasstab 440. 461 Bose 140 Bourdon 168

Brechungsexponent 23 Breite, geogr. 276 Breithaupt 111, 119, 151, 157, 158 Brennpunkt 28 Buache 432 Burkhardt 307 Bussole 101, 190 Bussolenzug 108, 323, 448

#### C.

Campani 38
Capillardepression 167
Cassini 345. 346
Cement-Grenzsteine 193
Centesimalteilung 2
Centralstange 75. 189
Centrierung des Winkels 239. 404
— Zieles 243
Centrierungselemente 241. 243.
Circumpolarsterne 268
Clavius 52
Clouth 314
Columbus 109
Coradi 365. 367. 372
Cruquius 433

#### D.

Darcy 181 Decher 72 Defert 314 Deklination 107 Delambre 346 Depression des Horizonts 391 Diagramm 438 Differenzialschraube 13 Diopter 61 Distanzmesser 112 Doergens 386 Doppellot 15 Dosenlibelle 15 Dreieckskette 333 Dreiecksnetz 339 Drehlatte 131 Dreifuls 55 Druckschraube 13 Ducarla 432

Durchhiebswinkel 196. 286

E.

Eichamt 130. 132
Einzelbeobachtung 349
—berechnung 353
Empfindlichkeit der Libelle 17
Energie 184
Eratosthenes 344
— Batavus 345
Erdkrümmung 390
Erdradius 5
Ergänzung, dekadische 213. 339
Ertel und Sohn 182
Everest 346
Excentricität der Alhidade 78
— der Visierlinie 80
Excess, sphärischer 7

### F.

Fadenkreuz 41. 188 Fadenplanimeter 358 Farbenabweichung 33 Faustmann 140 Fehlerausgleichung der Winkel 331 Fehlerzeigendes Dreieck 217. 245. Feinbewegung 57 Feldbuch 256 Feldzirkel 131 Fennel 121. 150. 159. 443 Fernrohr 13, 46 - als Distanzmesser 114 Festpunkte 390 Fischer 165 Flächenberechnung 260. 306. 353 -fehler 306. 353 -nivellement 423 teilung 373– Fluchstäbe 59 Flügel, hydrometrischer 181. 190 Fraunhofer 34 Frisius 349 Fuefs 166 Fühlhebel 174

#### 6.

Gabelbildung 216 Galilei 46 Gang der Okularröhre 159 Gascoigne 41 Gaufs, C. F. 61. 393 Gaufs, F. G. 274. 292. 331. 346. 386 Gay Lussac 164 Gebrauchsnormale 130 Gefährlicher Kreis 213. 216 Gefällmesser 132, 201 Genauigkeit der Längenmessung 203 — des Messtisches 128 — des Nivellierens 419 - des Theodolit 92 — des Zielens 45. 419 Geodäsie 4 Geoid 387 Geschwindigkeit des Wassers 178 Gesichtsfeld 37 Gesichtswinkel 23 Gewicht 204. 326. 328. 333. 421 Goldschmid 174 Gradbogen 132 Gradmessung 344. 346 Green 114 Grenzregelung 384 Größe, scheinbare 24 Grundkreis 365 Grundriss 8

#### H.

Handrifs 258 Hansen 218 Harfe 358 Haupthorizont 412 Hauptpunkte bei Kurven 223 - beim Nivellement 412 Heliotrop 60 Helligkeit des Fernrohrs 36. 48 Helmert 398 Herunterbringen eines Punktes 290 Heusinger von Waldegg 429 Heyde 76 Hilfsziel 243 Höhe, absolute 388 Höhenkreis als Distanzmesser 112 -kurven 432 -messung 398 —tafeln 173, 176 Holländisches Fernrohr 46 Höltschl 173

Horizont 6. 7. 394
—abschlus 336.
Horizontalkurven 432.
—messer 133
Hunderterzirkel 444
Hüser 357
Huygens 38. 345

#### I.

Indexfehler 83. 173
Integralschraube 14
Jordan 45. 164. 166. 173. 176.
177. 203. 274
Isobathen 432.
Isohypsen 432
Juppitermonde 278

### K.

Kammerlibelle 21 Kanalwage 137 Kapillardepression 167 Kartenänderung 356. 373 -rifs 256 Kartierung 305 Kellner 40 Keplersches Fernrohr 34 Kilogramm 2 Kippregel 125 Kippschraube 150. 158 · Klemmplatten 58 Klemmring 57 Knotenpunkt 325 Kochthermometer 177 Kollimationsfehler 88 Kompensationsplanimeter 365 -theodolit 75 Koordinaten 279 — geographische 292 — sphärische 292 -tafeln 314 —unterschiede 313 Koppe 173 Korbbogen 222 Koten 412 Kreiskurven 222 Kreisteilungsfehler 86 Kreuzlibelle 21 Kreuzung der Libelle 89, 156 Kugelabweichung 33 - rollplanimeter 372

#### L.

Lagerringe des Fernrohrs 154 Lahire 345 Landesvermessung 287 Länge, geogr. 277 Längenmessung 198 Längenprofil 411 . Legebrett 18 Lehmann 457 Libellen 15 Libellenkreuzung 89. 156 Limbus 73 Linear-Rollplanimeter 370 Liniennetzriss 258 Linsen 22 Linsenformel 26 Lippershey 48 Liter 2 Logarithmen, ihre Schreibweise 5 Lot 14 Lotgabel 15 Lotrecht 6 Lotstörung 346 Lupe 31

#### M.

Magnetischer Meridian 104, 107, 119 Mariotte 162 Markierstäbchen 132 Masseinheiten 1 Massenberechnung 353 Massstäbe 130 Mayer, J. T. 109 Mayers Höhenmesser 142 Maximalfehler 96 Méchain 346 Meereshöhe, rohe 176 Megede 462 Meppen 131. 349 Meridian 5. 269. 271. 277 Messen 1 Messbänder 131 Meſskeil 53 Meſskette 134 Messlatte 130 Messschnur 134

Messtisch 123 Messungsfehler, grober 255. 302 Meter 1 Mikromillimeter 1 Miraldi 346 Mires parlantes 134 Misweisung 107, 119, 324 Mittel, arithmetisches 95. 203 gewogenes 328 Mittelbare Messung 1 - - eines Höhenwinkels 404 - - eines Lagenwinkels 239 - - einer Strecke 204 Mittelmarke 16 Mittelpunkt, optischer 24 Mondfinsternis 278 Mönkemöller 360 Müffling 460

#### N.

Naudet 169. 171 Neigungsfehler 318 -messer 133 -schraube 150 -winkel 108 Netzkarte 353 Neunerprobe 307. 308 Newton 167. 345 Niveaupunkt 415 -linie 432 Nivellieren 134. 390 — aus dem Ende 405 - aus der Mitte 406 Nivellierinstrumente - mit Fernrohr 144 - ohne Fernrohr 137 Nivellierlatten 134. 422 Nonius 48. 52 Nordrichtung 267 Normalbandmass 132 Normal-Höhenpunkt 388 Normalmasse 130 Normal-Null 387 Nullenzirkel 444 Nullmeridian 278 Nullpunkt, absoluter 164 Nummerbolzen 389 Nuss 56

0.

Oberfläche der Erde 5
Objektiv 34
Okular 34. 38
— nach Huygens 38
— nach Kellner 40
— nach Ramsden 39
— orthoskopisches 40
— terrestrisches 41
— verschiebung 45. 159
Orientierung der Bussole 106. 112.
125
— des Messtisches 126

P.

Pantograph 450 Parallaxe 43 Pascal 161 Pegel 388 Peilung 109. 178 Picard 345 Pikiernadel s. Anschlagnadel Pitotsche Röhre 180 Planimeter 357 -harfe 359 Polarkoordinaten 279 -methode 248 —planimeter 360 Polhöhe 277 Polygon, geschlossenes 298 -seite 298 -winkel 298. 309 -zug 308 Pothenot 210 Präzisionsnivellement 422. 423 Prisma 66 Prismatisches Okular 40 Prismenkreuz 70 —trommel 72 Probebelastung bei Brücken 409 Profil 410 - Längen- 411 — Quer- 415 Proportionalzirkel 444 Punkte, konjugierte 29 Putzen der Linsen 187

Q.

Quadrant 143, 180, 279, 282 Quadratnetz 305, 353, 354, 373, 444 —tafel 357 Quecksilberbarometer 160 Querprofil des Flusses 178 — des Nivellements 415

R.

Ramsden 39 Reduktionsfaktor @ 3 -zirkel 444 -zeichnung 456 Reduzierung des Winkels 240 - des Zieles 243 Refraktionskonstante 394. 395 Reichenbach 181 Reinhertz 241 Reitz 372 Repetitionstheodolit 97 Richer 345 Röhrenlibelle 17 Rollenschiefe 365 Rollplanimeter 370 Rückwärtseinschneiden 218. 247

S

Sägmüller 277 Sammellinse 22 Satzweise Beobachtung 350 Schatten, kürzester 267 Schätzmikroskop 52 Scheitelfehler 239, 243 Schichtenlinien 432 Schiebelatte 134 Schlauchkanalwage 138 Schlussfehler der Messtischaufnahme 252 - Theodolitaufnahme 301 Schmalkalder 103 Schmidt 277 Schmieren 186 Schwimmkugel 179 Schoder 173 Schrauben 12, 187 Schraube ohne Ende 14. 371 Schwerekorrektion 167, 173

Schyrl 41 Sehweite 32 Sehwinkel 23 Seitengleichung 339 -verschiebung 317 Seitwärtseinschneiden 248 Sekunde 2 Senkel 14 Setzlatte 431 Setzwage 139 Sexagesimalteilung 2 Sextant 113 Sickler 140 Siedeapparat 177 Signale 59 Skalenlatte 134 Snellius 209. 345. 347 Sonnenhöhe 269 Sonnenzeit 270 Sphärischer Excess 7 Spiegelbild 135 Spiegeldiopter 143 -kreuz 72 Sprungstände 108 Staffellatte 130 -messung 130, 203 Stahlband 131, 431 Standbarometer 168 -korrektion 173 Stangenzirkel 357. 443 Stativ 54 Stativhöhenmesser 94 Stengelhaken 56 Sternbedeckung 278 Sternzeit 270 Storchschnabel 450 Strahlenbrechung 392 Streckenfehler 318 -messung 203 Stromquadrant 180 Stromstrich 179 Struve 346 Stückvermessung 259

T.

Tachymeter 119
Tachymetrie 427. 446
Tangentenschnitt 223. 224
Teilung der Grundstücke 373

Teilungsfehler am Limbus 86.97.101 -konstante 172 Temperaturkonstante 170 Terraindarstellung 433. 457 Tesdorpf 143 Theodolit 73 - sein Gebrauch 92 - Genauigkeit 95 - Prüfung 87 Torricelli 160 Totalreflektion 23 Tragstift 105. 190 Transporteur 430. 445 Transversalmasstab 444 Triangulation 344 Trigonometrische Höhenmessung Trommelablesung 53. 158 Tunnelkurve 234

U.

Übergangskurve 222 Überhöhung 222 Überstriche 50 Ulffers 314 Umfangsmethode 251 Umsetzen der Libelle 19

V.

Vergrößerung des Fernrohrs 36

— der Lupe 31
Vermarkung 192
Vermessungsrisse 257
Vernier 48. 52
Verpackung 185
Verschiebung des Polygonzuges 315
Versicherungsfernrohr 75

—libelle 85
Vidi 168
Viertelsmethode 233
Vorriß 258
Vorwärtseinschneiden 246. 341

W.

Wagner 46 Wanderbarometer 168 Wassermenge 178
Wechsel 411. 412
Wegekurven 238
Weisbach 143
Weise 139
Wendelatte 136
—libelle 156
—platte 124
Wilson 34
Winkelkreuz 62
—spiegel 64
—trommel 63
Winkler 139

Z.

Zähler 132 Zahnkreistheodolit 76

Woltmann 181

Zeichnung der Profile 414 - der Horizontalkurven 436 Zeiss 48 Zeit, mittlere 271 - Sonnen- 270 - Stern- 270 Zenithdistanz 395, 404 Zerstreuungslinse 22 Zielen 41 Zielachse 87 -weite beim Nivellieren 419. 422 Zirkel 443 Zondervan 462 Zugberechnung 324 Zugschraube 12 Zulegezeug 125 Zuschlag 201.

# Berichtigungen:

| Seite | 8   | Zeile | 3  | <b>v</b> on | oben | lies | 206 265 statt 260 265              |
|-------|-----|-------|----|-------------|------|------|------------------------------------|
| ,,    | 48  | "     | 14 | ,,          |      | ٠,   | Vielfache,, Vierfache              |
| ,,    | 55  | ,,    | 16 | 1,          | ,.   | ,,   | Stativbeine statt Stativlinie      |
| "     | 63  |       |    |             |      |      | geneigtem " geeignetem             |
| "     | 64  | ,,    | 13 | ,,          | ,,   | ,,   | Mitte des achtzehnten Jahrhunderts |
| ,,    | 200 | ,,    | 19 | ٠,          | oben | ,.   | Luftraum statt Lichtraum           |
| 71    | 287 | ,,    | 1  | ,,          | ,,   | . ,, | $y_a = 0 \qquad ,  x_a = 0.$       |







•. •

